





# PARVARD COLLEGE LIBRARY

# Hessische Geschichte

unb

# Alterthumskunde.

Herausgegeben

aus den Schriften des hiftorischen Vereins für das Großherzogthum Heffen

bon

#### Ludwig Baur,

Broßherzoglich Sefischem Geheimen Archivar im Geheimen Saus: und Staats-Archive und Direktor des Großh. Cabinetsarchivs, erstem Sekretär des historischen Bereins für das Großherzogthum Sessen, des Kaiserl. Russischen St. Annenordens, des Königl. Preußischen rothen Adlerordens, sowie des Königl. Bürttembergischen Kronordens 3. Classe, des Großherzogl. Badischen Ordens vom Zähringer Löwen 4. Classe Ritter, Inhaber der Großherzogl. Sächsischen Goldnen Civilverdienstmedaille am landesfarbenen Bande 2c., mehrerer gesehrten Gesellschaften correspondirendem und Ehrenmitgliede.

### Siebenter Band.

Erschienen heftweise in den Jahren 1852 und 1853.

#### Darmftadt, 1853.

Auf Roften und im Berlage des hiftorischen Bereines fur bas Großherzogthum Seffen.

Gen 34.2

### HARVARD COLLEGE LIBRARY DEC 6. 1905

MOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. COOLIDGE

Budbruderei von Beinrich Brill.

# Inhalt.

### Erftes Seft.

| ,         | (C. C. L                                                                                                      |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | (Erschienen im Jahre 1852.)                                                                                   | Seite |
| I.        | Beitrage jur Geschichte von Bwingenberg a. b. Bergftrage.                                                     | •     |
|           | Bom Pfarrer Sein gu Zwingenberg                                                                               | 1     |
| II.       | Melibocus, Chattimelibofus und Ragenelnbogen. Bom Gym=                                                        |       |
|           | naffaldirector Dr. Dilthen gu Darmftadt                                                                       | 87    |
| Ш.        | Bur Geschichte ausgegangener Orte. Bom hofrath Bagner                                                         |       |
| T 37      | zu Rogdorf. (Mit einem Rartchen)                                                                              | 95    |
| IV.       | Heber einige mahrscheinlich aus der Romerzeit herrührende Schangen im Denwalde. Bom Steuercommiffar De der gu |       |
|           | Beerfelden                                                                                                    | 125   |
| v         | Genealogische Beitrage. Bom Pfarrer Dr. S. E. Scriba                                                          | 140   |
| _         | gu Riederbeerbach                                                                                             | 131   |
| VI.       | Discellen als Beitrage jur Ortsgeschichte. Bom Brofeffor Dr.                                                  |       |
|           | Ph. Dieffenbach gu Friedberg                                                                                  | 159   |
| VII       | . Die heiligen Quellen im Odenwalde. Bom Steuercommiffar                                                      |       |
|           | Decfer zu Beerfelden                                                                                          | 183   |
| νш.       | Miscellen.                                                                                                    |       |
|           | 1) Die Bibliothet der Grafen von Ragenelnbogen zu Darms ftadt. Bom Archivar Dr. Landau zu Raffel              | 191   |
|           | 2) Ift Gethurms oder Gedorns der rechte Ramen der Rirche                                                      | 191   |
|           | und der Anhöhe, auf der fie fteht, zwischen Billertshaufen                                                    |       |
|           | und Angenrod? Bom Pfarrer Benator ju Billertehaufen.                                                          |       |
|           | (Mit einer Abbildung)                                                                                         | 193   |
|           | 3) Rotigen über die alte Rirche zu Rogdorf. Bom Revierforfter                                                 |       |
|           | Soffmann zu Rogdorf                                                                                           | 198   |
|           | 4) Der altdeutsche Namen Immat. Bom Berg. Raff. Archiv=                                                       | 900   |
|           | Den Raffauischen Ortsnamen Biesbaden betr. Bon dem=                                                           | 200   |
|           | felben                                                                                                        | 201   |
|           |                                                                                                               | -     |
|           | Zweites Seft.                                                                                                 |       |
|           | (Erschienen im Jahre 1853.)                                                                                   |       |
| IX.       | Bur Gefchichte ausgegangener Orte. Bbm Sofrath Bagner                                                         |       |
|           | zu Roßdorf                                                                                                    | 207   |
| <u>X.</u> | Dberheffische Ortenamen. Bom Profeffor Dr. Beigand gu                                                         |       |
|           | Biegen                                                                                                        | 241   |

|                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XI. Das alte Rirchspiel Wingershausen. Bom Steuerkommisfar Deder zu Beerfelben | 333   |
| XII. Benealogische Beitrage. Bom Pfarrer Dr. S. G. Scriba                      |       |
| zu Riederbeerbach                                                              | 341   |
| herzogthum Seffen. Bom Dberfinangrath Gunther in Darm-                         |       |
| ftadt. (Mit Siegelabbildungen)                                                 | 369   |
| XIV. Being von Ludder. Bom Dr. Wigand gu Beglar                                | 389   |
| Drittes Beft.                                                                  |       |
| (Erschienen im Jahre 1853.)                                                    |       |
|                                                                                |       |
| XV. Beitrage gur Geschichte von Beedenkirchen. Bom Pfarrvicar                  |       |
| Rayfer dafelbit                                                                | 395   |
| XVI. Beiträge gur Geschichte erloschener adeliger Familien. Bom                |       |
| Hofrath Wagner zu Roßborf                                                      | 431   |
| XVII. Bur Geschichte ber ehemaligen herrschaft Frankenstein und                |       |
| ihrer herren. Zweite Mittheilung vom Pfarrer Dr. S. E.                         |       |
| Scriba ju Riederbeerbach. (Mit 2 Stammtafeln)                                  | 489   |
| XVIII. Beschreibung noch einiger Grabmaler im Brensbacher Ober-                |       |
| wald. Bom Revierförster hoffmann in Rogdorf                                    | 541   |
| XIX. Nachträgliche Notizen über Schotten. Bom Steuerkommiffar                  | - 4   |
| De der in Beerfelden                                                           | 545   |
| XX. Die Burgen Battenberg und Rellerberg. Bom Kreisarzte                       |       |
| Dr. Reufcher zu Waldmichelbach                                                 | 559   |
| XXI. Bufate und Berichtigungen zu Dr. X.                                       | 567   |

## Archiv

für

# Hessische Geschichte

unb

# Alterthumskunde.

Berausgegeben

aus den Schriften des hiftorischen Bereins für das Großherzogthum Hessen

non

#### Ludwig Baur,

Großherzogl. hefischem Geheimen Archivar, erstem Secretar bes historischen Bereins für bas Großherzogthum heffen, bes Königl. Preußischen rothen Abserordens britter Classe, bes Großherzogl. Badischen Ordens vom Jähringer Löwen Ritter, Inhaber der Großh. Sächsischen goldenen Civilverdienstmedaille am landesfarbenen Bande 2c., mehrerer geslehrfen Gesellschaften correspondirendem und Ehrenmitgliede.

### Siebenter Band. Erftes Beft.

Dit zwei lithographirten Abbildungen und mehreren Solgichnitten.

### Darmftadt, 1852.

Auf Roften und im Berlage des hiftorischen Bereines für das Großberzogthum Seffen.

Buddruderei von Seinrich Brill.

### l. Beiträge

aur

## Geschichte von Bwingenberg a. d. Bergstraße.

Nom

Pfarrer Bein zu Zwingenberg.

### A. Bur politischen Geschichte.

### 1) Der Burg Bwingenberg.

Dwingenberg an ber Bergstraße gehört nicht gu ben ältesten Orten bes Landes. Die Rachrichten über baffelbe führen uns wenigstens nicht bis ins hohe Alterthum hinauf. Vor tausend Jahren, also zur Zeit Karls b. Gr., wird es noch nicht genannt, obgleich man annehmen möchte, daß bie Begend, in welcher es liegt, auch ichon in gang frühen Zeiten, lange bevor bie Romer in biefen Theilen Deutschlands herrichten, bewohnt war. Bor bem Melibotus, einer ber'außerften Borhöhen bes Obenwaldes, ba wo sich biefer gegen ben Rhein zu in die Ebene abgrenzt, ift es gelegen. Die Rheinebene felbst, früher nicht eine trodene, fruchtbare Gegend, befaet mit wohlhabenden Dörfern und durchzogen von herrlichen Runftstraßen, wie heute, wurde ehedem von Beidelberg füdlich abwärts noch vom Neckar burchströmt, ber ohne ein geregeltes Bett einen großen Theil ber Gegend in ungefunde Sumpfe und Morafte verwandelt hatte, die sich namentlich bei Zwingenberg bis an die Bergstraße heran erstreckten, so daß zum Verkehr zwischen dem Guden und Norden gerade

hier kaum ein Paß übrig blieb.\*) Dieser Paß, in ersterer Zeit durch die Stadt führend und durch Sperrung leicht zu verwahren, mußte Zwingenberg zum Schlüssel für die Gegend machen; und die Burg Zwingenberg, oben am Berge, und zwar so gelegen, daß sich ihre Besestigungswerke, Mauer und Gräben, dis herunter an die sumpsige Ebene erstreckten, verdankt aller Wahrscheinlichkeit nach keinem anderen Umstande ihren Namen, als daß sie vermöge ihrer Lage die ganze Gegend leicht bezwingen konnte.\*\*) Erst in späterer Zeit entstand auch außerhalb der Mauer und zwar längst der westlichen Seite derselben eine Passage, welche jedoch gleichsfalls, besonders in Kriegszeiten, leicht gesperrt werden konnte. Diese, vorzugsweise der Paß genannt, sührt noch heute diesen Namen.

Wann die Burg Zwingenberg erbaut wurde, ist und unbekannt. Sie lag, wie schon gesagt, am obersten Ende der heutigen Stadt und scheint, nach den wenigen Ueberresten zu urtheilen, von nicht sehr großem Umfang, und die Festigsteit des Ortes mehr durch die weitläusigen Umfangsmauern mit ihrem Graben und ihren Thürmen bedingt gewesen zu seyn. Eine alte Handzeichnung der Stadt Zwingenberg vom Jahr 1593, welche zum Zweck der damals zu schlichtenden Gemarkungsstreitigkeiten mit den Nachbargemeinden entworsen war, stellt die Burg als ein einfaches, aber mehrstöckiges Haus dar. — Sie gehörte den Grasen von Kahenelenbogen, in deren Obergrafschaft sie lag, und im Jahr 1300 wurde sie mit der Stadt Zwingenberg bei einer durch Graf Gerhard

<sup>\*)</sup> Roch heute geht im Munde des Volles die Sage, das Waffer habe in alter Zeit bis an die Stadtmauer gestanden und an dieser habe man die Schiffe gebunden.

<sup>\*\*)</sup> Wenn Retter (Hess. Nachr. I. pag. 47) sagt, Zwingenberg habe in den Morästen eine Beste oder Burg, dergleichen ein Schloß u. Beste auf dem Berge gehabt, so sind unter jener wohl nur die Besestisgungsthürme zu verstehen, deren mehrere in der westl. Seite der Stadtmauer angebracht waren.

von Julich vermittelten Erbvertheilung zwischen ben Grafen Wilhelm und Diether von Ragenelenbogen bem Grafen Bilhelm zugetheilt. \*) Graf Wilhelm nahm aber im Rampfe ber rheinischen Kurfürsten, besonders des Erzbischof Gerhard von Mainz, gegen ben Raifer Albrecht I., ben bie Rurfürsten gu fturgen suchten, Parthei gegen ben Raiser. Dieser zerftorte ihm bafur a. 1301 fein Schloß zu Zwingenberg. Der Ergbischof von Mainz, ber an bes Grafen Wilhelm Verluft am meisten Schulb hatte, schoß bemfelben zwar zur Wiederaufbauung seines Schlosses zu Zwingenberg eine Summe Gelbes von 200 Mark köln. Pfennige vor, aber er that es nicht ohne feinen Bortheil, benn ber Graf mußte bas Schloß nunmehr von Mainz a. 1312 zum Leben annehmen. \*\*) 3wei Jahre nachher (1314) verwilligt Erzbischof Peter von Mainz, baß Graf Wilhelm von Kapenelenbogen seine Gemahlin Abelheib unter anderen Mainzischen Lehen auch auf Twingenburg bewitthume. \*\*\*) Im Jahre 1350 vergleicht fich Johann, Erzbischof von Maing, mit bem Grafen von Ragenelenbogen, wegen Stadt und Burg Zwingenberg. +) '- Am Sonntag nachst nach St. Johannistag des Jahres 1356, stellte Ulrich, herr von hanau, bem Grafen Wilhelm von Ragenelenbogen, feinem Tochtermanne, bie Berficherung aus, bag, sobald ber Burgbau zu Darmstadt ausgeführt fen, alsbann die Burg

<sup>\*)</sup> Bent, Beff. Lanbesgefch. I. U. B. pag. 69.

<sup>\*\*)</sup> Bürdtwein, nova Subs. Dipl. XIV. in praefat. pag. LVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Went I. U. B. 300.

<sup>†)</sup> Joannis R. S. M. I. 718. Extr. — Wem der nachstehende Nelm in den Mund gelegt wird, ob sein Inhalt der Zeit nach hierher gehört, oder ob er überhaupt einen historischen Werth hat, kann ich nicht bestimmen. Ich habe ihn irgendwo gehört und theile ihn als Geshörtes mit:

Gernsheim am Rhein War ehedem mein; Da stach mich der Ged, Da gab ichs für Zwingenberg weg.

und Stadt Zwingenberg von dem Witthum seiner Tochter frei senn sollte. — Um 3. Febr. 1360 wiederholt Elisabeth von Hanau, des Grafen von Kapenelenbogen Gemahlin, das Versprechen ihres Vaters, sich von ihrem Witthum auf Burg und Stadt Zwingenberg loszusagen, sobald ihr der Wittwenssty u Burg und Stadt Darmstadt angewiesen werden könne.\*) — Später, im Jahr 1388, richtete sich Graf Eberhard von Kapenelenbogen in dem Schlosse zu Zwingenberg eine Kapelle ein und stiftete in derselben einen Altar der heil. Barbara, über dessen Einkünste weiter unten berichtet werden wird.

Die Grafen v. Katenelenbogen hatten nach bem bamaligen Gebrauche ihre adeligen Burgmanner (Castrenses), wie in anderen Schlössern, so auch in ihrem Schlosse zu Zwingenberg wohnen. Außer ben herren v. Ballbron und v. harbenau ift hier besonders die Familie zu bemerfen, welche ben Namen ber Burg felbst führte und fich "Stumpf v. Zwingenberg", gewöhnlich aber nur "v. Zwingen : berg" nannte. Sie ist wohl zu unterscheiden von der abe-'ligen Familie zu Neckar-Zwingenberg, und bas Wenige, was fich von ihr mit Gewißheit sagen läßt, burfte in Folgendem enthalten fenn. Das Wappen eines Courad Stumpf von Tzwingenberg, bas fich in ber Rirche zu Schlierbach bei Lindenfels auf einem Leichenstein, ohne Zeitaugabe, mit bem feiner Gattin Johanna Mosbach von Lindenfels, nebst beren Wappen (einem Hirschhorn) befindet, besteht aus einem Thurm, oben mit 3 Zinnen und unten mit einer geginnten Mauer umgeben. Stephan v. Twingenberg, Ritter, bekennt 1292, baß bas Hobetrecht, bas fein Bater von Sigelo v. Starkenburg ic. erkauft, bem Klofter Lorsch zugehören, er baffelbe lebenslänglich-empfangen, und daran, nach seinem Tode, Niemand seiner Erben ein Recht haben folle. \*\*) Im Jahr 1310 findet fich Sartmann v. 3wingen=

<sup>\*)</sup> Bent I. 11. B. pag, 172.

<sup>\*\*)</sup> Loricher Jubicialbuch 334. Dahl, Rlofter Lorich, 106, Nr. 1.

berg, Ritter, in ber Rammerlatte begütert.\*) Diefer und sein Bruder Wilhelm, Ritter, fommen 1321 als Zeugen vor\*\*), und 1325 verset Ersterer und seine Gattin Agnes, mit Willen feines Bruders Wilhelm, 8 Mltr. Korngulte ju Zeilhardt an einen Burger ju Dieburg, um 40 Pfund Heller. \*\*\*) Das Kloster auf bem heiligen Berge bei Jugenheim erhalt 1381 zur Begehung eines Jahrgebachtniffes für Sartmann v. Twingenberg, Ritter, eine Gulte von 13 Mltr. Rorn. \*\*\*) Beinrich Stumpf v. 3wingenberg, verpfändet 1384 mit Einwilligung bes Grafen Wilhelm IL v. Katenelenbogen 10 Mltr. Korngulte u. 50 Pfv. Heller an bas Spital zu Gerau. +) Conrad Stumpf v. 3mingen= berg (vielleicht derselbe, der auf dem oben bemerkten Grab= ftein vorfommt), hat in ben Jahren 1384—1388 von Diether I. von Bidenbach seine Leben empfangen. ++) 3m Jahr 1386 verpfändet Schenk Eberhard von Erbach an Beinrich Stumpf von Klingelberg (Zwingenberg), und beffen Gattin Margaretha 80 fl. um 800 fl. +++) Senne v. Zwingenberg und seine Ganerben empfangen 1400 von Schenk Eberhard v. Erbach, bem Aefteren, zu Mannlehen ben Zehnten zu Niederrohrheim, Popfenheim, Die Bube zu Erfelben, 5 Morg. Meder zu Zwingenberg, ferner Balthausen, Quabelbach und Staffel mit Bogtei, Gericht u. 2 Theile bes Zehnten, ferner ben Zehnten zu Spachbruden und bie armen Leute nach ber Bergstraße hin, wo Weinheim liegt. ††††) Zwischen den Jahren 1420-1461 hat henne von Zwingenberg, genannt von Bensheim, von Mainz zu Mannlehen erhalten, ben

<sup>\*)</sup> Schneider, Erhach. Sift. 48, Rr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Dahl, Kl. Lorfd, 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Steiner, Bachgau III. 178, Rr. 86.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beff. Archiv VI. 136.

<sup>†)</sup> Biegenh. Rep. lit. A. 113.

<sup>††)</sup> Schneider, Erb. Sift. 36, Nr. 15.

<sup>†††)</sup> Bürdtwein, Nova Subs. IX. 300.

<sup>††††)</sup> Schneider, Erb. Sift. 14, Nr. 62. Went I. 211. 212.

Zehnten zu Weiler bei Kaferthal, ben Wein-, Korn- und fleinen Zehnten zu Heppenheim, 1/3 bes Zehnten zu hams bach und Erbach, ben Wein=, Korn= und kleinen Zehnten zu Bensheim, 1/3 bes Zehnten zu Auerbach u. Zwingenberg, Guter und Gericht zu Hofstädten, Die armen Leute auf bem Obenwald, die Güter, welche Wolfram von Biblis von ihm zu Lehen hat, die Güter, die Bayer von Bensheim von ihm hat, die Güter zu Käferthal und Wattenheim, die Hans Schöffer von ihm hat, 1/2 Wildhube zu Gernsheim und zu Burglehen 13 Pfo. Geldes und 2 Rafe zu Starkenburg. \*) Hans von Zwingenberg erhält 1439 von Pfalzgraf Otto bie Mannlehen für ben minderjährigen hamann Waltmann, \*\*) fommt 1445, 1454 u. 1463 als Siegler, und 1475 als Schiederichter vor. \*\*\*) Sans von Zwingenberg, (nicht der Vorige), war 1490 Landschreiber zu Darmstadt; †) 1504 erkauft er, als Landschreiber zu Gernsheim, 4 halbe Goldgulden Gulte zu Alsbach um 70 fl. in Geld, it) kommt

<sup>\*)</sup> Dahl, Rl. Lorich. 146. Nr. 1.

In Zincgrefens "Der Teutschen Scharpffinnige kluge Sprüch Apophthegmata genannt", S. 326 der Straßburger Ausgabe von 1628 sindet sich solgende, auch anderwärts (bek Merian) gedruckte Ausgabe: "An der Bergstraße zwischen Heidelberg und Franksort ligen zwo Stätt nahe beisamen, Bensheim, so Pfälzisch, und Zwingensberg, so Landgräsisch ist, diese veziret man (wie fast jeder Ort in Teutschland dergleichen etwas hat), mit Käsen, jene mit dem hinzden nachkommen, weil sie, wie ich berichtet, in einer Pfälzischen Behd, als sie ausgebotten waren, mit ihren Fahnen zu spat kommen. Als nun ausst ein zeit ein Zwingenberger zu Bensheim durchgeritten, und etliche vor den Thüren sigende Bensheimer ihnen nachzussen: Hola, ihr habt einen Keeß fallen lassen, antwortet ihnen iener schwind darauss: Es kompt einer hindennach, wird ihn ausst heben." Ob dieses Schimpsen mit Käsen aus dem Starkenburger Räse-Burglehen entstanden ist, kann ich nicht bestimmen.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter Archiv, Lebensw.

<sup>\*\*\*)</sup> Erb. Archiv, Abschr. — Lorsch. Judicialb. 244. — Kremer, Fried= rich I. 291. — Lorsch. Judicialb. 402.

<sup>†)</sup> Dahl, Gernsheim. 39-42.

<sup>††)</sup> Dahl, Gernsheim. 100, lit. G.

1508 als Landschreiber der Obergrafschaft Kapenelenbogen vor,\*) 1513 bekommt er von Heffen 60 fl. Gülte von der Beed zu Biebescheim u. Gernscheim in Pfandschaft um 1500 fl., \*\*) und am 15. Aug. 1515 war er, Landschreiber der Obergrafschaft Kapenelenbogen, bereitst todt, denn die Vollstrecker seines und seiner Wittwe, Marg. Menzer von Darmstadt, Testaments beurkunden, daß diese den St. Eulogius-Altar in der Pfarrkirche zu Gernscheim erneuert haben. \*\*\*)—

Bon Burgmannern auf bem Schlosse zu Zwingenberg werden außerdem in 1490 und ben folgenden Jahren Die Ramen Doring, Echter, Frankenstein, Pheuser und Treisbach genannt. +) - Spater, nachbem bie Brafichaft Rapenelenbo= gen an heffen gekommen war, murbe jeber Burg ftatt ber früheren Burgmanner ein Amtofeller vorgesett, welcher in feinem Bezirke alle Geschäfte von einiger Wichtigkeit beforgen, auch als Centgraf die Juftig üben mußte. Rach bem Ber= fall ber Burg Bidenbach (Schloß Alsbach) befam ber basige Keller seinen Sit in ber Burg Zwingenberg. Wie lange dieselbe zn foldem Gebrauch biente, konnte nicht ermittelt werden; aber schon 1613 wurde fie Gemeindeeigenthum. Bürgermeister und Rath ber Stadt Zwingenberg wußten es bamals bei bem Landgrafen Ludwig V. bahin zu bringen, baß bas ber Kirche Zwingenberg von Philipp bem Großs muthigen (1528) gestiftete Hofgut zu Wallerstätten verfauft wurde, und daß ber Stadt für die Verkauffumme biefes Guts von dem Landgrafen bie alte Burg (bamals ichon Speicher genannt) sammt Pertinentien, als Relterhaus, Reltern und Burgplat als Eigenthum burch jest noch unerklärliche Transaction überlaffen wurde. Db die Stadt nunmehr die Burg wieder verkaufte, oder sie vermiethete, konnte nicht ausfindig

<sup>\*)</sup> Beglarer Aften, Abichr.

<sup>\*\*)</sup> Biegenhain. Repert, lit. A. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Dahl, Gernsheim. 53-58.

<sup>†)</sup> Bent 1. 167.

gemacht werben, ba außer einem Entwurfe zu einem Berkaufsbrief (ohne Name bes Räufers und ohne Angabe ber Rauffumme) feine Aften hierüber aufzufinden waren. Auch mangeln aus jener Zeit die Stadtrechnungen, die vielleicht hatten Aufschluß geben können. — Mit Gewißheit ist wohl anzunehmen, daß a. 1639 die Burg das Schicksal ber Stadt theilte. Sie wurde mit ihr zerftort, aber nicht wieber aufgebaut. Aus dem Jahr 1751 erfahren wir noch, bag ber Stadt= porstand ben Maurern erlaubt, die zur Reparatur ber Kirchhofsmauer nothigen Steine von einer bamals noch stehenben Mauer bes Schlofgebäudes und von ber oberen Salfte eines nahe bei ber Sadtmauer bamals noch stehenben Thurmes abzubrechen und zu verwenden. Dermalen ift nichts mehr vor= handen, als bas Kellergewölbe, welches von ben Einwohnern ber Stadt Speicherfeller genannt wird und zum Röften und Brechen bes Hanfes benutt wird. \*)

### 2) Der Stadt Bwingenberg.

Die Stadt Zwingenberg war gleich anfangs bei Entstestung der Burg wohl noch nicht vorhanden; es ist anzunehsmen, daß sie durch Ansiedelung innerhalb der Besestigungsewerfe der Burg Zwingenberg enstand. Einige adelige Höse und Wohnungen am Berg machten den Ansang; der Schutz der Mauern lockte bald mehrere an, und im Jahr 1258 hatte die Bevölserung schon so zugenommen, daß durch Graf Diesther I. von Katenelenbogen bei dem Erzbischof zu Mainz die Erlaubnis ermittelt wurde, eine eigene Kirche zu Zwingenberg dauen zu dürsen. Wenn nun schon in der hierüber ausges

<sup>\*)</sup> Dieser Speicherkeller ist circa 115' lang, 32' breit und 22' hoch. Durch ein in dem oberen Theil des Gewölbes befindliches, großes Loch fand 1836 eine hiesige Frau ihren Tod. Sie ging über das Gewölbe, bemerkte unvorsichtiger Weise die Deffnung nicht und stürtzte in den Keller hinunter. Seit jener Zeit ist diese Deffnung mit einer niedrigen Mauer umgeben worden, um ähnlichen Unglücksfällen vorz zubeugen.

ftellten Urfunde (1258)\*) bie Einwohner Zwingenberge oppidani genannt werben, so suchte boch erft nachher ber machtige und von bem Raifer Rubolph I. hochgeachtete Graf Diether III. von Ragenelenbogen bei jenem um bie Stadtgerechtigfeit für Zwingenberg nach und um die Freiheit, welche anderen Städten von den vorigen Raisern mar ertheilt worden, einen Wochen= und Jahrmarkt halten zu durfen. Manche bem Kaiser treu geleistete Dienste ließen ben Grafen feine Fehlbitte thun. Zwingenberg erhielt bie Stadtgerechtigfeit 1273. ginalurfunde hieruber foll noch im heffischen Sammtarchiv zu Ziegenhain befindlich fenn.\*\*) — Es ift wahrscheinlich, baß Zwingenberg bamals mit ber Ertheilung ber Stabtgerechtigs keit auch die Befugniß erhielt, sein Wappen anzunehmen. Es besteht baffelbe in einem beutschen Schilbe, welches, quer in 2 Salften getheilt, in ber oberen Salfte einen halben, rechts gewendeten, ungefronten Lowen und in ber unteren, 3 herzen barftellt. In bem Beff. Wappenbuch von Weffel (S. 59) find biefem Wappen folgende Berfe untergefest:

Zwingenberga rubrae fert peltae clara leonem Infra stantque sui corda tubore croci.

> Ein Löwe Zwingenberg in roth, Drei Herzen in gelb gestellt. Ein Herz haben zu Ehr und Gut: Ein jedermann sen so gemuht.

In Winkelmann's Beschreibung der Fürstenthümer Hessen 2c. (S. 94) stehen bei dem Zwingenberger Wappen dieselben lateinischen Verse und nachfolgende deutsche:

Es führt Zwingenberg in gelb drei reine Herzen Darauf in rother Farb den Löwen mit dem Muth Wer christlich seinen Muth darset mit Gut und Blut, Und Christum herzlich liebt, der leidet keine Schmerzen. Auch Rudolphi (Heraldica II. pag. 65) beschreibt das Zwin-

<sup>\*)</sup> Retter I, pag. 50. Dahl, fürstl. Lorsch U. B. pag. 82.

<sup>\*\*)</sup> Bend I. c. I. U. B. pag. 40, Mr. 59 extr.

genberger Stadtwappen wie folgt: "in einem getheilten Schilde oben ein entspringender halber goldener Löwe im rothen Felde, unten drei rothe Herzen in Gold."

Es ist anzunehmen, daß, als im Jahr 1301 die Burg Zwingenberg von dem Kaiser Albrecht I. zerstört wurde, die junge Stadt, die von den Ringmauern der Burg eingeschlossen war, nicht verschont blieb. Sie sollte, wie ein Mensch vor dem anderen, in früher Jugend durch schweres Geschick gesübt werden, damit sie in Zufunst Schwereres ertragen könne.

Später, im Jahr 1330, bestätigte Kaiser Ludwig der Baier dem Grafen Wilhelm von Kapenelnbogen die Freiheit für Zwingenberg, welche sein Vorfahr dem Grafen Diether verliehen hatte.\*)

Philipp, ber lette Graf von Kapenelnbogen, vermählte seine einzige Tochter Anna 1479 an den Landgrafen Heins rich III. von Hessen; und durch diese Heirath siel nach Phislipps Tod die Grasschaft Kapenelnbogen an Hessen, mithin auch unser Zwingenberg. Wie die Grasen von Kapenelnbogen, so haben nun auch in der Folge Hessens Kürsten stets Sorge getragen für das Ausblühen und das Wohl unserer Stadt. Heinrich III. Nachfolger vermehrten und verbesserten, wie Retter\*\*) sagt, die Freiheiten der Stadt Zwingenberg in den Jahren 1574, 1596, 1603, 1609 u. 1611. Ueber das, was in den drei ersten der genannten Jahre von den Landsgrafen für Zwingenberg geschah, habe ich keine weitere Nachzicht sinden können. Die in 1609 u. 1611 verliehenen Priziellegien werden weiter unten berührt werden.

Da überhaupt die noch vorhandenen Nachrichten über die Stadt Zwingenberg viel zu mangelhaft sind und nicht hinreichen dürften, um eine vollständige und zusammenhänsgende Geschichte derselben daraus zu geben, so habe ich mich in dem Nachsolgenden bestrebt, mehr in Auszügen aus den

<sup>\*)</sup> Retter Beff. Rachrichten IV., 272. Wend I. U. B. pag. 122, Nr. 182.

<sup>\*\*)</sup> Beff. Rachr. I., 53 ...

mir zur Hand gewesenen Actenstücken barzustellen, dabei bem Grundsatze folgend, daß an dem Gegebenen mehr gelegen ist, als an dem, was man etwa selbst hierüber nur vermuthend geben könnte.

Das 16. Jahrhundert, von fo hoher Bebeutung für bie firchlichen Berhaltniffe, bringt auch Zwingenberg bie evangelische Lehre Luthers, bietet aber in politischer Beziehung über baffelbe nur Weniges zu berichten. Im Jahr 1507 nahm die Stadt baburch an Bedeutung zu, daß die Gent Zwingenberg errichtet murbe, in welcher fie ben Borort bilbete. Die Cent Zwingenberg gehörte vorher gur Heppenhelmer Cent,\*) aber nach ber Bairischen Fehbe, in welcher fich Landgraf Wilhelm II. von Seffen um ben Kaifer Maris milian große Verdienfte erworben hatte, und von bemfelben mehrere furpfälzische Orte zur Belohnung befam, erhielt Zwingenberg in Folge biefes Buwachses eine eigene Cent, welcher außer Zwingenberg bamals bie Orte Auerbach, Soch= ftatten, Alsbach und Sanlein jngetheilt murben. Die Centgerichte wurden unter Borfit bes Centgrafen mit ben Schöffen ber verschiedenen Orte unter ben gewöhnlichen Feierlichfeiten in Zwingenberg gehalten.\*\*) Es ist befannt, wie biefe Berichte in früherer Zeit felbst auch mitunter über Leben und Tod entschieden, \*\*\*) in letterer Zeit ihres Bestehens aber nur

<sup>\*)</sup> In dem alten Beisthum ber Cent auf dem Landsberg bei Heppens heim von 1430 heißt es: "12) Haben die obgeschriebenen Centschöpfen zu den rechten gewiesen u. gesprochen: Wann sich Zween ust der Mauer zu Zwingenberg mit einander schlügen, u. siele einer oder Beede hinaus über die Mauern, der oder die gehörten meinem Junckern von Capenelubogen zu verbüßen u. zu verbessern." Dieses Beisthum ist mitunterzeichnet von Heunchen, Kellern von Zwingensberg. Dahl Fürst. Lorsch. 11. B. pag. 77.

<sup>\*\*)</sup> Das älteste Weisthum der Cent Zwingenberg, welches ich auffinden fonnte, ist von 1690.

<sup>\*\*\*)</sup> Wahrscheinlich war die sogenannte Galgenlache bei hiefiger Stadt ber Ort, wo früher die Verbrecher hingerichtet wurden. Auf einer

noch über Felbsrevel und Personalbeleidigungen zu rügen hatten. Die Wachen am hlesigen Passe mußten jederzeit von ver Centmannschaft versehen werden, während die an den beiden Stadtthoren, dem Obers und Unterthore, den Einswohnern der Stadt oblagen. Ebenso mußten alle Kosten wegen Besestigung des Passes, sowie alle deßhalb zu versrichtende Frohnden mit Hand und Wagen von der ganzen Cent bestritten werden.

Wie väterlich der Landgraf Georg I. für seine Untersthanen sorgte, beweist uns eine Anordnung desselben, die er anno 1582 bei einer damals drohenden, ansteckenden Kransheit für Zwingenberg tras. Nach derselben soll der Amtsskeller dafür Sorge tragen, daß die bereits hier angesteckten Personen mit Niemand in Berührung kommen möchten, und daß ihnen das Nothwendige verschafft werde. Es sollen Pfarrherr und Prädicanten zu den Kranken gehen, sie aus Gottes Wort unterrichten und trösten, und ihnen das heil. Abendmahl reichen. Zugleich soll bekannt gemacht werden, daß in der Apotheke zu Darmstadt das güldene Ei vorräthig und zu erhalten sen, welches sich als Heilmittel bereits bes währt habe. —

Im Anfang des 17. Jahrhunderts scheint die Einwohnerzahl Zwingenbergs und mit ihr die Baulust zugenommen zu haben, denn 1603 schenkte Landgraf Ludwig V. der Stadt seinen Burgplaß daselbst.\*) 1609 wurde die schon von Kaiser

alten Zeichnung von der Auerbacher Gemarkung fand ich wenigstens bei der Galgenlache einen Galgen mit dem Weg nach demselben abgebildet.

<sup>\*)</sup> Welcher Plat hiermit gemeint sen, kann wegen der jest veränderten Dertlichkeiten und Namen nicht genau bestimmt werden; vielleicht war es der Plat zwischen der Aul und dem alten Schlosse, vielsleicht der heutige Marktplat. Das Rescript des Landgrasen beginnt folgendermaßen; "Wir Ludwig der Jüngere 2c. thun kund hiermit vor Uns und Unsere geliebte Brüder und Unser allseits Erben und Nachsommen öffentlich bekennende, als Wir zur uffnehmung und

Rubolph I. (1273) ertheilte Erlaubniß, einen Wochen- und Jahrmarkt halten zu burfen, erneuert und bestärkt, worüber bas Nähere weiter unten berichtet werden wird. — Bis zum Jahr 1611 war zur Bergrößerung der Stadt immer nur der innerhalb ber Stadtmauer gelegene freie Raum benutt worben. Außerhalb ber Mauer fanden bamals noch feine Säuser, außer die beiden Wachthäuser vor dem Ober- und Unterthor, und die faum vor diefer Zeit erbaute Berberge jum bunten Diefe mar bas erfte Wohnhaus vor ber Mauer. Am 13. August 1610 geben Bürgermeister und Rath eine Bittschrift an ben Landgrafen Ludwig V. ein, in welcher fie fagen, baß fich die hiefige Burgerschaft burch ben Segen Got= tes so gemehrt und gebeffert hatte, baß fie, besonders Die erwachsenen Kinder, aus Mangel an Säufern und Wohnungen innerhalb ber Stadtmauern der Enge halben fein Unterkommen mehr finden konnten. Deshalb hielten fie es für das Bequemste zum Auffommen und Nugen gemeiner Stadt, auch zur Aufnehmung fremder Handler und Sandelse leute jum Besten ber Jahr- und Wochenmarkte, wenn es gnäbig gestattet wurde, vor ber Stadtmauer Borstabte und häusliche Wohnungen zu erbauen, wie sie ja schon vor der Stadt mit Erbauung einer Berberge einen Aufang gemacht und darauf ein Merkliches angewendet worden sey. Darum

Pforten daselbst gelegenen Plaß, darauf die alte Burg gestauden samt dem Thurm und Graben, soweit sich derselbige von der Stadtsmauer und solcher alten Burg an nach der Goßen und weiter Unsserer Kellerei zu erstreckt, Unseren Unterthanen, Bürgermeistern und Rath auch ganzen Gemeinde des Orts erblich und eigenthümlich zu übergeben bewilgt und in solchem Bezirk eine Baustatt zu einer Hofraitbe vorbehalten, daß Wir dieselbige Unserem jesigen Keller daselbst und lieben getreuen Peter Krugen umb seiner weiland Unsserem in Gott ruhenden lieben Herrn Bater, gottseligest und löbslichen Gedächtnuß, und nachher Uns geleisteten, gehörsamen und treuen Dienste willen erblich übergeben, verehrt u. geschenkt haben 2e.49

bittet man, baß gnäbiglich gestattet werben möchte, baß außerhalb ber Stadtmauer und Graben rings herum, wo und an welchen Orten es am bequemften und füglichsten fenn werde, Borftabte und hausliche Wohnungen erbaut werben burften, und daß bie Einwohner berfelben gemeiner Stadt mit ihren alten Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten aus fürstlicher Soheit gnabig incorporirt und befreit murben. Sieruber wolle ihnen ber fürftliche herr Begnadigungs- und Befreiungsbrief mit Unterschrift und Siegel gnabig zustellen laffen 2c. Bitte wurde von bem Landgrafen bewilligt; er gab schon im folgenden Jahre ben neu entstandenen Borftadten gleiche Rechte, wie sie bie Einwohner in ber Stadt hatten, und ift ihnen jur Urfund biefes ein Brief mit Unterschrift und Siegel d. d. Darmstadt am 16. Mai 1611 zugestellt worden. heit, die Stadt Zwingenberg erweitern und Vorstädte bis auf bie bamals von bem fürftl. Baumeifter geschlagenen Pflode bauen zu burfen, veranlaßte fpaterhin Streit und Irrung mit ben Auerbachern, indem fich biefe burch folche Erweites rung in ihrem pratentirten Gemarfungerecht beschwert glaubfen; fie wollten in ihrem Recht nicht weichen, sonbern basfelbe auch an ben bebauten Orten fortseten. Dies schien ben Zwingenbergern schimpflich und ihrem vom Landgrafen ertheilten Privilegium zuwider. Auf Ansuchen ber Gemeinde Zwingenberg und auf Befehl bes Landgrafen Georg erfchies nen daher 1628 die beiden fürstl. Hofrathe Wolf Adolph v. Carben und Abam Leuth von Darmstadt, um ben Augenichein zu erheben und die beiben Gemeinden nach billigen, thunlichen Dingen zu vergleichen. Der Vergleich fam zu Stande, und zwar bergestalt, baß bie Auerbacher aus gutem nachbarlichem Willen, aber aus gar feiner Schuldigkeit, und aus Chrfurcht vor dem verstorbenen und nunmehr regierenden Landgrafen gutwillig nachgeben, daß alles dasjenige, was bie Zwingenberger zu Erweiterung ber Stadt ober sonst in Bestalt einer Vorstadt innerhalb ber früher von bem fürstl.

Baumeister geschlagenen Pflode an Wohnhäusern, Ställen und Scheunen burcheinander und jum Bau wirflich und alfo richten werben, fo bag es von ber Stadt Zwingenberg an nach Stadt, Borstadt und Fledens Gebrauch zusammenhangende Gebäude sepen, von ber Gemarfung Auerbach ab. und ben Zwingenbergern zugehen folle. Doch mit bem Borbehalt, daß wenn ein Bau nach bem andern gefett bie Auerbacher bas Recht hatten, ben erst gesetten Stein nach Marfungsrecht zu heben und felbigen oder einen andern mit ihrem Merfmal und Wappen bem letterbauten Sause nachzuseten, und also ihr Markungsrecht von allen unerbauten Dertern bis an die geschlagenen Pflode hinaus zu ererciren. Zwingenberger wollen bagegen bie Bahrschaften ju Auerbach und nicht zu Zwingenberg thun, auch ihre Bahrschaftsgebühren daselbst entrichten. Der Bergleich wurde von ben beiben genannten Commiffaren, sowie von bem Reller Joh. Burkhard Eißenlöffel unterzeichnet. Da biefer Vergleich aber bei ber Zerftörung Zwingenberge (1693) verbrannt mar, so wurde mit Bewistigung ber beiben Gemeinden 1703 eine gleichlautende Abschrift von bem Eremplar gemacht, welches bie Auerbacher bamals noch hatten, und, mit beiber Gemeins ben Siegel bekräftigt, von beiben Theilen auf's Reue unterschrieben. Diese Abschrift auf Pergament findet fich noch jest in ben Zwingenberger Stadtacten. -

Die Zeiten bes dreißigjährigen Religionskriegs (1618—1648) waren für Deutschland Jahre voll von jeglichem Elend und Ungemach, das den Menschen heimsuchen kann. Wo seine Wogen hinflutheten, zerstörten sie, was sie trasen, und was sie hinterließen, waren Armuth und Hunger, Krankheit und Verderben. Viele Orte wurden zerstört, um nicht wieder aufgebaut zu werden, und die, welche stehen blieben, geben jedes für sich im Kleinen ein Gemälde von allem nur erdenklichen menschlichen Jammer. Während dieses Krieges bemühten sich die in dieser Zeit nach einander regies

renben Landgrafen Ludwig V. und Georg II. von Heffen ihre Treue gegen Gott nach lutherischem Lehrbegriff und gegen die beiden Ferdinande, als ihre Kaifer, zum Besten ihrer Lande so gut als möglich zu vereinigen. Obgleich sie während bes Kriegs neutral blieben, so blieb bennoch ihr Land nicht verschont, es wurde von beiden Partheien verwüstet. unser Zwingenberg konnte vermöge seiner Lage nicht verschont Durchzüge und Einquartirungen ohne Zahl und Maak, Plunderung, Zerstörung und Pest, das ist der Rahmen, in welchen fich fein bamaliges Schicffal zusammenfaßt. Unmöglich können, zumal bei bem schlechten Zusammenhang ber noch vorhandenen Acten, alle die Durchzüge und Einquar= tirungen ber verschiedensten Kriegsvölfer von Freund und Feind mit all ihren Plackereien, Diebereien und Contributionen hier aufgezählt werben, unter benen unfere Stadt litt. Bald nach Beginn bes Kriegs, als fich berfelbe mehr aus bem öftlichen in bas westliche Deutschland spielte, erließ ber Landgraf Ludwig V. an ben hiesigen Amtokeller ben Befehl, in diesen Kriegszeiten in guter Wacht und Ordnung ju fteben, in Zwingenberg bie Tag- und Nachtwachen zu wahren und in Acht nehmen zu laffen, auch zuweilen zuzusehen, damit es recht zugehe, und wenn jemand von ber Burgerschaft ware, ber sich seinen Anordnungen widersetzte, ben solle er am Ropfe nehmen, in Verhaft bringen und barüber berichten. Zugleich wurden die Nachbarorte Auerbach, Alsbach und Hochstätten angewiesen, mit ben Zwingenbergern bas nothige Solz ju ben Wachtfeuern an ben Paß zu Zwingenberg zu liefern.

Da der Herzog Christian von Braunschweig, welcher in Oberhessen geschlagen, sich mit dem Grafen von Mansfeld vereinigen wollte, um dem Kurfürsten von der Pfalz sein Land gegen die Kaiserlichen zu schüßen und zu erhalten, so vereitelte besonders Landgraf Ludwig V. von Hessen diesen Plan. Mansfeld suchte sich dafür an ihm zu rächen, und erhielt schon bald Gelegenheit dazu. Er siel 1622 mit 16000

in Heffen ein und brang bis Darmstadt, wo er ben Lands grafen mit seinem Sohne gefangen nahm. Die ganze Um= gegend wurde verwüstet. In ben Zwingenberger Stadtacten fand ich noch brei Berzeichnisse aus jenem Jahre über ben an bie Kriegsvölfer gelieferten Bein. Rach benfelben betrug ber in ber hiefigen Kellerei angerichtete Schaden an herrschaftlichem Weine 1982 Rihlr.; Stadt und Bürgerschaft buften an Werth 20,358 Rthlr. ein. Erft nach acht Tagen feste die Annäherung baprifcher und spanischer Bolfer ber Mansfeld jog burch die Bergstraße Berheerung ein Ziel. wieder ber Pfalz zu. Die Brandschatzung, Die er ber Stadt Zwingenberg noch außerbem auferlegte, betrug 2000 fl. Bur Dedung berfelben wurde von bem Landgrafen erlaubt, baß Zwingenberg von benjenigen ausländischen Unterthanen, Die hier Zuflucht und Schut gesucht, eine Abgabe sowohl von ihrer Person, als ihren Sabseligkeiten erheben burfe. -Obgleich unser Landgraf stets unzweifelhafte Beweise seiner Anhänglichkeit an Destreich gab, so befreite dies doch sein Land nicht von der zügellosen Grausamkeit der kaiserlichen und spanischen Bolfer. Im Jahr 1628 mußte bie Cent Zwingen= berg an die faiserl. Armee des Grafen Tilly 243 Malter Rorn-liefern, welche auf die einzelnen Orte verhältnismäßig repartirt wurden. — Der Nachfolger Ludwigs, Landgraf Beorg II., schloß nach ber für bie Raiserlichen unglücklichen Schlacht bei Leipzig (1631) mit bem Schwebenkönig Guftav Abolph zu Höchst einen Vertrag ab, nach welchem der Landgraf Neutralität verspricht und Ruffelsheim eine schwedische Besatung erhalt. In Folge biefes ertheilte ber Kangler bes Schwedenkönigs ber berühmte Arel Orenstierna auch ber Stadt Zwingenberg wie anderen Orten einen Sicherheitsbrief, ber fich noch, jedoch übel zugerichtet, in ben hiefigen Stadtacten findet. Trop der Neutralität des Landgrafen blieb doch beffen Land allen Drangsalen des Kriegs preisgegeben und wurde zu einer Einobe gemacht. Bu ben Bermuftungen ber

Soldaten kamen 1635 noch Best und Hungersnoth. Es wurde zu weit führen, wollte ich hier alle die Berichte mittheilen, welche von dem Amtsfeller zu Zwingenberg bamals an die Regie= rung zu Darmstadt abgingen, und welche die Robbeit ber Soldaten, sowie die Noth ber hiesigen Ginwohner schildern; ich erlaube mir, nur ein Schreiben hier folgen zu laffen, bas Kaspar v. Wehmar aus Darmstadt an den bamals zu Gießen sich aufhaltenden Landgrafen Georg II. unter bem 19. Aug. 1635 über Zwingenberg erließ: "Em. Fürstl. Gnaben unterthänig zu berichten, fann ich nicht unterlaffen, Rachbem gestern Dinstag die faiserl. Soldaten in die Stadt Awingenberg gewaltthätig eingefallen, felbige geplundert, etliche Raths= personen und Burger niebergeschoffen, auch an Em. Fürftl. Gnaben Relleren fommen, selbige mit Gewalt angegriffen, ben Amtskeller bis aufs hembb, in welcher Positur er auch, bamit er nur sein Leben errettet, anhero nach Darmstadt kommen, und bei mir Rachts um zehn Uhr angelangt, ausgezogen; in der Relleren alles zerschlagen, den Reller aufgebrochen, so viel Wein, als ihnen beliebt, herauser genommen, hinweggeführt und, welches noch das ärgste ist, viel in die Erbe laufen laffen. Ueber bas auch etliche Weiber und Jungfrauen mit sich genommen und bavongeführt. Daß ich barauf alsobald diesen morgen dem Amtskeller von Zwingenberg beritten gemacht, ihm bie Schultheißen zu Rogborf und Langen, wie auch einen Forstfnecht zugegeben und sie an ihre Ercellenz ben Herrn General Grafen Gallas, welcher im Feld bei Gernsheim sein Quartier hat, abgefertigt, folche Gewaltthaten zu berichten und um eine lebendige Salva guardia anzuhalten, ob noch etwas an Ew. Fürftl. Weinen zu erhalten. Was fie nun verrichtet, werben Em. Kürftl. Gnaben aus beikommender des Kellers von Zwingenberg gethaner Relation gnabig vernehmen ac." Leider fehlt und biefer Bericht bes Wie arg es bei bicfem leberfalle ber Stadt Amtskellers. ergangen, bavon zeugt ein Schreiben, bas berselbe v. Wehmar

an ben faiferl. General de Caretto, ber mit feinen Leuten bei Bergershaufen ftand, und jur Beforderung ber allgemeinen Wohlfahrt um Errichtung einer Poft ju Umftadt ober 3wingenberg bat, richtete. Daffelbe beginnt mit ben Worten: "Was bie Unterlegung ber Post nach 3mingenberg ober Umstadt anlangt, verhalte ich Ew. Fürstl. Gnaden in Wahrheitsgrund nicht, daß vorgestern Dinftags nicht allein bas Städtlein Zwingenberg von ber faiferl. Soldatesta feindselig überfallen, bie barin noch lebenben Burger und Beiber jum Theil niebergemacht und tobt geschlagen, theils Weiber ine Lager gefangen und sonften hingeführt, die übrigen aber also verjagt, baß ipo niemand mehr im Städtlein wohnhaft, sondern 2c. " Es folgt nunmehr Beschreibung ber Noth zu Umstadt und Darms stadt, sowie die Bitte, daß der Marchese de Caretto sich hohen Orts des Landgrafen von Heffen und seines Landes annehmen möchte 2c. - Um fich ein beutliches Bild von bem bamaligen Zustande unseres Landes, namentlich ber Obergraffchaft Rapenelenbogen machen zu fonnen, laffe ich ftatt anderer Berichte auszugeweise eine furze Beschreibung aus Retters heff. Nachrichten I. 110 folgen: "Um ber Tyrannei ber Soldaten willen, und ba feine Lebensmittel mehr auf bem Lande waren, wurden alle Dorfer, nicht eines ausgenommen, von allen Einwohnern verlaffen. Reinheim und Zwingenberg fanden zwei Jahre gang leer und offen ... Rachbem nun das ganze Land ausgeplündert und fein Bieh noch Pferd mehr vorhanden, murbe auch keine Commerfrucht ausgestellt. Da man nun zwar guten Segen vor Augen sah an benen im vorigen Jahr ausgestellten Winterfrüchten, bie bann fo schon vollkömmlich und reich, baß alle Berg und Thal voller Korn und Spelgen stunden, und nicht ein einziger Ader ohnbesaamt war, hatte jederman Hoffnung, wir wurden bes erlittenen Schadens reichlich wieder ergößet werden. Aber umsonst, wie hernach folgen wird, Juzwischen und neben ber Kriegeruthen schickte Gott hinter une ber Die Pestilent,

bie erregte fich im Anfang bes 1635 ten Jahres als eine Haupt-Schwachheit, baran viel sturben, gegen ben Frühling aber besagten Jahre, ba bie Site fich zu mehren begunnte, ba wuchs bas Gift gewaltig, und verwendete sich vorige Haupt-Seuche in eine giftige Pestilent, bavon die Leute schnell und haufenweise bahin fielen, daß man nicht genug begraben konnte ... Solche Pest mahrte bis in Berbst, eine zwar nicht gar lange Zeit, riebe aber bennoch viele taufend, taufend Menschen im Lande weg. \*) Beil nun burch solch Absterben ber Leute andern übriggebliebenen viel Erbschaften aufsturben, achtete fich jederman für gar reich, vermeinten fich ihres-erlittenen Schabens reichlich wieder zu ersetzen, sintemal viele mehr wieder in hoffnung hatten zu erben, als sie verloren hatten. Da ruftete fich jederman jur Erndte, bie ererbten Früchte einzuthun, beren bann ber ganze Rodenflur burchaus ganz voll war, als lang nicht geschehen und baher noch bie große Erndte genannt wird. Aber die Hoffnung war vergebens, Gott wollte une durch unsere Rachbarn und Freunde Schaben nicht reich machen, barum verhängte Gott, baß eben jur Erndtezeit ber Raiferl. General Gallas plöglich in bieß Land zwischen bem Rhein und Main einfiel, übers ganze

<sup>\*)</sup> In Zwingenberg allein sind, wie Winkelmann sagt, 6000 tobte Körper von Einwohnern und Eingestüchteten auf dem Kirchhof besgraben, ohne was heimlich in die Gärten eingescharrt wurde. Diese Nachricht ist aber gewiß übertrieben; denn nach dem im Großh. Staatsarchiv besindlichen Dorfbuche von 1630 (pag. 903), hatte die Stadt Zwingenberg 137 Hausgesesen, worunter 18 Wittwen, das ganze übrige Amt aber, das aus 19 Dörfern bestand, 889, mithin zusammen 1026 Hausgesesen. Rechnet man diese als eben so viele Familien und multiplicirt diese Zahl nach der gewöhnlichen Rechsung mit 5, so ergibt sich im Jahr 1630 für Zwingenberg eine Besvölkerung von 685 und für das ganze Amt eine selche von 5130 Einswohnern. Wäre nun obige Augabe wahr, so müßten alle diese Beswohner und noch viele Hunderte außer ihnen umgekommen sehn, was doch nach dem Folgenden nicht der Fall war.

Land fich ausbreitete, alle Früchte, bie bann meistentheils gebunden, ober wegen Mangel ber Pferbe nicht konnen einges bracht werben, aufm Feld und in Dorfern ausdreschen, und was er nicht selbsten zu brauchen, an Main- und Rheinstädte verkaufen, und fo reine Arbeit machen ließ, daß in wenig Tagen, zumal im Lande, feine Frucht mehr zu bekommen Darauf folgte eine fehr große Theuerung: 1 Malter Korn golte 15-18 fl., 1 Fuber Wein 130 fl., 1 Gr. Salz 10 fl. 20 alb., 1 Kompf Hogeln 22 alb. 4 Pf., 1 Ei 5 bis 6 alb., 1 huhn 2 fl., 1 Maas Butter 4 fl. Auf folde. Theuerung folgte auch große Hungersnoth, die von anno 1635 bis anno 1638 gewähret, jedoch waren bie zwei ersten Jahre flemmer, als bie zwei letten. Es trieb ber hunger bie Leute fo hart, daß sie die Schind-laß wegfragen, wo sie dieselbe auch antreffen konnten, als ich bem gar viel mit meinen Augen gefehen, die tamen benfelben wohl eine gange Deil nachgelaufen und ganften fich noch barzu ums 2laß .. 2c."

1637 erließ auf vielfältige Bemühungen bes Landgrafen Georg II. ber Graf Gallas als Generallieutenant ber faiserlichen und spanischen Truppen von Regensburg aus ein Patent, in welchem ben faiferl. Golbaten fur bie barmftabtischen Lande jede Schonung anbefohlen war und ihnen geboten wurde, diesen Landen alle mögliche Sicherheit zu leisten. Im Jahr 1637 und 1639 fingen die Ginwohner an, fich wieder zu erholen; allein ichon Ende 1639 ftreiften wieder bairifche Bolfer in unsere Obergrafschaft, verheerten die Gegend und beraubten die Einwohner. — Da während dieser schrecklichen Kriegszeit bas Währbuch unferer Stadt (b. i. bas Register, worin Guter und Saufer bei beren Berkauf ab- und jugeschrieben wurden) anderweit in Sicherheit gebracht worden war, so hat man sich a. 1640 genöthigt gesehen, ein neues Währbuch anzulegen, zumal da während des Kriegs viele gestorben, uud vieler armen Waisen und anderer ehelicher Leute Guter verfauft wurden und auf andere Besither übergingen. Dieß bamals neu angelegte Währregister habe ich unter ben Stadtacten vorgefunden; es sollte, wie auf seiner Außenseite geschrieben steht, später dem alten Währregister einverleibt werden. Das 1/4 Acker war damals durchgängig um 15—20 fl. verkauft worden.

Im Jahr 1647 suchten die Frangosen, die fich gegen Deftreich mit ben Schweben und ihren Bunbesgenoffen vereinigt hatten, in unserer Gegend Quartier zu machen und forberten 91000 fl. Brandschapungsgelb, welche ihnen zu - Awingenberg im Gasthaus zum Löwen von mehreren Räthen versprochen wurden und welche innerhalb 3 Tagen geliefert werben follten. Da bieß nicht geschehen fonnte, verübten fie in ber gangen Begend Gewaltthätigfeiten "an Bieh und Pferben in Stäbten und Schlöffern." Anfange April wurden fie in Zwingenberg von ben Frankenthalern und Sochstern überfallen, wobei die Stadt abermals ftarf litt. 1648, fam ber lang erfehnte Friede ju Munfter und Donabrud ju Stande. Friedense und Danffeste murben in gang Deutschland gehalten, im Darmstädtischen am 29. Nov. 1648; aber die entstandene Roth, bas unfägliche Glend fonnte sobald nicht wieder gut gemacht werben. Biele Derter waren gang untergegangen, andere hatten nur noch einige Einwohner. -

Unter bem Regierungsnachfolger Georg II., bem Landsgrafen Ludwig VI., machte der Kurfürst von der Pfalz wieder seine Ansprücke geltend, die er immer noch auf Umstadt und das Amt Opberg rechtlich machen zu können glaubte, obgleich durch den westphälischen Frieden diese für immer an Heffen gefallen waren. Ludwig legte eine Besahung nach Umstadt und 80 Mann mußten in Zwingenberg einrücken, da Kurpfalz schon dasselbe in Umstadt und Opberg gethan hatte. Hessen-Kassel half die Rechte der hess. Lande wahren und sendete unserem Landgrafen Hülfstruppen zu. Die hiesige Besahung hatte hauptsächlich den Paß zu bewachen. Zur Erleichterung der Einwohner Zwingenbergs wurde verfügt,

vaß, so lange biese Besatung hier einquartirt sei, die Amtsunterthanen an der Lieserung von Holz und Licht für die Wachen theilnehmen sollten; denn außer den Wachen am Ober- und Unterthor stand noch ein Wachthaus im Paß auf dem sogenannten Schänzchen, und drei Wachen mußten in der Stadt bezogen werden. Der Paß wurde damals besonders durch mehrere Blockhäuser und 4 neue Schlagbäume besestigt, wozu die Cent- und Amtsunterthanen mit den hiesigen Einwohnern das Holz auf den Plat liesern mußten. Der offene Bruch zwischen Kurpfalz und den beiden Hessen wurde jedoch vermieden und die Sache wegen Umstadt und Opberg durch einen Vergleich 1671 beigelegt.

Als im Jahr 1672 der König von Frankreich die Niederlande angriff, verrieth er zugleich feindselige Absichten gegen Deutschland. Der Raiser ließ marichiren, um ben Frangosen die Zufuhr abzuschneiben und fich bei Koln mit ben spanischen und niederlandischen Bolfer zu vereinigen. Der Zwingens berger Baß wurde aufs neue stärker besett, und es mußten an ber Besatung bie Mannschaften aus ben Centen Zwingenberg und Jugenheim theilnehmen. Bon Zwingenberg aus mußte täglich Rundschaft über das Bordringen und die Stele lung ber Franzosen eingezogen werden, auch wurde den Unterthanen gerathen, ihre Sabseligkeiten, besonders ihr Bieh, auf Seite in vermahrte Derter ju bringen. Während man solche Vorsichtsmaßregeln gegen die Franzosen zu treffen für nothig erachtete, haben fich bie eigenen beutschen Bundesgenoffen seche Wochen lang auf eine nicht ehrenvolle Weise in hiefiger Gegend aufgeführt. Ein Brief vom 18. Juni 1674, ben ber bamalige Besitzer bes hiefigen Schlößchens in ber Untergaffe, ber faiferl. Rath Herr Friedr. v. Crepfchmar, an herrn Bettmann, Rath uud geheimen Secretar bes Landgrafen, nach Darmstadt schrieb, bezeugt dies mehr als zur Derfelbe ift ju lang, um ihn hier mittheilen ju fonnen, er befindet fich aber noch vollständig bei ben Stadt-

acten; er schließt mit ber Bitte um balbige Sulfe. Doch biese Hulfe gegen ben sogenannten Freund war für biegmal nicht nöthig. Wenige Tage nachher mußten fich die Raiserlichen zurückziehen und die Franzosen folgten ihnen die Bergstraße herunter. Das Auerbacher Schloß, in bas sich viele Aluerbacher mit Sab und Gut geflüchtet hatten, wurde am 26. Juni, ba man sich nicht freiwillig ergab, erstürmt und geplundert, wobei mehrere Todte blieben. Die Arrieregarbe ber Frangosen blieb bei Zwingenberg, und es hatte nicht viel ge= fehlt, so ware es auch einer Mißhandlung nicht entgangen. Dem die Arrieregarbe commandirenden Marquis d'Humière nämlich war von einem Darmstädter Soldaten verrathen worden, daß man in Zwingenberg ben faiferl. Obriften Stein, ber verwundet fei, verberge. Der Marquis verlangte an den am hiesigen Baß commandirenden herrn v. Durcheim bie Auslieferung bes Obriften unter Androhung von Re-Giligst beigebrachte Zeugnisse, die bewiesen, daß pressalien. Stein Darmstadt passirt und bereits in Frankfurt angekom-Um 12. Oct. erhielt bie men fei, retteten 3mingenberg. Stadt von bem General-Keldmarschall de Turenne, welcher mit der frangöstichen Urmee bei Eberstadt stand, ben Befehl, 12000 Laibe Brod, jedoch gegen Bezahlung zu lies fern. Man bemühte sich eiligst, an einem Tage 6000 Laibe zu liefern, wofür per 180 & 1 Rthlr. zu geben versprochen wurde. - Der weitere Berlauf bes Kriegs berührte unfere Stadt nicht, und muß also hier übergangen werden. Dages gen laffe ich gerne ein ber Zeit nach hieher gehöriges, jur Sittengeschichte Zwingenberge intereffantes Actenftud bier feine Stelle finden. Es lagt uns einen Blid thun in bie bamaligen Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens und brangt uns zu Vergleichungen zwischen bamals und jest. Pfarrer, Reller und Amtmann zu Zwingenberg berichten nämlich folgenbes an die Landgräfin Glisabethe Dorothee:

"Durchlauchtigste Fürstin, Gnäbigste Fürstin und Frau 2c. Ew. Hochfürstl. Durchlaucht geruhen gnädigst zu vernehmen, daß verschiedene allhiesige Raths», Bürgers» und Beisisers Weibere und Töchter sich nuhn bei furperzeit zimlich hoffarstig in Klendung herauslassen und absonderlich mit Tasseten Kappen ihrem Stand zuwider daherprangen. Dieweil nun dieses alhier gant ungewöhnlich und hiebevor solcher Hochsmuth nicht gestattet worden, auch ohne das die ipig gefährslich und hochbeträngte geldslemme Zeiten zu übermäsiger Pracht keinen Anlaß geben, So haben Ew. Hochfürstl. Durchl. wir ein solches unterthänigst berichten und gnädigsten Besehl, wie wir uns dießfalß zu verhalten, obs also zu gestatten, oder auf ein oder andere Weiße zu verbiethen seve, einhohlen sollen.

Zwingenberg am 18. April 1681. M. Joh. Abrham Lotichius. Johannes Rans. Joh. Burkhard Plaustrarius."

Hierauf erfolgte nachstehende Resolution der Landgräfin: "Bürdiger und lieber Getreuer; Nachdem wir aus Euerem den 18. dieses anhero gethanen Schreiben vernommen, was maßen sich die Raths, Bürgers, und Bensibers Weiber und Töchter zu Zwingenberg einer Uebermaaß in Kleidungen und sonderlich in Tragung Daffetter Kappen, bei furzer Zeithero unterfangen; So ist Unser gnädigster Besehl, daß ihr, und insonderheit der Pfarrer, ihnen alle Hoffart und Uebermaaß der Kleidungen nochmals ernstlich untersagt und sie dahin beseutet und warnet, damit sie sich dießfalß vor Straf hüten mögen; auch ist darauf zu sehen, daß solche vor allen mit Bezahlung ihrer Abgaben nicht zurückbleiben."

Landgraf Ernst Ludwig hatte kaum die Regierung ansgetreten, als Ludwig XIV., König von Frankreich, wegen seiner vorgeblichen Erbansprüche an mehrere pflälzische Fürstensthümer den Krieg an Deutschland erklärte (1688). Mit der Kriegserklärung brachen auch schon seine Heere in Deutschsland ein. Während man sich hier noch berieth und rüstete,

waren bie pflalzischen, babischen und würtembergischen Orte von den Franzosen besett. Mainz, Speyer, Worms und Philippsburg wurden genommen, und die Pfalz und obere Rheingegend burch Melac so schredlich verwüstet, daß fast alle bortige bluhende Stadte und Dorfer niedergebrannt und bie schönsten Streden Deutschlands in eine Bufte verwandelt wurden. Auch die Obergraffchaft Kapenelenbogen mußte burch einen solchen Krieg Vieles leiden. Der Landgraf war nach Nibba und von ba nach Gießen geflüchtet. Die Franzosen nahmen Darmstadt und Ruffelsheim, und waren nicht bie Reichstruppen herangeruckt, so waren auch sie, wie andere Orte, ein Raub ber Flammen geworden. Im Jahr 1693 erschienen die Franzosen unter de Lorges abermals, und nun hatte wie Bensheim, heppenheim und Weinheim auch unserem armen Zwingenberg feine Stunde geschlagen. Die Stadt, von 500 Sachsen vertheidigt, leiftete hartnedigen Widerstand, wurde aber burch die Verratherei mehrerer Bauern erobert und in einen Trummerhaufen verwandelt. Beute- und -Auchbeladen zogen die Mordbrenner wieder ab. Der von dem Amtsfeller Rang an den Landgrafen erstattete Bericht gibt uns ein Bilb ber Berftorung; es heißt in bemfelben: "bie Stadt Zwingenberg ift inwendig ber Mauern bis auf die Rird, bas Schulhaus und noch eilf schlechte Säufer auf bem Berg völlig und aus dem Grund abgebrannt. Bor ber Stadt ift Em. Fürftl. Durchl. Rellerei fammt ber neu erbauten Scheuer und Relterhausbau, und gleich gegen ber Rellerei über meine Scheuer und Stallung, vorm Unterthor aber ein Stall an ber Herberg und bes Gaftwirths Scheuer und Stallung benebens noch 3 Scheuern in ber Scheuergaffe völlig und aus bem Grund abgebrannt, fogar, daß auch viele Gewölbe ruinirt und die Faffer, Butten und anderes, so die armen Leute in die Kellergewölbe zu falviren gebacht, burchs Feuer verzehrt find. Die Garten find völlig ruinirt; die Früchte im Feld vom Landgraben an

bis hinauf nach Bensheim und weiter fort find ganglich gertreten und hinwegfouragirt, also baß nicht ein Malter von allem zu erlangen; bis nach Bickenbach und weiter hinunter sonderlich an ber Straße ift alles in ben Grund geritten und zerschleift, fo baß fich bas Ernbten nicht lohnet. Bu Auerbach, 3mingenberg u. Alsbach find bie Gloden hinweggeraubt, die Rirchen aufgeichlagen, an beiden letteren Orten die Orgeln ruinirt, die Pfeifen hinweggenommen, Fenster, Thuren und anderes so zerschlagen, baß es jum Erbarmen. Die Beingarten, an ber Strafe gelegen, find gerritten, bie Pfahle berausgeriffen, bie Stode abgeschnitten; in summa es ift ein solch Berberbnuß, baß es fast nicht zu beschreiben und werben beforglich bie wenigsten Leute sich zu Auerbach und Zwingenberg aufhalten können. Es machen sich zwar die Leute wieder allgemach herbei; zu Zwingenberg aber ift unmöglich noch zur Zeit wegen bes übeln Geruchs zu bleiben, berowegen ich mich anhero nach Alsbach begeben und gebenke mit Ew. Kürftl. Durchl. Erlaubniß mich eine Zeitlang hier aufzuhalten. Gott gebe nur, baß biefes Unheil nicht weiter einreiße, bamit obgebachten armen Leuten hinkunftig an Hand gegangen werden könne, sonst muffen fie vor Hunger verberben. Alspach, den 11. July 1693" 2c. Wer will ben Jammer ermeffen, ben jebe einzelne Familie betroffen? Haus und Hof verbrannt, Hab und Gut geraubt! Wie mancher Bater mag mit feiner Familie bas natte Leben in feinem noch ftehengebliebenen Rellergewölbe gefriftet, wie mander in einem Rachbarort Gastfreundschaft gesucht haben, wie mander mag auch unter ben einstürzenden Säusern ber brennenben Stadt ober als Opfer der blutdurstigen Franzosen gefallen fenn! — Die erfte von ber Regierung jett getroffene Anordnung war, daß man den armen, abgebrannten Leuten burch Zusammenrückung in den noch stehen gebliebenen Säusern ober anderswo Aufnahme und Obdach verschaffte, damit sie fich nicht verliefen, und daß man bem Geistlichen und ben Schuldienern für ein Unterkommen forgte, damit fie ihrem

Amte in Kirche und Schule abwarten könnten. Die zweite Anordnung betraf bas sorgfältigere Begraben ber Tobten, ba man biefelben wegen ihrer großen Menge besonders am Baffe nur nothdurftig begraben hatte, fo baß fie nun von Sunden und anderen Thieren zum Theil wieder herausgescharrt und gefressen wurden, auch "badurch großer Gestanf und Abscheu verursacht wurden." Weiter wurde von dem Landgrafen erlaubt, baß fur die abgebrannte Stadt eine Collecte in ber gangen Obergrafichaft Ragenelenbogen angestellt werde, bamit sich bie Abgebrannten burch biese Beisteuer in etwas erholen fonnten, wenigstens in ben Stand gefest wurden, ihre leer stehenden Felder wieder zu besaamen. Außerdem wurden die Einwohner auf ihr Nachsuchen von allen ordinären und extras ordinaren Abgaben und Beschwerungen auf die Jahre 1694 und 1695 befreit, und im Jahr 1696 wurden ihnen gleich= falls bie extraordinaren Abgaben auf weitere sechs Jahre erlaffen. Zwei Jahre lang lag bie Stadt als Trum= merhaufen ba, und Jeder behalf fich wo und wie er konnte. Im Jahr 1695 machte ber Landgraff. Werkmeister Schafer auf Befehl bes Landgrafen Borschläge jum Wieberaufbau ber Stadt, nach welchen bieselbe "regulär und zierlich wieder aufgebaut werden follte." Es wurde bei diesem Bauplane besonders Rudficht auf Wiederbenupung der stehengebliebenen Rellergewölbe genommen; ferner barauf, baß bie Straßen etwas breiter und die Giebel ber zu erbauenben Saufer nach ber Straße zu gerichtet wurden. Mehrere Deputationen von ber Regierung zu Darmstadt, welche ben Augenschein einnahmen und mit den Einwohnern verhandelten, erschienen und brachten es endlich bahin, baß sich die Leute bazu verstanden, nach dem entworfenen Plane zu bauen\*), wozu

<sup>\*)</sup> Dieser Bauplan ist noch vorhanden. Nach demselben wurde den beis den Hauptstraßen, Obers und Untergasse, eine möglichst gleiche Breite von ca. 20' gegeben. Er enthält in 67 Numern die seitherigen Bessiger der abgebrannten häuser nebst Angabe des Maaßes ihrer Bau-

ihnen eine abermalige Collecte in allen Kirchen bes Landes und eine sechsjährige Freiheit von allen Contributionen, Gin= quartirungen, Monatsgelbern, Kriegsfuhren u. bergl. juge= fagt wurde. Jedoch follten biejenigen, welche vor die Mauern und an ben Pag bauten, von diesen Freiheiten ausgeschloffen fenn, und auf ihr etwaiges Anmelden besonderen Bescheid zu erwarten haben. Mit Baumaterialien fonnte man bie Neubauenden nicht unterstüßen, da man in Darmstadt selbst im Bauen begriffen war und bafelbst gleichfalls Alles bezahlen mußte; nur das Eichenholz zu Grundschwellen und Hauptpfosten wurde ihnen unentgeltlich aus dem Häuser Walde geliefert. Denjenigen, welche fich bamale nicht jum Bauen verstehen wollten, wurde eine zweisährige Frist ertheilt, nach beren Ablauf ihre etwa noch nicht bebauten Blate anderweit verkauft werden sollten. Auch blieb es dabei, daß, wie seit undenflichen Zeiten, feine Scheuer wegen etwaiger Feuersbrunfte und wegen bes wenigen Waffers in die Stadt gebaut werden sollten. Runmehr wurde ruftig hand ans Werk gelegt, benn ehe bas Jahrhundert endete, follte bie Stadt nach dem neuen Plane wieder aus den Trummern erstanden fenn. Ein saueres Werk bei ber großen Urmuth ber Einwohner, das unmöglich hatte ausgeführt werden fonnen, wenn nicht, wie wir gesehen haben, ber Landesherr Alles gethan hatte, was in feinen Rraften ftand, und die Rachften= liebe von nah und fern milbe Gaben gesteuert hatte. Auch vor ben Stadtmauern fing man wieder an, sich anzubauen,

plate und die Bestimmung der Zeit, wann jeder einzelne aufs neue zu bauen gedenke. Am Schluß des Bauplans heißt es: "Das Pfarrhaus auf dem Berg bei der Kürch ist abgebrannth; die gemeine Baue: das Rathbauß, zwei Stadtthor, das gemeine Backhaus, der große Thurm oben abgebrannt." Der Stadtrath begehrte ferner, dem Protocoll einzuverleiben, daß keinem Bauenden außerhalb der Stadt an dem Paß möchte eine Freiheit ertheilt werden, bis die Staat selbsten wieder erbaut sei, indem diese Häuser nur zum Raubwesen dienten.

wie man aus bem alten Stadt= und Gerichtsprotofoll von jenen Jahren ersieht. Meister Hanß Machlen legt eine Schmiede in der Wegbach, Meister Sanß Belten Philipps einen Backofen vor dem Oberthor an. - Bu beflagen haben wir, daß in jener Schreckenszeit die meisten alten Acten, die man, um fie vor dem Untergang ju schüpen, in die Rirche geflüchtet hatte, auf immer verloren gingen; benn ber raubfüchtige Franzose durchsuchte auch die Kirche in der Hoffnung, verborgene Schätze zu finden. Er wurde aber getäuscht und nahm bie Glocken und Orgelpfeisen mit, die für ihn werthlosen Papiere aber gab er ben Flammen preiß. An wie mancher alten und für und wichtigen Urfunde konnten wir heute reicher senn, wenn man wenigstens bas für den Plünderer Werthlofe geschont hatte. — Auch an die Erbauung eines neuen Rathhauses mußte nunmehr gebacht werden, benn bas alte war gleichfalls abgebrannt. Wo biefes alte gestanden, konnte ich nicht ermitteln, doch hat es nicht am Marktplate gestanden, wo es jest steht; benn nach bem Brande schloß (b. 24. Apr. 1696) ber Stadtrath mit Herrn Castricius einen Accord ab, nach welchem die Stadt demfelben ihren Rathhausplat fammt feinen Zugehören, mit Ausnahme bes babei stehenden Springbrunnens\*) und bes babei gelegenen Plagdens, überläßt, und bafür seinen am Markte gelegenen Sausbauplat, beforcht in ber Obergaffe von hans Edels Witt. und anderer Seits von hang Wismanns Witt. übernimmt. \*\*) Wenn nun auch der

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich ber heute sogenannte Stadtbrunnen.

<sup>\*\*)</sup> Mur eine Reliquie des alten, abgebrannten Rathhauses habe ich, aber leider nicht vollständig in den Stadtacten gefunden. Es ist dieß eine Nathhausordnung vom Jahre 1650, welche in Bersen abgefaßt, schön in Fraktur geschrieben, an der Wand der Rathhausstube anges heftet gewesen zu sehn scheint. Sie gibt uns Zeugniß, wie man vor 200 Jahren auf frommen Sinn, auf Ehrbarkeit und Nechtschaffenheit hielt. Es sei erlaubt das davon noch Vorhandene hier aufzubewahren:

Platz zum neuen Rathhaus (1696) erworben war, so konnte boch bei den wenigen vorhandenen Geldmitteln nicht sobald ber Bau selbst begonnen werden. Erst 1701 befahl der Land-

"Ein jeder erbahr Raathsherr frem Dahin mit fleiß bedacht nur seh So oft er diese Stub betritt, Oder sein gewöhnlich Orth besitt Daß er gottsfürchtig, züchtig, fromb Sich halt in alln sein Red und thun. Die Billigkeit wohl nehm in acht, Reinem vorm andern beschwehrung macht.

Wo er ber Gemeinde dienen kann, Dasselbe nicht soll unterlahn. Sein aigen Rut nicht vor laß gehn, Sondern der Stadt heist wohl vorsitehn.

Auch was bei Rath beschlossen wird Verschweigen, bag kein Mensch erfahrt,

So ihm wird ingebunden harth Bey sichs zubhalten big in sein Grab. Bo einer nun verbrechen thet, Daß er bei Raath außgeschwatt batt.

Dhn entschuldigung sich halt gefast, Daß er vom Raath sich straffen laß. Kein Fluch, kein Schwur aus seinem Mund

Soll gehört werden hier zur Stund. So offt nun einer übertritt, Zur straff soll geben ohn ferner bitt Ein oder auch wohl zwo Flaschen Wein

Nachdem die Fluch gefallen sein. Zwietracht, Feindschaft, Haß, Neid und Zorn

Die einem offtmahls angebohrn.

Bo es zu Raath gebotten wird Und einer die Stund übertritt,

hier sei gesagt zu einer Lehr Die Flasch zu füllen sich nicht sper. Solt dem Bürgermeister entfallen fein.

Daß er den Raath gebotten ein, Und käme alsdann felber nit Duppel die straff ermessen wird. Der Bürgerschaft auch insgemein Zugleich auch hier gefagt soll sein, Wo einer was zu klagen hätt Sein Stand mitten in die Stub gehört.

Der Raathsbuttel auch sei behend, Wann er hinwider wird gesend, Daß er sein Sach sein richte aus Auch widerumb eil zu dem Rathhaus, Sein Verrichtung ableg bescheident= lich

Nicht lach, noch rede zorniglich, Sondern wie es also gehört, Dem Raath gebe sein gebührlich ehr, Nicht eh' red, als wird er gefragt, Alsdann er sein verantwortung sag.

An dieß Ordnung ein Jeder fich tehr,

Darin find er ein treue lehr. Silber und Gold nichts schöners ziehrt,

Als wo Ordnung gehalten wird. Kein Unordnung je gelobet wird Weil sie selten was guts gebärt. Zedem dann nach seinem Stand Hat noch ein Herr über ihn gesannd. Recht thun darben gehorsam senn, Stet wohl bei Rath und Bürgern gemein.

graf Ernst Ludwig seinen Forstbeamten, baß sie ber Stadt Zwingenberg zu Erbauung eines Rathhauses 22 Schneidflöße und 40 eichene Stauben aus ben herrschaftl. Waldungen ohne Entgelb anweisen und verabfolgen sollten. 1702 schloß die Stadt mit bem Zimmermeifter Lorenz Meyer einen Accord ab. Nach bemselben soll er bas Rathhaus mit einem Stockwerk 14' hoch und mit 3 wohlverzierten Giebeln aufführen. In bemfelben foll er eine Wendeltreppe fertigen und barunter ein Blockhaus ober Bürgergefängniß und alles sonstige, was an Zimmerarbeit erfordert werden fann. Für seine Arbeit foll er nach und nach bis zu völliger Darstellung 165 fl. erhalten. Dieß Rathhaus hatte, wie es noch allen Erwachsenen ber Stadt wohl erinnerlich ift, 2 Thore, eins in die Obergasse und eins auf ben Marktplat. Der untere gepflasterte Raum biente zur Aufbewahrung der großen Feuerspriße und der Handsprige, ber holzernen Bode und Stangen zu ben Marktftanben, ber Brunnenröhren u. bergl. Ferner befand fich im unteren Raume eine Kammer zur Mehlwage. Im oberen Stocke war die Bürgerstube und die Rathestube. In dieser standen um einen Tifch 13 Seffel, welche den Rathsberrn eigen gehörten. Jeder Rathsherr hatte auch fein eigenes

Solche ziert die Stadt mit der Fren- | beit,

Man lobt auch ihr Gerechtigkeit. Trefflich steht es in Stadt und Land, Wo regiert Weisheit und Verstand. Ein gnädigs Gefallen ihr Fürst und

Auch vorgesett Beamte mehr Trage ihr Belieben auch darben Wie hoch auch nur ihr Freybeit sen. Ein Schutherrn so untergeben sind, Der sie darbei handhabt geschwind Reichlich versorgt vor Ambt und Land Vor Raath, Bürger und allen Stand, Zeitlich gedenk man nur darabn Vor Gott mit Beten nicht ablahn. Zu danken auch dem lieben Gott Wie gnädig er angesehn hat Ein jedermanns Seufzen, Wehe und Klag

Nach zwei und dreißig Jahr und Tag Gros Theuerung, Pestilenz und Brand.

Elend, Nanb, Mord hat abgewand. Nunmehr den lieben Fried beschert, Bringt Segen und reichlich ernehrt, Ein ganzes Land mit Dorff und Statt Recht solches zu erkennen hat.

Gibt Gott den Frieden Jedermann Kompt Ordnung wohl selbst uff die Babn.

Den 11. Juny 1650.

Glas mit einem henfel; in zwei Kannen wurde ber Wein Auf bem Dache bing unter einem fleinen Dachelchen bas Glöcken und unten am Markte war ein halseisen ans gebracht\*). Mit wenig Mitteln schlecht gebaut und eingerichs tet, hielt dieß Haus nur 136 Jahre. Im Jahr 1838 war es so baufällig, baß es umgebaut werben mußte. Es geschah bieß burch ben bamaligen Kreisbaumeister Krönke, ber ihm, jedoch mit Benutung ber alten Umfangsmauern, feine beutige Gestalt gab. — 1712 läßt bie Stadt durch ben Steinhauer Bunther von Dreieichenhain einen Biebbrunnen auf bem Marktplage herrichten, der auf beiden Seiten Säulen hatte, die durch ein Obergesimse, auf welchem Zierrathen und bas Stadtmappen angebracht waren, verbunden waren. Auf beiben Seiten des Brunnens wurden zugleich zwei Linbenbaume gepflanzt. Diefer Ziehbrunnen wurde nach und nach untauglich, und neben bemfelben ein laufender Brunnen mit einer Röhre bergerichtet. Da aber bie Stadt, befonders bei Feuersnoth, arm an Wasser ist und bas noch aus frühes ren Zeiten vom Stadtgraben übrig gewesene Wafferbehalter im heutigen Landgerichtsgarten zugeworfen worden mar, so

- Coppel

<sup>\*)</sup> Das Halseisen diente besonders zur Bestrafung der Felddiebe, welche an dasselbe geschlossen wurden und das Gestohlene in den Armen halten mußten. Die Feld= und andere Diebe wurden bei größeren Bergehen auch dadurch bestraft, daß sie die G eige tragen mußten. Diese war ein länglichrund gehauenes Holz, ähnlich dem hölzernen Gestelle eines Pferdekummets, welches der Dieb um den Hals hängen mußte; das Gestohlene auf dem Arme tragend, wurde er, einen Tambour voraus und einen Wachtmann mit Gewehr hintennach, durch die Stadt gesührt. Bielleicht kommt von dieser Strafart das im Bolke gebräuchliche Sprichwort: "Laß dich heim geigen." Eine noch härtere Strafe war die des Trislers. Ein solcher wurde 1749 auf Antrag des Centgrafen Gutjahr auf hiesigem Markte errichtet, da die Feldfrevler damals weder Gesänguiß, noch Geigetragen scheuten. Die ältesten der heute lebenden Einwohner wollen jenen Trisler noch gesehen haben.

hielt man es für zweckbienlich, einen größeren Brunnen auf dem Marktplatze herzurichten, der zugleich der Stadt als Zierde dienen sollte. So wurde 1833 der jetige Marktbrunnen mit 4 Röhren, einem großen und 4 kleineren Wasserbehältern gleichfalls durch den damaligen Kreisbaumeister Krönke erbaut.

Während sich die Stadt wieder nach und nach aus ihren Trümmern erhoben hatte, bachte man nun auch daran, das innere Gemeindewesen, das durch die im Laufe des ganzen vorigen Jahrhunderts sich drängenden traurigen Ereignisse in große Unordnung gerathen war, zu regeln. Der Stadtrath errichtete deßhalb 1710 eine neue Stadtordnung auf Grund der im Jahr 1481 der Stadt gegebenen.

Die Jahre 1730 und 1731 sind für viele Orte hiesiger Gegend Jahre der Heimsuchung gewesen. Es crassirte in denselben eine Biehseuche, welche große Verwüstungen unter dem Hornvieh anrichtete. Das noch vorhandene Register zeigt, daß allein zu Zwingenberg in jenen Jahren 103 Stück Kühe gefallen sind. Dazu kam, daß 1730 ein schwerer Kisselsschlag die Felder, namentlich in Auerbacher Gemarkung, versheerte. Den Schaden zu lindern und die Noth zu erleichtern, wurde den davon betroffenen Zwingenbergern auf 2 Monate die Steuern erlassen.

Das Jahr 1732 brachte Zwingenberg ein interessantes Schauspiel. Ein Zug ber um diese Zeit wegen ihres evangeslischen Glaubens aus Desterreich vertriebenen und nach Preußen auswandernden Salzburger berührte auf seinem Wege unsere Stadt. In dem alten Kirchenbuche lesen wir hierüber folgende Notiz: "Anno 1732 am 28. Man kamen hier bei Zweihundert und Siebenzig von denen Salzburgischen Emigranten an, wurden in die Kirche geführt, eine Betstunde gehalten, das 6. Cap. ex 2 Kor. wie auch der 125. Psalm erklärt, und nach verrichtetem Gebet ein kurzes Eramen mit ihnen gehalten, da dann einige wohl und gründlich auf die vorgelegten Fragen zu antworten wußten, die meisten aber

ein schlechtes Erkandnuß hatten. Es wurde in der Kirch vorher gesungen: Sieh, hier bin ich Ehren-König zc. und nach
der Betstund: Liebster Jesu, du wirst kommen zc. Hernach
empfingen sie hier auf dem Rathhause ein jeglicher Mannsund Weibspersohnen eine Gabe, und wurden den Tag nachher weiter fort bis Darmstatt sicher fortgebracht. "— Dasselbe
Kirchenbuch meldet uns, daß in Zwingenberg, Auerbach und
weiter die Bergstraße hinauf im Jahr 1735 abermals eine
große Liehseuch e herrschte, so daß in Auerbach von 300
Stück Rindvich kaum 20 Stück übrig blieben. Die Seuche
begann um Ostern und währte den ganzen Sommer durch. —

Rachbem im Jahr 1733 ber polnische Erbfolgefrieg ausgebrochen war, in welchem Ludwig XV. von Frankreich sich mit Spanien und Savoyen gegen Desterreich und Rugland verband, wurde ein Reichsheer am Rhein unter Bring Eugen, zu welchem auch ein ruffisches Hulfscorps stieß, aufgestellt. Es findet fich hierüber im genannten alten Rirchenbuche Folgendes niedergeschrieben: "Da im vorigen Jahr 1734 ber Krieg mit Frankreich anfing und Philippsburg von den Franzosen eingenommen wurde, hier aber am Rhein eine große faiserl. Armee stunde, kamen in biesem 1735r Jahr vier Regimenter Ruffen, bavon ein jedes Regiment wohl 15 bis 1600 Mann und vielleicht barüber ftarf war, am 25. August hier an, lagerten sich auf hiesiger und ber Auerbacher Wende, lagen ben 26. ejusdem stille, und gingen am folgenden Tage nach Weinheim und Labenburg zur kaiserl. Armee. Es waren ohn= gefahr 7000 Mann. Sie hielten noch ziemlich gute ordre, Die wenigsten aber rebeten etwas beutsch, boch waren sie meistens bescheiben und erbar, auch wohl auf faiserliche Art mit grunen Röcken und rothen Camifohlern gefleibet. Da= mahls hielten fie ihren Gottestienst hier im Lager, und fonnte man sehen, wie sie ihr Nachtmahl auf einmal unter beiderlei Bestalt halten, indem der Priester mit einem Löfflein aus

einem Kelch Brod und Wein unter einander in den Mund gab denen Communicanten, und hernach allemahl dem Communicanten mit einem Tüchlein den Mund abbutte, der alstann den Kelch füßte, mit Kreut machen sich tief bückte und fortginge 2c., et hoc posteris zu einiger Nachricht, weil derzgleichen in viel 100 Jahren hier wohl nicht gesehen worden. Da darauf ein Theil der deutschen Armee in ohngefähr 40000 Mann Preußen, Hannöverische, Sachsen, Hessen und einigen kaiserl. Regimentern bestehend, am 31. Aug. und sofort nach Mainz bei Weissenau über den Rhein gingen, so wünschten wir dillig denen Deutschen viel Glück und Segen von Gott zu ihren vorhabenden Verrichtungen, daß die Feinde zurückgetrieben, aller Verwüstung gesteuert und denselben unsere Grenzen ferner zu berühren gewehret werden möge."

Von den Begebenheiten des fiebenjährigen Krieges (1756 bis 1763) blieb unfere Stadt unberührt; bagegen mußte fie in bem Kriege, welchen Frankreich in ben Jahren 1792 bis 1801 mit Deutschland führte, jur Genüge erfahren, baß fie an einer Militarftraße liege; und es ift faum zu begreifen, wie sie bie beständigen Ginquartirungen in jener Beit, die Lieferungen und fonstigen Plackereien bes Kriegs, ja fogar eine Plunderung burch bie Frangofen ertragen fonnte, ohne gang und gar zu verarmen. Diese Plunberung erfolgte, obgleich unfer Landgraf neutral war, am 13. und 14. Octo-Augenzeugen erzählen, baß General Ren mit ber 1799. 15000 Mann von Mainz heraufgezogen fam, mit ben fich gurudiehenden öfterreichischen Borpoften bei hiefiger Stadt ein Gefecht hatte und seine Leute vor ber Stadt bivouaguiren Im Gafthaus zum Lowen mit seinem Staabe abgestiegen, verlangte der General von der Stadt 15000 Portionen Brod, ebensoviel Fleisch und Branntwein. Die Lieferung war jeboch unnothig, bie Solbaten griffen zu und plunderten, was sie bekommen fonnten. Was nagellos war, schleppten sie hinaus ins Lager bei ber weißen Mauer.\*) Der angerichtete Schaben war sehr groß; seine Specification liegt bei
ben Stadtacten und beträgt an Geraubtem in der Stadt
19229 st. 15 fr., an Verlust im Feld 516 st. 30 fr. Mancher Einwohner verlor bei 300, 400 bis 500 st. an Werth; der Schaden des Ludwig Zehrweck, dem auch 2000 st. baares
Geld genommen wurden, belief sich auf 2504 ft.; der Küser
Abam Nickels verlor 1900 st., darunter 20 Ohm Wein.

Die beiden letten Jahrhunderte endigten also für Zwinsgenberg unter mancherlei Berderben und Elend. 1693 lag es von der Hand der Franzosen in Trümmern der Erde gleich, und 1799 war es geplündert von demselben Volke. Aus dem Ansang unseres Jahrhunderts, aus dem Jahre 1802, erinnern sich die älteren der hiesigen Einwohner eines gewaltigen Hagelwetters mit einem furchtbaren Sturme verbunden. Es kam am Samstag vor Pfingsten, zog von Südwest nach Rordost und entwurzelte in hiesiger Gegend die meisten Russbäume; auch die beiden großen Lindenbäume, die bis dahin eine Zierde des hiesigen Marktplaßes waren, wurden niedersgerissen. —

Wir haben oben gesehen, wie in früheren Zeiten, bes sonders im 30 jährigen Krieg, der Zwingenberger Paß mit den Befestigungen der Stadt ein Ort von einiger Bedeutung war; allein bei veränderter Art, Krieg zu führen, verlor er diese Bedeutung in späterer Zeit mehr und mehr, besonders von der Zerstörung der Stadt 1693 an. Das Blockhaus,

<sup>\*)</sup> Die sogenannte weiße Mauer stand mehrere 100 Schritte vor der Stadt am Wege nach Alsbach. Ueber ihre Entstehung weiß Riesmand mehr etwas zu sagen, eben so wenig über ihren Zweck. Da sich kein weiteres Mauerwerk bei derselben in der Erde vorsand, so mag sie wohl eine einfache Gartenmauer gewesen sehn. Sie war etwa 50' lang und 1½' dick; über der Erde war sie 5' hoch und ebenso tief ging sie unter die Erde. Sie wurde von dem jezigen Besitzer des Grundstücks, auf dem sie stand, anno 1842 abgebrochen.

welches vorher auf bem Schänzchen im Paffe ftand, war nachher sammt den Schlagbäumen verschwunden. 1780 wurde der hohe Thurm am subwestlichen Ende ber Stadtmauer auf Befehl ber Regierung bis auf bie Mauer herunter abge= brochen.\*) — 1810 wurde bas ber Cent gehörige Wachthaus am Paffe, bem golbenen Lowen gegenüber, auf ben Abbruch Um diefelbe Zeit ließ die Stadt auf Beranlaffung bes bamaligen Amtmanns Piftor neben ber sogenannten Aul,\*\*) ba, wo sonst nur ein fleines Pförtchen burch die Stadtmauer führte, ein Thor durch dieselbe brechen, wodurch den Berg= bewohnern ein bequemerer Weg von außen her zu ihren Wohnungen eröffnet murbe, mahrend fie seither mit Fuhrwerken nur innerhalb ber Stadt ben fteilen Berg binauf zu benselben gelangen konnten. — Im Jahr 1818 wurde bas Unterthor, auf welchem bis dahin die Wohnungen ber beiden Viehhirten waren, auf den Abbruch an den verstorbenen Gast= wirth Dieffenbach verkauft. Gleiches Schicksal hatte spater bas Oberthor; und während die Stadt a. 1829 eine neue Gaffe zur befferen Verbindung der Untergaffe und des Markt= plates mit bem Paffe baburch herftellte, bag man die Stadt= mauer durchbrach, hielt man es im folgenden Jahre für bas Beste, die Stadtmauer, welche immer baufälliger zu werden anfing und immerwährende Reparaturfosten verursachte, studweise an diejenigen Säuserbesiter in Eigenthum ohne Ber= gutung abzugeben, welche mit ihren Sofraithen an biefelbe stießen; jedoch unter der Bedingung, daß sie ihr Mauerstück

<sup>\*)</sup> Er lieferte 703/4 Ruthen Steine, die auf den Marktplat aufgesetzt und verkauft wurden.

<sup>\*\*)</sup> Die sogen. Aul ist ein Thurm in ber nordwestl. Ede der Stadtmauer, welcher früher zu einem Gefängniß benutt worden senn soll. Woher er den Namen Aul führt, konnte ich nicht mit Gewißheit ermitteln. Er steht noch und wird von dem zunächst wohnenden Eigenthümer zu Stall und Boden benutt. An seiner oberen hälfte steht über einem Fenster die Jahredzahl 1539, die jedoch späteren Ursprungs zu senn scheint, als der Thurm selbst.

entweber ganz abrissen, ober doch so im Stande erhielten, daß nicht durch herabfallende Steine ein Unglück geschehen könne. Bon dieser Erlaubniß Gebrauch machend, wurde auch im Jahre 1851 der letzte Stumpf des vorhin genannten Thurms mit der ganzen südwestl. Ede der Stadtmauer, welche der Stadt bis dahin immer noch ein alterthümliches Ansehen gegeben hatte, von dem Eigenthümer, um Platz zu gewinnen, abgebrochen. An der nördl. und südl. Seite der Stadt stehen dermalen noch große Stücke der Stadtmauer, weil an diesen Seiten mehr Gärten, als Hofraithen an dieselbe anstoßen. Auf den beiden andern Seiten ist sie entweder niedergerissen ober verbaut. Das Wachthaus vor dem Oberthor (Petersstüden genannt), verfauste die Stadt 1839 an Wilh. Rieß, Gastwirth zur Krone, dem es jest zu einer Halle im Garsten dient.

Das Jahr 1832 ift für Zwingenberg wegen einer bamals stattgehabten Feuersbrunft wichtig. Da Zwingenberg arm an Waffer ift und bei entstehender Feuersbrunft leicht großen Schaben leiden konnte, fo hat man ichon fehr fruhe die Scheuern, auch wegen bes beschränkten Raumes innerhalb ber Mauern, vor bie Stadt zu bauen angefangen, und nach ber alten Stabtordnung von 1481 war es feinem, sowohl Freien, als Richtfreien erlaubt, über Nacht mehr Beu, Stroh, Flache ic. in seine Behausung zu thun, als in 2 ober 3 Rachten verbraucht werden konnte. 1672 wurde dieser Paragraph von Seiten ber Regierung aufs neue eingescharft, ba fich einige Abelige und Freie beigehen ließen, gegen bie Stadt= und Feuers ordnung Borrathe von Heu und Stroh in ihren Hofraithen aufzubewahren. Bei dem Wiederaufbau der Stadt 1696 blieb es bei ber alten Ordnung, feine Scheuern in die Stadt ju bauen, weßhalb benn auch heute alle Scheuern mit wenigen Ausnahmen vor der Stadt stehen, und ein Theil berselben fogar eine eigene Baffe, bie Scheuergaffe, bilben. dieser brach 1832 in ber Scheuer bes bamaligen Burgermei=

sters Peter Rieß Feuer aus, bas, vom Winde genährt, balb so zunahm, daß in kurzer Zeit 11 Scheuern in Asche lagen.

Unfer Zwingenberg ift heutigen Tags ein Städtchen von 1550 Einwohnern. Berschiedene Gewerbe, Ader- und Weinbau find die Hauptnahrungsquellen derselben. Mit wenigen Ausnahmen bekennen sie sich zur evangl. luther. Kirche. Geiftlicher und 3 Lehrer, wovon der erste als literatus zugleich Mitprediger ift, find hier angestellt. Außer dem Sipe des Landgerichts und des Rentamts befinden sich hier eine Apothefe, ein Argt, ein Steuercommiffar und Steuererheber. Wenn ichon früherhin die Bergstraße burch ihre Lieblichkeit viele Freunde ber Natur anzog, fo ift seit Eröffnung ber Main-Recfar-Eisenbahn im Frühjahr 1845 bie Menge ber Reisenden und Bergnügensuchenden in hiefiger Gegend un= gleich größer. Die freundliche Lage Zwingenberge und mehrere gute Gafthäuser empfehlen es besonders ben Fremden, welche von hier aus auf leichte Weise die schönsten Punkte des vorberen Odenwalds besuchen können. Der gesunden Luft und ber schönen Spaziergange megen nehmen in neuerer Zeit auswartige Familien in Zwingenberg auch ihren Sommeraufent= halt.

Als Anhang zu ben im Borstehenden mitgetheilten gesschichtlichen Notizen über die Stadt Zwingenberg sei es mir erlaubt, noch Einiges über mehrere ansehnliche Gebäude in derselben solgen zu lassen. Wenn hierher das Amthaus; das Gasthaus zum goldenen Löwen und das Schlößchen in der Untergasse gerechnet werden müssen, so ist zu bedausern, daß über das erste in den Acten gar nichts ausgefunden werden konnte. Es ist wahrscheinlich neueren Ursprungs und nach der Verbrennung der Stadt (1693) zur Amtskellerei ersbaut worden. Seine Räumlichkeiten sind so groß, daß in den unteren das Landgericht und das Rentamt Plat haben, und in den oberen die betreffenden Beamten wohnen können.

Bon ber Ebene aus gesehen, ift bas Amthaus eine Zierbe bes Orts. — Das Gasthaus zum goldenen Lowen ift eins der vornehmften an ber Bergstraße, und bem reisenben Bublifum wohl bekannt besonders durch den Ruf, den weithin bas Gasthaus bes herrn Dieffenbach schon seit langer Zeit gewonnen hat, einen Ruf, den ber 1848 verstorbene 3. Georg Dieffenbach begründete. Es liegt an ber Norbseite ber Stadt und gehörte früher ber Gemeinde. Es hieß bamals bie Berberge jum goldenen Lowen. Bor bem Jahre 1611, wo die Stadt erst die Erlaubniß erhielt, auch vor ben Mauern sich vergrößern zu dürfen, hatte Zwingenberg nur bas einzige Gasthaus jum Sirsch innerhalb ber Stabt. Mit seiner Wirthschaft ber Stadt verpflichtet, hatte ber Birsch jeboch zum Beherbergen von Fuhrwerfen nur einen fehr geringen Raum. Darum fah fich die Stadt genöthigt, eine anbere Herberge vor die Stadt zu bauen, "da die Frequenz an der Bergstraße auf und ab jederzeit groß war, und bas reis sende Publikum gewöhnlich mit Unwillen, Spotten und Schimpfen weiterzog, wenn es in Zwingenberg feine Berberge fand, ba man bei Tag und Nacht Pferbe stellen könnte." Mit bedeutendem Kostenaufwand und großen Opfern erbaute bie Stadt die neue Herberge "jum bunten Lowen" vor die nord= westl. Ede ber Stadtmauer, zugleich mit bem einen Seitengiebel an die Heerstraße ober ben Bag und mit bem anderen an bas Unterthor, so baß bieß haus in seiner ansehnlichen Länge gleich einem Bollwerk die Stadt nach Norden beschütte. Die Wirthschaft in demselben wurde bergestalt verpachtet, daß außer einem jährlichen Pachtgeld an die Stadt bas Accisoder Lagergeld der Herrschaft und das Ungeld von der zehnten Maaß ber Stadt fiel; weghalb aller Wein, der hier ver--zapft wurde, nach ber Wirthsordnung dem Bürgermeister angezeigt werden mußte. \*) Der Wirth war befreit von Wagens

<sup>\*)</sup> Nach der Stadtrechnung von 1687 bezahlte der damalige Wirth Anstonius Hammer 65 fl. Pacht und 102 fl. 9 alb. Ungeld von der 10. Maaß Wein.

und Handfrohnden, mußte aber für die Gemeinde 3 tüchtige Faselochsen kaufen und unterhalten, wosür ihm jährlich 9 Malter Hafer oder der Werth dafür geliesert und die sogenannte kleine und große Farrenwiese in Nuten gegeben wurde. Das Gewölbe unter der Unterstube, sowie einen Theil des Kellers nach der Unterpforte zu, desgleichen den Schützengraben hinter dem Hause hielt sich die Gemeinde vor. Wenn sich diese Bedingungen in der Folge auch in einzelnen Punkten änderten, so blieb doch der "goldene Löwe" ein der Stadt gebanntes Haus, namentlich bestand das onus des Faselochsenhaltens dis zum Jahr 1791 fort. Wann es von der Gemeinde in Erb und Eigenthum verkauft wurde, konnte ich nicht ermitteln, da in den Stadtacten wohl noch der Umschlag des Actendündels sich vorsindet, die Acten selbst aber verloren sind.

Das sogenannte Shlößchen in ber Untergaffe mar in verschiedenen Sanden. Der Erbauer beffelben ift unbefannt. Der erste Besitzer, ber genannt wird, war (1603) Arnold Schwarz, Fürstl. Heff. Hofmeister zu Darmstadt, welcher daffelbe furz vorher von den Bischoffsroidischen Erben fäuflich an fich gebracht hatte. Bon biefem ererbte es fein Sohn ber Fürstl. Heff. Hoffunker Ludwig Moriz Schwarz; ber es 1664 als ein von allen burgerlichen Abgaben freies, abeliges Wohnhaus und Burgfit mit ben bazu gehörigen Mobilien und Immobilien für 3600 fl. an ben römisch faiserl. Rath und Comes palatinus Friedrich Crepschmar verkaufte. Rach beffen Tod fiel es 1688 mit dem gegenüber am Paß gelegenen Borhof wegen einer an Crepfchmar gehabten, starken liquiden Anforderung an die Bertramischen Erben zu Frankfurt. verkauften es aber wieder noch in demselben Jahr an ben heff. Oberstallmeister, nachherigen Oberamtmann bes Umts Zwingenberg Bernhard Schaffaligfy von Mucodell fur 1800 fl. Schaffalith vergrößerte biese Besitzung bedeutend burch Unfauf von Grundstücken. 34 Morgen Aecker und Wiesen, die Grävenwiese genannt, erfaufte er 1688 von bem Landgrafen

Ernst Lubwig um 1800 fl. und erhielt die fleine Jagb in Auerbacher und Zwingenberger Gemarfung. Medern und Weinbergen, Die er von hiefigen Ginwohnern in Parcellen fäuflich an fich brachte, erwarb er von ben Bemeinden Alsbach, Bidenbach und Sanlein fur 1300 fl. Die in ben Gemarfungen biefer Gemeinben gelegene, fogen. "Sinterfte Beibe", auf welche er von bem Landgrafen alle und jebe Freiheit von burgerlichen Abgaben erhielt, nachdem er guvor ben auf biefer Beibe haftenden Rovalzehnten mit 700 fl. abgeloft hatte. Bon ber Gemeinde Zwingenberg und insbesondere von ber Schützengesellschaft babier erfaufte er 1698 ben Schügengraben neben bem Schlößchen und bas Bewolbe unter bem Gasthaus zum bunten Lowen mit allen Freiheiten und Berechtsamen, ferner ben Schupenader und bie Schupenwiese, bann zwei Duellen im Weibenthal mit bem Rechte, folde in feinen Sof leiten zu burfen, und zugleich bie Erlaubniß, aus feiner Hofraithe eine Thur burch die Stadtmauer in ben Schützengraben, ben er ju einem Garten anlegte, brechen zu burfen. Dieses Alles um 400 fl., welche bie Stadt Zwingenberg zur Reparatur ihrer Kirchhofsmauer und jum Ankauf zweier neuen Glocken bamals nothig hatte. Anno 1700 verfaufte Herr Schaffaligty Diefes gange Befithum, als das frei adelige Wohnhaus ober Burgsit am Unterthor nebst bem gegenüber am Paß gelegenen Borhof sammt allen Guterftuden mit allen Freiheiten und Gerechtigfeiten an Obrift= lieutenant herrn Christian v. Griesheim für 18,100 fl. Schon im folgenden Jahre aber verkaufte es diefer an einen Herrn Rarl Lubwig v. Fels um 24,000 fl. Bon biefem fam es 1712 fäuflich in die Hande des faiserl. Raths und General-Proviant-Admodiators Johann Christoph b. Mohrenfeldt. Rach bem Tode deffetben erbte es deffen Tochter Mariane, die Gemahlin des Geheis menraths Herrn v. Meyern, welche es jedoch nach dem Tode ihres Gemahls 1779 an den Fürstl. Seff. Darmft. Geheimenraths-Prafidenten und Kanzler Friedrich Karl Freiherr

v. Mofer um 18,000 fl. verfaufte. Durch ben öfteren Bes sitwechsel war bas Schlößchen nach und nach in ben außere ften Verfall gefommen, es war in 60 Jahren fein neuer Biegel auf bem Dache eingezogen worden, und bie Aecker und Weinberge waren burch die Pachter ausgesogen und in erbarmlichem Zustande. Freiherr v. Moser ließ beghalb in bem Wohngebaube bebeutende Reparaturen und Berschönes rungen vornehmen, so baß ihn die ganze Besitzung mit Kauf. schilling, Bergütung ber Wintersaat, Inventarium, Geschirr und Reparaturkoften 2c. auf 29,523 fl. zu ftehen fam. v. Mofer wollte hier, wie er fagte, wenn ihm noch ein Feierabend bes Lebens zu Theil werden follte, die Ruhetage seines Alters zubringen. Allein seine Bunsche gingen ihm nicht in Erfüllung, er fiel bei dem Landgr. Ludwig IX. schon 1780 in Ungnade, so daß sich seinetwegen ein langwieriger Prozeß entspann, ben erft Ludwig X., um allenfallsiges Unrecht wies ber gut zu machen, fo endete, daß man ihm fein mit Beschlag belegtes Vermögen wieder jurud gab und eine ansehnliche Penfion zufügte. Auch mit ber Gemeinde Zwingenberg war er in einen langwierigen Prozeß gerathen. Bur Bericonerung und Verbefferung bes Schlößchens hatte er nämlich einen Theil ber zwischen ber Hofraithe und bem Garten stehenden alten Stadtmauer abbrechen laffen, worüber bie Bemeinde, nachdem er in Ungnade gefallen war, flagend gegen ihn auf-Er verlor, obgleich er appellirte, ben Prozeß. Während verselbe übrigens noch anhängig war, verkaufte er die ganze Besitzung 1782 um 20,000 fl. an ben Legationsrath Herrn v. Lynfer, welcher zugleich ben Rechtoftreit mit übernahm. Derfelbe wurde endlich auf gutlichem Wege bahin verglichen, daß Lynfer 1000 fl. an die Stadt, sowie die entstandenen Unkosten bezahlte, bagegen von Wiederaufbauung der Mauer freigesprochen wurde. Das ganze Gut bestand damals aus nachstehenden Immobilien: 1) die freiherrliche, in der Untergaffe gelegene Hofraithe, worin bas Wohnhaus, ber Rebenbau nebft Holzstall, ber fleine Garten im Sof und ber fleine Barten hinter bem Wohnhaus, nebst ben barin befindlichen Garten: und Babehaufern 2c.; 2) ber große an bas Wohn= haus anstoßende Obst- und Küchengarten 2c. eirea 2 Morg. haltend (jett ber Dieffenbachische Wirthsgarten); 3) ber so= genannte neue Bau am Paß, Wohnhaus nebst Deconomie= gebäuden und bas baran stoßenbe Klees und Obststud circa 536 Ruthen; 4) 883 Ruthen Acerfeld vor ben Mirstädter Barten in Alsbacher Gemarfung; 5) bas frei abelige Gut, bie Mohrenfelbische oder hintere Beide genannt, 11,153 Ruthen, ju 2/3 Aderfeld und 1/3 Wiesen in Alsbacher Gemarfung; 6) ein Stud Wald oberhalb Zwingenberg; 7) zwei Brunnenstuben oberhalb Zwingenberg gelegen; 8) ein zugemachter Stuhl in ber Zwingenberger Rirche. - Dieg Alles befaß Lynker nur bis zum Jahr 1783, wo er bie Guterstücke an die Gemeinde Zwingenberg (fiehe Gemarkung Zwingenberg) um 11,000 fl., Die Gebaulichfeiten mit Garten nebft fammtlichen Meubles an Se. Erlaucht ben herrn Grafen Buftav Ernst von Erbach = Schönberg um 8,500 fl. verkaufte. Rach bem Tobe bes herrn Grafen\*) wurden die Gebäulichkeiten getrennt verfauft. Das am Pag gelegene Saus mit Deconomiegebäuden und großem Garten faufte Peter Fuche, weil. hiesiger Ortsbürger a. 1813; und bas Schlößchen in der Untergaffe mit dem Garten faufte ber Gastwirth zum Lowen weil. Georg Dieffenbach um 5,605 fl. Bon jest wechselten die Besitzer bes Schlößchens sehr schnell. Bon Dieffenbach taufte es der Englander Booth, der es an den Großh. Forst= meister van der Hoop verkaufte. Von biesem kam es wieder in die Hand bes Gastwirths Dieffenbach, welcher es 1844 an seinen heutigen Besitzer Seinrich Bendheim verkaufte.

<sup>\*)</sup> Derselbe starb dahier 1812 und liegt mit seiner Tochter Auguste Mariane in Einem Grabe auf der Südseite des alten Kirchhofs vor der Sakristeithür der Kirche begraben; ein liegender Stein deckt das Grab. Sein ältester Sohn Georg Ludwig, gestorben 1803, liegt neben der Sakristeithür begraben.

## B. Zum älteren Gemeindewesen.

Zwingenberg war burch Berwendung bes Grafen Diether I. von Kapenelenbogen von dem Kaiser Rudolph I. 1273 zur Stadt erhoben worden. Dieß Privilegium hatte aber zu bamaliger Zeit feine größere Bebeutung, als baß folche zu Städten erhobene Orte Marktgerechtigkeit und eine eigene Ordnung ihres Gemeindewesens erhielten. Die erfte Stabtordnung von Zwingenberg ift nicht mehr vorhanden. Gine spätere von 1481 wird zwar noch genannt und sich bei verfciebenen Belegenheiten in ben Stadtacten barauf berufen, allein fie ift gleichfalls nicht mehr aufzufinden. Sie liegt aber ber a. 1710 errichteten jum Grunde und es foll biefe nur eine Berbefferung von jener feyn. Die von 1710 befigen wir noch in ben Stadtacten; aber obgleich fie in ihrer Aufschrift eine confirmirte genannt wird, so fehlen ihr boch zu ihrer Bestätigung die Unterschriften ber Behörden. Es erscheint barum ungewiß, ob sie wirklich Giltigkeit erhielt und publicirt wurde. Uebrigens läßt fie und einen beutlichen Blid in ben früheren Gemeindehaushalt thun, und es ift Schabe, baß Mangel an Raum nicht gestattet, fie bier ab-Außer dieser Stadtordnung gibt uns bas vorzudrucken. handene Stadt= und Gerichtsprotofoll, welches vom Jahr 1693 beginnt, Aufschluß über manche Ginrichtung bes früheren Gemeindemesens. Un ber Spipe beffelben ftanden zwei Burgermeifter, von benen am jahrlichen Burgertag ber eine (sogenannte Rathsburgermeister) aus bem Rathe ber Reihe nach, der andere (Gemeiner Burgermeister) aus ber Bürgerschaft gewählt wurde. Diesen zur Seite waren 3 Beifiper, welche jährlich aus ber Gemeinde gewählt und eine Stimme bei Berathungen hatten. Behn Rathsherrn, gleichs falls jährlich aus der Bürgerschaft gewählt, bildeten den Stadtrath, welcher mit ben Burgermeistern bas gemein= heitliche Wesen zu ordnen, über die Befolgung ber gemachten

Anordnungen zu wachen und streitige Punkte beizulegen hatte. Diese Borfteber ber Gemeinde waren frei von Kriegsfuhren, Borspann und anderen burgerlichen Frohnen. — Der Stadts schultheiß war ber Gerichtsbeamte bes Ortes und wurde von dem Landesfürsten ernannt. — Bon ben ftabtischen Dienern ift zuerft ber Stadtichreiber zu nennen, welcher von bem Stadtrath angenommen und von ber Behorde bestätigt murbe. Dann bie Brunnenmeifter; biefelben erhielten eine jahrliche Besoldung, wofür sie bie Quellen in ben Bergen im Stande erhalten und über die Wafferleitungen und die ftadtischen Brunnen machen mußten. Auch hatte bie Stadt ihrer Befestigung wegen einen Stabtmachtmeister. Er mußte bie Mannschaft, welche die Wacht an ben Thoren haben follten, am Abend vorher bestellen; ferner alle Abend 4 Mann bestellen, welche als Patrouille ben Pag und die Vorstäbte umgeben mußten. Er mußte über bie machethuende Mannschaft eine Lifte führen und bie Wachten visitiren; er burfte nicht bulben, daß sich Jemand außer der Wachtmannschaft in ber Wachtstube aufhielte; es lag ihm ob, jeden Abend zu feben, ob die Stadtthore verschloffen senen; er mußte die Wirthshäuser visitiren und bie angekommenen Fremden, beren Ramen in ein Nachtbuch eingetragen wurden, bem Amtmanne melben; er mußte barauf sehen, baß bei Racht nur bas Uns terthor, aber bas Oberthor gar nicht geöffnet wurde. Diefer Wachtmeister hatte mancherlei Freiheiten; ihm wurden namentlich 5 alb. an der Contribution nachgelassen, er war frei von bem peinlichen Richtergeld und ben Centfosten, besgl. von ben Handfrohnden, nicht aber von ben Frohnden mit Schiff und Geschirr. Fur bas Losfeuern ber Boller an ben Markttagen bekam er 221/2 alb. Im Jahr 1839 ging die Stelle eines Stadtwachtmeisters ein, und wurden statt seiner ein Polizeidiener und ein Gemeindediener bestellt. — Andere städtische Diener waren: der Weggelderheber, die Ungelder, welche die Weinabgaben erhoben und gleich den

Ratheherrn von allen Laften befreit waren; ber Felbichute; bie Biebhirten, welche zugleich Rachtwächter waren und bie Stadtthore verschließen mußten; die Bein= und Bier= fdröter. Außerdem hatte bie Stadt einen Bemeinbebader (Baubader), welchem bas Gemeindebadhaus in breijährigen Pacht gegeben wurde. Er mußte eine Caution stellen und durfte nur gewisse Baderwaaren zu festgesettem Gewicht und Preiß verfaufen. Das Gemeindebachaus am Marktplat wurde jedoch 1778 auf höheren Befehl, da seine jährl. Reparatur= koften bas Pachtgelb weit übertrafen, veräußert. Es wurde bamals zur Mädchenschule angekauft und eingerichtet. Nicht uner= wähnt barf bleiben, bag ber Gemeindebader die Pflicht hatte, bem Stadtrath auf ben jahrl. Burgertag "eine tuchtige Bregel" ju baden; fpater erhielt jeder Rathoherr eine eigene fleinere Bregel. - In ben Stadtrechnungen vor ber Berbrennung ber Stadt (1693) wird fehr oft der Reparatur ber gemeinen Babs ftube gebacht. Bu berfelben hatte bie Gemeinde einen Barbier angenommen, ber zugleich ber nieberen Chirurgie fundig war. Derfelbe war, um in feinem Geschäfte nicht gehindert au senn, von den gemeinen Frohndiensten befreit. — Ferner bestand hier eine Reihe von Jahren hindurch ein Fruchtmas gazin, sowie eine Dehl= und Seuwage; zu jenem waren 2 Berwalter bestellt, biese waren an besondere Wieger verpachtet. - Ein Inventarium ber Stadt über ihre Dobilien und Imobilien, sowie über die ständige und unftandige Einnahmen aus dem Anfang bes vorigen Jahrhunderts finbet fid bei ben Stadtacten. —

Märkte. Wie wir oben gesehen haben, ist Zwingensberg a. 1273 mit der Stadtgerechtigkeit auch die Erlaubniß zu Theil geworden, wöchentlich einen Woch en markt und alljährlich einen Jahrmarkt halten zu dürsen. Nach Netter I. 53 besindet sich das Diplom hierüber im hess. Sammtarchiv zu Ziegenhain. Da diese Märkte späterhin mehr und mehr in Abnahme kamen, so erneuerte 1609 der Landgraf Ludwig V.

ber Stadt Zwingenberg bie Gerechtigfeit, Mittwochs einen Wochenmarkt und jährlich auf Sonntag nach Bartholomai einen Bieh= und Jahrmarkt halten zu burfen.\*) Burgermeis ster und Rath wendete sich nunmehr an den Stadtvorstand au Darmftadt mit ber Bitte, man möchte ihnen eine Abschrift von ber Darmstädter Marktordnung, in welcher bas Rothige über Gewicht, Elle, Maaß, über bie Kramer, bas Standgelb und anderes bestimmt sei, zugehen lassen, bamit fie sich ebenfalls barnach richten könnten. — Im Jahr 1693 wurde Zwingenberg ein zweiter Viehe und Krämermarkt auf Dienstag nach Laetare von dem Landgrafen Ernst Ludwig verwilligt. "Dieser Markt wurde (wie bas Stadt= und Gerichtes protofoll melbet) zum erstenmal am 28. und 29. Marz 1693 und zwar ber Biehmarkt auf ber Sauweide, der Jahrmarkt auf bem Marktplat celebrirt und hat folder Markt jum anfang einen ziemlichen Zulauff gehabt und seind auch viel Stude Rindvieh und Pferdt verkauft und gekauft worden; ift auch fonst frey und zwar die Juden zollfrei und andere Krämer ebenfalls fren gehalten worden." Kaum war bieser Markt jum erstenmal gehalten, so lag wenige Wochen nachher Zwingenberg in Trümmer und Asche. Eine Reihe von Jahren verging, ehe bie Stadt wieder aufgebaut und Hanbel und Wanbel wieder in Gange maren. Darum fonnte ber Lataremarkt teine rechte Aufnahme finden, und bald gerieth er gang und gar wieber in Abgang, jumal ba um biese Zeit auch an verschiedenen Orten Jahrmafte abgehalten wurden. wurde barum a. 1743 mit Fürstl. Erlaubniß auf Mittwoch und Donnerstag vor Georgitag verlegt und ber Stadt erlaubt, einen britten Bieh- und Krämermarkt auf Montag und Dienstag vor Pfingsten halten zu burfen. — Die Lage Zwingenbergs in der Rabe ber größeren Orte Bensheim, Gernsheim und

<sup>\*)</sup> Die Publication des betreffenden Decrets durch Bürgermeister und Rath der Stadt sindet sich vollständig abgedruckt in Netters Seff. Rachr. I. 53.

Pfungstadt war viel zu ungünstig, als daß diese Märkte je hätten von großer Bedeutung werden können. Im Gegenstheil kamen sie alle bald ganz in Abnahme, und nur der Bartholomäusmarkt erhielt sich einigermaßen, da an ihm zusgleich das Kirchweihfest abgehalten wurde. Im Jahr 1810 sollen sie durch die Bemühungen des damaligen Amtmanns Pistor wieder etwas gehoden worden seyn. In der neuesten Zeit hält die Stadt ihre 3 Jahrmärkte 1) auf Dienstag nach Mariä Verkündigung, 2) auf Montag nach Bartholomäi und 3) auf Dienstag nach Gallustag. Wie aus den Stadtrechsnungen und aus der Instruction des Stadtwachtmeisters zu ersehen, hatte dieser früher die Pflicht, die Jahrmärkte ans und abzuschießen.

Bei bem älteren Gemeindewesen haben wir auch ber Schütengesellschaft zu gebenken. Die Entstehung ber Schübengesellschaften verliert fich in bas 9. Jahrhundert hinauf und fällt mit ber Entstehung ber Städte zusammen. Ihre erfte Aufgabe, die Bertheidigung ber festen Plate bes Landes, ging später an' ben Abel und bie Ritterschaft über. wirkte ber bem Burger eingepflanzte Kriegsgeift in ber Folge soviel, daß die öffentlichen Ergötlichkeiten und Volksspiele ein friegerisches Unsehen behielten, indem fie mehrentheils im Scheiben= und Bogelschießen mit bem Bogen und ber Arm= brust bestanden. Als sich späterhin alle Geschäfte des Bürgerstandes in Gilden und Zünften vereinigten, so bildeten auch bie Liebhaber des Scheiben- u. Bogelschießens Schützengesellschaften und machten Bunftgesete, die fich in manchen Begenden Deutschlands bis auf unsere Zeit erhalten haben. Bergnügen blieb nunmehr ihr einziger Zweck, und die Privi= legien ber Schützengesellschaften lauteten bahin, baß sie von ber Regierung die Erlaubniß erhielten, mehrmals im Jahre fich an einem öffentlichen, dazu bestimmten Plate burch Preisschießen zu beluftigen. Enthielten diese Privilegien zugleich Gesete, welche auf Ordnung, Ruhe und Mäßigkeit abzielten,

war es in benselben verboten, andere Mitburger, die an folden Bergnügungen feinen Gefdmad fanden, baju ju zwingen, war ferner in benselben geforgt, baß bie Gewinnste und aller übrige Aufwand babei nicht übertrieben wurden, so war eine solche Unstalt, wie jedes andere anständige Vergnügen, gewiß nicht zu tabeln; wo aber bas Begentheil Statt fant, ba möchte es wohl zum Ruin manchen Burgers beigetragen haben. — Auch zu Zwingenberg bestand eine solche Schützen= Die erste Nachricht, welche über gesellschaft von Alters her. dieselbe aufgefunden werden konnte, gibt uns ein Rescript des Landgrafen Georg I. vom Jahr 1578. In bemfelben werden auf Nachsuchen bes Schützenmeisters und ber Schützen zu Zwingenberg zur Erhaltung ber Schützengesellschaft und bas mit fie besto "besseren Lusten haben moge, sich im Buchsen= schießen zu üben", von dem Landgrafen jährlich 4 fl. verwilligt, jedoch mit dem ausdrücklichen Borbehalt, daß biefe Beisteuer jederzeit wieder zuruckgezogen werden fonne. Auch die Schüßenordnung von 1590 haben wir noch in den Stadtacten aufgefunden. \*) Durch ihre Einführung scheint

<sup>\*)</sup> Sie lautet, wie folat:

Ordnung der Schüßen in der statt Zwingenberg, so durch wensant den Edeln und Ehre Vesten Johann Milchling v. Schönstatt Söhlicher Gedächtnuß, gewesener Ober Amtmann der obern Graffschaft Capeln-bogen zu Darmstadt vffgerichtet und gestöllet worden. Anno 1590.

Jum Ersten soll ein Jeder Schütz allen sontag od. Schütztag vff dem Berg zu rechter Zeith Erscheinen und alle mahl wenn die Glocken Zwen schlaget Angeschoßen werden, und wenn der Erst Schoß vmbgethan, sich darüber versäumet, der selb soll den Schoß gethann haben. 2) Soll Jedes Jahr uff den Ersten Sontag nach Oftern umb unsers Gnädigen Fürst und herrn gaben angeschoßen und umb Michaeliß daß Ends oder abschießen sein. Derohalben sich ein Jeder Schütz bemelte Zeith gefast und denselbigen Tag besinden laßen, ben verlust Eins Orthöguldten, co sen dann herrn oder leibß Noth oder Zeige sein sach oder vrsach vorhinn ahn. 3) Soll ein Jeder Schütz des Jahrs vnßers gnedigen Fürsten und herrn gaben zum wenigsten zum halben Theil helssen verschießen ben verlust von

vas die Gesuche beweisen, die sie 1591, 1592 und 1593 an den Landgrafen eingaben. Am 22. Juli 1591 bittet nämlich

zween alb. 4) Soll fich auch ein Jeder Schutz mit einer guten Büren gefaß, fo jum berg dienlich und infonderheit keine geschraubdte Büchgen, bey der gefolischaft Erlitten oder geschoßen werden, wofern Einer od. mehr keine andtern hetten, ohn auffgelegt Erlaubt 5) Soll zu ungerf B. F. und herrn gaben Gin Jeber Schutz allwegen ein alb. einlegen alle Sonntag od. Schüßtag. Drey Schuß darumb geschoffen werden und follen die gemeine gaben ob, gewinn burch die Schütenmeister gemacht, volgents auch aufgetheiset werdten und folle keiner fein gewinn felbsten zu nehmen, macht haben, ben verluft 4 Pf. und Jeder daß Tuch im Jahr nuhr einmahl gewinnen, außgeschieden wenn eß ein fren Tuch wehre. 6) Soll ein Jeder Schut auß fregem Schwebenden Ahrm, fonder angefötten lohnen und allen gefährlichen vorthenl wie Schießenf recht inhelt Schießenf, ben verluft 3 alb. Schießen. 7) Sollen nit zween auß einer buchgen, auch keiner auß Einer entlouten Bachsen omb ungerf Bu. Fürsten vud herrn gaben Schiegen bey verluft 3 alb., fo aber ein fremboter Schütz uff dem Berg wehre und begert an Einen Schützen, ihme feine buchfen gu löhnen, wolte mithelffen gefollschaft leiften, foll er zugelaßen werdten ihme daß vergönnet, aber vmb vußerf Bu. Für= ften undt herrn gaben nicht macht zu Schießen haben. 8) Solle keiner, wenn er Schießen will, kein wehr bei ihme tragen, auch keiner dem andern in Schuß reden ben verluft 4 Pf. 9) Wenn einer Schiegen will und hette nicht bley oder bulffer in der buchgen, da= rüber im standt abzugehen, Soll 1 alb. straff verfallen fein. 10) Soll feiner zwo Rugel in die buchfen thun, ben verluft 4 alb. feiner wenn er geladen, und gur Scheiben Schiegen wollte, fur den andern fein gefchut lagen, fondern einer nach dem andern auff ber renhe bleiben, aufgenommen Schützenmeister od. Schützenbuttel vnb foll auch keiner kein feier auß dem stande tragen od. zwey feier ge= fitten werden ben verluft 4 alb. 12) Bag brennt und blevet foll ein Schuß erfant sein. So aber Einer od. mehr einen gefellen Schuß thet od. sonsten auß freiem Schuß die Scheiben treffe und die Rugel nicht burch Schlige, foll kein Schuß fein, dargegen follen die Scheiben aus hölgen und nicht mit eißernen Rägeln verseben fein, defigleichen wenn Einem seine buchfen zum britten mabl ver= faget od. daß dritte mahl abhübe, gleichfalls im stande gegen ber

die Schüpengesellschaft zur Erhaltung guter Nachbarschaft und nühlicher Uebung um Erlaubniß, ein öffentliches Freischießen

Scheibe logginge ber ob. berfelbige foll ben Schof gethann baben und foll Jeder Schut allemahl außerhalb ben Schuß einraumen. 13) Bo Einer eine fehl od. mangell an feinem Schoß bette, unterftundte denfelbigen felbst gu befeben, gleichfalf ben Beiger mit gu ruffen und windhen überführe, foll ben Schupen mit 4 Df. gur ftraff verfallen fein, fondern foll mann Er mangel bette Ginem Schützenmeifter 4 Pf. geben ben Schog zu befichtichen, und ba er aber gefunden foll ihme der Zeiger die 4 Bf. wider geben. 14) Soll ein Jeder Schut teinef fpiely, fondern seines Schiegens warten ben verluft 2 alb. und feinef ang od. eingelegten geltf od. gaben. 15) 2Bo ihrer zween, drey od. mehr umb unferf Gu. Fürsten vud Geren beste gaben ob. Schog Tuch ju verstechen tommen darüber bas britte= mahl verstechen, foll diese gabe wiederumb zu einem fren Tuch verschoßen werden. 16) So die Schützen uff ein frey Schießen ihn ang dem Lande beschrieben od. geladen werden follen allerwegen ge= ftalt und gelegenheith beg orthf od. fledchens Ehrliche Schützen burch den Schützenmeister gebenfen daß Gelbige zu besuchen, Jedoch wer Luften Einem Jeden erlaubt werden, die follen fich in ein Log ben einandter halten, auß Darmbftatt Schreiben, ob fichf bann begebe, daß der halb Theil daheim bliebe Sollen dieselbigen umb unferf On. Kürften vud herrn gaben zu verschießen nicht macht haben auch ein Jeder Schut fich allerwegen fonder ein Biertel Bulffer u. 1 Pfd. Blen nicht finden laffen, ben verluft 3 alb. 17) Gollen Indeg Jahrf auß den gemeinen Schugen, brey od. zween auß ber Bemeinschaft und einer von dem nachbarn im Umbt geforen und zu Schugen= meister erwöhlet werden; biefelbigen follen gemeiner gefellschaft treuw= lich fürsteben, auch mag biefe Ordnung mitbringt die Schüten Ihnen gehorfam pflegen, alle bußfällige ftraffen Innbringen Schreiben und was verbauwet, auß und inngenohmen wirdt den Schützen zu Endt und abschiegen berechnen. 18) Soll feiner feinen Schoß felbsten anzeigen, fondern Ihme durch einen Schütenmeifter ob. bem Schreiber innseben, volgentf eines Schugenbuch geschrieben werden, bey berluft 1 alb. 19) Ift geordnet ein geschworner Zeiger, der ben Schützen mit belübdt unterworfen, der felbig foll rechtmäßig umb feine belohnung vermög biefer unfer ordnung zeigen; beggleichen ordiniren wir jedef Jahres Einen und ung so maß fürfühle und im gemein Shugengeboth durch die Schugenmeister aufginge ber felb foll einem

auf Sonntag ben 22. August mit den Zielbüchsen halten zu bürfen. Sie will dabei 12 fl. zum Besten zu verschießen geben.

Jedem zu gebiethen haben. Bud . . . fo er vorgehendte baß geboth verachtet foll der felbige allenwegen 2 alb. bem Schugenmeifter verfallen fein, Er gebe dann wichtige vrfach und zeige fich Ginen Schügenmeister vorbin an. 20) Ift geordnet alle fontag od. Schießtage auß der gemeinen gefellschaft der buchgen Schugen zween ordi= nirter ftoll unter den Schüten abgehen, die felbige folle allemege au rechter Beith bereithschafft ftollen , und einen auf der Schugen= gefollschaft dagu beigen, alg dag umb ein Uhr wein auff bem Berge, gu 3 Uhren . . . vnd abent brott, . . gum halben Schiegzehren gehalten und umb 5 Uhr bie Bach gemacht und uffgehoben, burch diese drey Personen der wurth bezahlet werdte, was sich bann in ber Bach an gelt findet, fo die mag nicht begreiffet, foll in der Schüten buchfe gelegt werdten, foll auch feiner gachfrei gehalten, allein ber Zeiger und Schreiber. Eg were bann Gin fremboter, ber immer auf dem Berg geweßen, bem foll man gu Ehren ber Beschöllschaft dag erstemahl die Bad fchenthen, und wo Giner befunden, Er feie Chup ober Bachgefoll ber auß der Bach ebe fie gemacht od. uffgehoben hinweg ginge, daß niemandtf anzeigte oder fonsten betrug brauchte, ber od. die felben sollen den Schugen mit 1 fl. ohnnachläffige zur Bug verfallen fein. 21) Bolcher ben gott= lichen Rahmen mit fluchen od. schwören leftert, derselbig foll fo offt ere überführet ben Schügen 1 alb. verfallen fein. 22) Bo einer ob. mehr einen Bandh od. Saber mit bem andern vff dem Berg bei ber Gefollschaft aufinge, foll ein jeder den Schüten mit Einem halben Gulten vnnachläffig verfallen fein. 23) Db einer ob. mehr den andern lugen ftrafft od. mit Schmahworten antagtet foll ben Schüten gu ftraff mit 4 alb, verfallen fein. 24) Goll feiner ben andern mit zutrinkhen nöthigen gangen ob. halben gemegenen Trunkhen bei verluft 2 alb. 25) Db fich einer od. mehr ungebührlich hielte mit Speyen oder sonften unflathigen ftudben foll zur ftraff den Schützen mit 6 alb. unnachläßig verfallen fein. 26) Bo fich einer oder mehr mit unflothichen Studhen vberführt also Gin Babarant ließe, defigleichen Schämbare Bortt und unzichtige rede trabe, fon fo offt ers thut 1 alb. zur stroff Erlegen, wirde Ers aber zu grob machen, foll derfelbige nach verfügung und Erfauntnuß der Schützen gestrafft werden. 27) Soll fein Spiel sonder durch die geordnete Schützenmeister geleget werden, bei verluft 2 alb., damit kein falsch

Zugleich bittet sie, dieß Freischießen nebst anderer Kurzweil und Spiel an die benachbarten Orte, wohin auch die Zwingenberger Schüßen jederzeit geladen worden wären, ausschreiben ju durfen. Deßgleichen gaben "die junge Gesellschaft und Schützen in der Gemein" am 24. Juli 1592 ein Gesuch ein, bas die Bitte um Erlaubniß enthält, auf Sonntag ben 3. September ein frei Befellenschießen halten und die Schuten im Lande hin und her dazu einladen zu dürfen, denen sie nach Schießens Brauch 10 fl. zu verschießen aussetzen, auch sonft ju noch mehrerer Rurzweil etliche Kleinodien mit zuläffigen Spielen zu gewinnen geben wollen; auch halten fie barum an, 2 Ohm Wein bei diefer Gelegenheit verzapfen zu durfen. Das Schießen wurde von dem Landgrafen erlaubt, aber der Weinschanf zur Bermeibung von Unordnung abgeschlagen. Die britte Bittschrift vom 13. Aug. 1593 laffe ich wörtlich folgen: "Man liest von ben alten und ebeln Römern, baß

Spiel gebraucht, wird aber Einer im falschen Spielen befunden, ber felbig foll den Schuben zu ftraff mit Ginem Bulten vnnachläffig verfallen fein und ihme der Berg zu ewigen Tagen verbotten fein. 28) Soll feiner die vollmacht haben Ginem an feine buchfen ju greifen ohne Erlanbniß. 29) Db Einer waß ungebührlichf von dem andern Sehe od. hörtte und daß verschwige und nicht anzeigte, Soll ber felbige die ftraff dofelt Erlegen und der Dother fo Erf offenbahret ledig Erkönnet werden. 30) Bo Einer od. mehr ftraffellig befunden und nach lauth vorbeschriebener dießer ordnung sich nicht wolt straffen lagen und darneben drobet od. tranwort triebe, foll der od, die selbige mit wißen der obrigkeith nach verwirchung gleichwohl die straff und Ihme der Berg und geföllschafft zu Ebigen tagen verbotten fein. 31) Item wenn Einer ob. mehr in diefe ge= föllschaft begerte, Erbiethe fich, den andern Schüpen gleich zu halten, foll der felb od. Die felben fo fern fie von guten Ehren ohne beimuth fein zugelaffen, jedoch daß ein Jeder fein werth am banw wie andere gleich gethan tauffe, volgentf auch ing Schütenbuch geschrieben werden. 32) Item wo Giner od. mehr wehre, ber seinen Schuß anzeigte und anfischreiben ließe und ben selben nicht getroffen, der selbig foll den Schügen mit hoher Straff verfallen sein.

fie ihre jung Mannschaft von Kindauf zu mancherlei leiblichen Uebungen gewöhnt, damit fie jur Zeit ber Roth in Kriege= läuften besto geschickter und muthiger gegen ihre Feinde streiten mochten. Solchem Gebrauch und Gewohnheit nach find bie Teutschen gefolgt, baber benn etliche Bolfer gemeint, wenn fie nur Teutsche bei sich hatten, sei bie Schlacht halb gewonnen. Dieweil bann gnab. Fürst und herr solche leiblich Uebung sehr nöthig und nüplich ist, auch sonderlich irritamentum und Anreizung zur Tapferfeit gibt; als find wir junge Schüten ein öffentlich gemein Schießen zu Zwingenberg mit ber Buchsen ben 2. Sept. zu halten gefinnt. Belangt berowegen an Ew. Fürstl. Gnaden unser demuthig und emsig bitt, die wolle ihren gnäbigen Willen hierzu geben, bamit unfer Borhaben das Werk und Uebung mit ben Buchsen zu schießen, sammt einer ehrlichen, friedlichen und fürzweiligen Spiel unverhindert fortgeben möge. " Dieß Gesuch wurde gleichfalls genehmigt. - Aus ber Schütenordnung von 1590 geht hervor, daß die gewöhnlichen Schießübungen ber Zwingenberger Schütengefellschaft zu bamaliger Zeit auf bem Berge gehalten murben; allein nach einer Rlagschrift, welche bie Schütengesellschaft 1664 gegen ben Daniel Egwein, Gastwirth zur Herberg (gold. Lowen), eingab, scheint es, daß fie um diese Beit ihre Hebungen im damals fogenannten Schiefigraben hinter ber herberg gehalten haben. — Im Jahr 1698 bestand bas Bermogen ber Gesellschaft in bem sogenannten Schütenacker und ber Schützenwiese, welche ihr wahrscheinlich von der Gemeinde zur Rugnießung überlaffen worden waren, und welche fie mit ber Gemeinde in Diefem Jahre sammt bem Schießgraben neben bem Schlößchen in ber Untergasse an ben Oberamts mann v. Schaffaligty, ber bainals Besiger bes Schlößchens war, verfauft, um für ben Erlos von 400 fl. neue Glocen anschaffen und die Kirchhofsmauer repariren zu konnen. Wann nach biefer Beräußerung bes Schießgrabens die Stadt ber Schützengesellschaft ben Schießacker oberhalb ber Stadt vor

ber Aul anwies, kann wegen ber Mangelhaftigkeit ber noch vorhandenen Acten nicht angegeben werden. Rach ber altesten, noch übrigen Schüßenrechnung von 1792 und 1793 ift berselbe schon in ihrem Besitze und um 6 fl. 24 fr. jahrlich verpachtet gemesen. Auch war schon bamals ein Schießhaus auf bemselben erbaut und ber Weinschanf in bemselben, sowie bie beiben Regelbahnen verpachtet. Defigleichen erscheint in bieser Rechnung ein Kapitalvermögen ber Gesellschaft von 200 fl., welche an die Gemeinde zu 5 pCt. Zinsen ausgeliehen maren. Auch war die Gesellschaft im Besite bes Leichentuchs, welches nur ben eingeschriebenen Schuten und ihren Familien unentgeldlich verabfolgt wurde, mahrend jeder Andere 1 fl. 30 fr. für beffen Benutung bezahlen mußte. Jeber neu eintretenbe Schüte mußte 54 fr. Gintrittsgelb bezahlen. Ueber die Gin= nahme und Ausgabe ber Gefellichaft wurde früher alle zwei Jahre Rechnung gestellt, welche ber Stadtschultheiß abhörte; allein von den 1820r Jahren an unterblieb dieß, ba bie Shutengesellschaft immer mehr in Verfall fam und sich endlich bei Aufhebung der Centverhaltniffe und Ginführung der neuen Gemeindeordnung gang auflöste. Im Jahr 1830 verfaufte bie Gemeinde bas Schießhaus vor ber Aul auf ben Abbruch und ber Schiefacker wurde 1835 gleichfalls verkauft. — Noch heute erinnern fich die älteren Leute gern an die Vergnügungen am Schießhaus, weil Jeder hier seine Kurzweil fand. erzählen sie, wie auf ben 3. Pfingsttag und auf Kirchweih ber Tambour die Schüßen zusammentrommelte und wie vom Marktplat aus die Gesellschaft in militarischer Ordnung, Tambour und Schügenmeifter voraus, ben Berg hinauf marschirte.

## C. Bur Gemarkung.

Auch der Gemarkung Zwingenbergs muffen wir gestenken, besonders wegen ihrer Entstehung und wegen der Streitigkeiten, die ihrethalben von Anfang an mit den Nachsbargemeinden entstanden sind. — In der alten Markbeschreibung

ber Mark heppenheim, welche Karl b. Gr. mit feiner Domane Heppenheim dem Kloster Lorsch schenkte, und die nach ihrer noch vorhandenen Grenzbeschreibung von Alsbach an bis zum Rectar hinauf sich erstreckte, wird Zwingenberg noch gar nicht genannt. Es muß also weber ber Ort noch seine Gemarkung bamals bestanden haben, weil beide fonft mit den übrigen in bieser Mark gelegenen Orten neben Auerbach und Alsbach hatten angegeben werben muffen. Die Zwingenberger Gemars fung scheint damals vielmehr noch zu Auerbach gehört zu haben, ba bie Zugehörungen Dieses Ortes nach jener Markbeschreibung einen größeren Umfang hatten, als jest und fich Die Annahme, baß bamals bis jur Weschnit erftrecten. und in ben nachst folgenden Jahrhunderten noch gar feine Zwingenberger Gemarkung eriftirt habe, wird aber aus ben langen Streitigfeiten gewiß, welche bie Auerbacher von den 1590r Jahren an gegen die Zwingenberger wegen einer Gemarkung von Zwingenberg führten, und welche bis zu Ende bes verflossenen Jahrhunderts dauerten. In Jahr 1592 wollte Zwingenberg einen gewiffen Bezirk und biejenigen ober- und unterhalb und hinter ber Stadt gelegenen Pflegen, \*) welche ber Beethe halben von Alters her gefreit gewesen, für ihre Gemarfung und Burgfreiheit ausgeben, und wollte gegen die Auerbacher klagend einwenden, es sei ihm von denselben hierin Eintrag und Hinderniß durch Steinsetzung zugefügt Die Auerbacher aber erflaren bagegen, baß ben Zwingenbergern gar feine Gemarfung zustehe, weßhalb man ihnen, ben Auerbachern, auch feine zugefügte Sinderniffe Wenn aber die Zwingenberger als Kläger vorwerfen könne. von Rechtswegen wegen ihrer pratentirten Gemarfung briefliche Urfunden und lebendige Kundschaft zum Beweise ber Wahrheit beibringen müßten, aber folches zu thun burchaus nicht im Stande waren, so fonnten dagegen die Auerbacher ohne Mühe klar und beutlich beweisen, daß die Zwingenber-

<sup>\*)</sup> Pflegen find solche Guter, die man ohne Pflichten inne hat und besitt.

ger außerhalb ihrer Mauern nie eine eigene Gemarkung gehabt, sondern daß ihre, der Auerbacher, Boreltern vor 150 und mehr Jahren und von undenflichen Zeiten ber allein mit ben Bensheimern oben und ben Alsbachern abwärts ber Bergftraße Unftößer und Unmarter gewesen seien, baß fie mit benselben die Gemarkung und Straßen umgangen und wo es nothig gewesen Steine geset hatten, ohne bag bie oben angedeuteten, der Beethe halben gefreite Pflegen eine besondere Gemarkung, von ber ber Aluerbacher abgesonbert, ausgemacht Dieß zu beweisen werden von Seiten der Auerbacher folgende Punfte angegeben: 1) Schultheiß, Bürgermeifter und Rath zu Bensheim haben zweimal, und zwar a. 1480 und zum anderenmal a. 1537 befannt, und biefe mahrhafte Rundschaft unter ihrem Stadtsiegel gegeben, daß bei ihnen vor langer Zeit nach Ausweis ihres Gerichtsbuchs von 1417 ein Marfergericht gehalten worden fei, und durch daffelbe damals auf geschehene Frage, welches Recht die Zwingenberger an ber Gemarfung hatten, bie vor Alters auf fie gefommen, befannt und erwiesen worden ware, daß die Zwingenberger außerhalb ihrer Mauer fein Recht hatten. Defigleichen haben auch die Alsbacher a. 1526 unseren Boreltern zu Auerbach bas Zeugniß gegeben, baß nicht die Zwingenberger, fonbern die Auerbacher von Alters jederzeit ihre Anmarker ge-Und so oft die Bensheimer und Alsbacher die wesen seien. Gemarkung umgangen haben und Steine zu fegen waren, fo haben sie stets nur die Auerbacher bazu geforbert und berufen. "Und dieses Recht, sagen sie, besteht bis auf diesen Tag, benn noch jest (1592) wird wie vor Alters jährlich ein Gericht zu Auerbach gehalten, an welchem mit einer Stange, Shuppe und Megruthe frei und öffentlich durch die Stadt Zwingenberg gezogen wird und vor der Pforte gewartet, ob nicht einer von Zwingenberg einen Stein segen laffen wolle. Besonders ift aber aus einem der Auerbacher Gerichtsbucher erweislich, baß a. 1475 auf Donnerstag, Freitag und Sam=

stag nach bem beil. Antoniustag von bem bamaligen Gericht zu Auerbach bie Gemarkung umgangen und bie Straßen untersteint worden, ohne daß babei ber Zwingenberger mit einem Worte gebacht wurde." 2) hat auch noch unlängst wie von Alters her ein Gericht zu Auerbach ohne ber 3win= genberger Zuthun bie Straße abgesteint, obgleich wohl jest foldes zu thun von ben Zwingenbergern ftreitig gemacht wirb. 3) Obwohl die Zwingenberger sich vor Jahren anmaßen wolls ten, Steine zu setzen, so ist boch burch ben bamaligen Amtmann von Auerbach Helwig v. Rudershausen bahin entschies ben worben, bag bie Auerbacher allein als Anmarker und Unftößer Steine zu fegen bas Recht hatten. Solches geschah 1525 ober 1526. 4) Haben bie Zwingenberger fich niemals bes Baues und ber Befferung ber Straße und Wege angenommen, fondern haben 1576 felbst gebeten, daß die Auerbacher und Alsbacher angehalten würden, die Wege bis an ihre Schläge zu unterhalten. 5) Ift es ein ganz unbewiesens Ungeben, als follten biejenigen Pflegen, fo von ber Beeth befreit, eine besondere Gemarkung ausmachen, und die Gemarkung und Burgfreiheit ber Zwingenberger fein. wenn gleichwohl die gefreiten Pflegen folgende find: im Drs bis, auf ber Beibe, im Hohlenberg, auf ber Ebern= und Wegbach, so alle hinabwärts von Zwingenberg liegen, ferner ber Bornweg und die Gansweid hinter ber Stadt, bann ber Rohrbächer, bas Weibenthal, auf bem alten Graben, ber Bubenberg in ber Ebene, bas Sunergeel, ber Seufertegrund, Himmerich, Grabenweg, auf ber Keßmit, Honed, Tiefenweg und andere aufwärts von Zwingenberg nach Auerbach gelegen, — so ift boch aus ben Auerbacher Gerichtsbüchern zu beweisen, daß folche Pflegen feine besondere Gemarkung ausmachen und baß fie, ausgenommen bie Beeth, von feinem Berichtszwang befreit find; sondern wenn Guter, in solchen gefreiten Orten gelegen, verfauft ob. vertauscht, verunterpfanbet, vererbt ober erklagt werben, so find bie gerichtlichen

Acte hierüber seit undenklichen Zeiten von dem Gericht zu Auerbach, unter welchem sie gelegen, erercirt und verübt worden. 6) Endlich können die Zwingenberger keineswegs in Abrede stellen, sondern müssen bekennen, daß die Weinbergs- und Feldschüßen allein und von jeher von den Auerbachern angenommen und beeidigt wurden, und was sie rugbar gessunden allein in Auerbach angebracht haben. Ferner daß die Auerbacher Zehntknechte den Zehnten sowohl in den oben angegebenen, von der Beeth gefreiten Pslegen, als anderen Orten holen und nach Auerbach führen. Aus diesen Gründen bittet nun die Gemeinde Auerbach, man möge die Zwingenberger anweisen, daß sie von ihrem unbefugten Aumaßen ablassen und die Auerbacher in ihrem Besit und Recht der Gemarkung und des Steinsehens ungehindert gelassen würden.

Diese und andere langwierige Streitigkeiten der Stadt Zwingenberg mit Auerbach über bie Gemarkung, ferner über Weibegerechtigfeit, Steinsetzung und andere Punfte wurden im Marz 1593 auf Befehl bes Landgrafen burch eine Commission aus Darmstadt nach eingenommenem Augenschein folgenbermaßen verglichen: 1) bie Sainer Wiese follen nur bie Auerbacher und zwar an gewiffen Tagen zu betreiben haben. 2) Die Zwingenberger follen mit ihren Schweinen und 50 Stechhämmeln ober Schaafen mit ben Auerbachern fo lange bie Felder offen und ungebaut find bis an die Bensheimer Gemarfung hin biefelbe betreiben. 3) Bu befferer Befdutung ihrer Weinberge und Guter sollen die Zwingenberger von ber Alsbacher Gemarkung an bis an ben Kegniger Fahrweg, ferner ben Regniger Grund hinauf bis auf ben Regniger Pfab, von ba an bann weiter ben Berg hinauf bis an bie Tannen, vom Refiniter Fahrweg wieder die Strafe hinab nach Zwingenberg zu bis auf den Auerbacher Sauweg und ba bann bis jum Ausgang genannten Sauwegs auf Ferblis und an die gemeine Tagweibe einen eigenen Schüßen halten burfen, ber barinnen rügt und bie gemachten Pfander nach Zwingenberg zu treiben befugt ift. 4) hinfichtlich ber Steinfepung follen die Auerbacher die Steine außerhalb dem oben bezeichneten Bezirk, also außerhalb ber Zwingenberger Riegel, allein zu fegen haben. Die Steine, welche oberhalb ber Stadt an dem Orte, wo etwa der alte Riegel auf der Straße geftanden, beim Diebaum, zwischen ber fleinen Berrn= und Spiswiese, follen von beiden Gemeinden Auerbach und 3wingenberg gesett und mit ihren Wappen und Namen bezeichnet werden. Die anderen zwei Steine bei bem anderen Riegel, unter ber Stadt follen die brei Bemarkungen Zwingenberg, Auerbach und Alebach mit einander segen und mit ihren Wappen und Namen versehen.\*) 5) Die Zwingenberger geben nach, baß die Auerbacher zur Mastzeit in ben Malgeger Wald durch ben ihnen zugetheilten Untheil deffelben treiben burfen, wenn fie vorher bei ben Zwingenbergern werden nach= gesucht haben. 6) Um Streitigkeiten zwischen beiden Gemeinben fernerhin zu vermeiben, follen biefelben die Tagweide, Ober- und Unterspieß gleichmäßig theilen und jede Gemeinde ihr Theil jum eigenen Besten begen und beffern. 7) Gbenfo foll es mit bem Fegen ber Graben gehalten werden, was seither gemeinschaftlich geschah. — Dieser Vertrag wurde vom Landgrafen in einem Vereinigungsbriefe bestätigt und besie= gelt ben 15. März 1593.

Die Streitigkeiten zwischen Zwingenberg und Auerbach waren aber durch jenen Vertrag keineswegs auf immer beisgelegt. Schon a. 1601 waren sie wieder in vollem Gange,

<sup>\*)</sup> Bei den über diese Streitigkeiten nur unvollständig vorhandenen Acsten fand sich eine Federzeichnung von Zwingenberg aus jener Zeit, welche eine Ansicht der Stadt von der Ebene aus darstellt. Wenn dieselbe auch oberflächlich und ungenau zu senn scheint, so gibt sie doch einigermaßen eine Vorstellung von der damaligen Ausdehnung der Stadt, sowie von dem alten Schlose auf dem Berg. Ihr Zweck scheint kein anderer gewesen zu senn, als die Gemarkungssteine am oberen und unteren wiegel darzustellen, nach welchen die Gemarkungen Zwingenberg, Auerbach und Alsbach getrennt werden sollten.

wurden jedoch auf Grund dieses Bertrags geschlichtet. Zu weitläufig wäre es ebenso, wie wegen der Unvollständigkeit der vorhandenen Acten unmöglich, die a. 1614 beginnenden und mehrere Jahre währenden Streitigkeiten über die Theislung der Tags und Stoppelweide, sowie über Grabens und Bachsegung mitzutheilen. Mehrere fürstl. Commissionen waren im Laufe der Zeit beauftragt, alle diese Streitigkeiten beizulegen; mehrere Bergleiche wurden gemacht, da aber in densselben Manches nicht deutlich genug bestimmt und verschiedene Grenzorte nicht hinreichend bezeichnet waren, so währten die Streitigkeiten zwischen beiden Gemeinden die in unser Jahrshundert herein fort, wo solche noch im Wald am Melibokus zu schlichten waren.

Aus dem Borhergehenden erhellt, daß die Gemarkung Zwingenberg klein ist; sie umfaßt in den Bergen die jest noch sos genannte Burgfreiheit und in der Ebene das sogenannte Gartenfeld, im Ganzen 709 Morgen Ackerland, 398 Morgen Wiesen, 72 Morgen Weinberge. Die meisten Einwohner der Stadt sind deswegen mehr in den Nachbargemarkungen Auerbach, Alsbach und Bensheim begütert, als in ihrer eigenen.

## D. Bur Rirche zu Zwingenberg.

Im 12. Jahrhundert, wo Zwingenberg nur erst aus der Burg und einigen adeligen Höfen und Wohnungen am Berge bestand, gehörten die Einwohner derselben, sowie die zu Auerbach, noch zur Pfarrfirche zu Bensheim. Im 13. Jahrhundert nahm die Einwohnerschaft immer mehr zu, und es wenzbete sich deßhalb Graf Diether I. von Kahenelnbogen 1258 wegen Erbauung einer Kirche zu Zwingenberg an den Erzbischof zu Mainz, zu dessen Sprengel die Obergrafschaft Kahenelnbogen gehörte. Wirklich erhielt Diether von dem Domprobst, Dechant, Scholaster und dem ganzen Domsapitel im Monat December 1258 die Erlaubniß, sowohl eine eigene Kirche zu Zwingenberg zu bauen, als auch einen Kirchhof

zur Beerbigung ber Tobten allhier anzulegen, auch zugleich einen eigenen Priester anstellen zu burfen. Die Urfunde hierüber ist im Original nicht mehr, wohl aber in Abschrift vor= handen.\*) In berfelben find zugleich nahere Bestimmungen enthalten über bas, mas sich bie Mutterfirche Bensheim ausbehalten und wegen des Entzogenen ausbedungen hat. foll erstlich die Kirche und beren Diener auf gebührende Weise mit allem Röthigen verforgt werben; es foll bie Kirche zu Zwingenberg als ein Filial ber Mutterfirche Bensheim betrachtet werben, wohin man auch bie Kinder zur Taufe bringen Ferner foll Jeberman an gemeinen Bettagen und zu anderen gewissen Zeiten nach Bensheim zu fommen verpflich= tet seyn. Bei ber Bittprocession follen die Zwingenberger unter Voraustragung bes Kreuzes bahin kommen, sowie aufs Patronatfest und zur Synobe, wobei sie auch die Synobalgebühren zu bezahlen hatten. Bum Ersat bes Einkommens aber, welches ber Pfarrer von Bensheim feither gu Zwingen= berg hatte, hat ber genannte Graf v. Ragenelnbogen feinen Weinberg unterhalb bes Schlosses Auerbergt, welcher ber Grafenwingert heißt und zehn ober mehr Morgen groß ift, der Mutterfirche übergeben, und hat denfelben wieder von bem Pfarrer berfelben erhalten unter ber Bedingung, baß der Graf ihm ein Fuder Wein jährlich gebe, "mag nun viel ober wenig ober gar fein Wein wachsen." Der in Zwingenberg anzustellende Beiftliche wird von dem Pfarrer zu Bensheim dem Archiviakon zu Mainz prasentirt und muß so be= schaffen senn, daß er bem Orte entspricht und bem Grafen zusagt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Retter, Hess. Nachr. I. pag. 50. — Dahl, Fürstenth. Lorsch U. B. pag. 82.

<sup>\*\*)</sup> Am 6. Juli 1314 spricht Trutwin, Canonicus zu St. Maria ad gradus in Mainz, als ein dazu von Erzbischof Peter von Mainz bestellter Richter, dem Grafen Wilhelm v. Kapenelnbogen das Patronatrecht in Zwingenberg gegen die Eingrisse Johann, Priesters

Hiernach mag ber Kirchbau 1259 von Graf Diether I. begonnen worden senn. Winkelmann\*) behauptet zwar nach Dilichius und Jeder, biefe erfte Rirche fei fpater wieber gerfallen und eine zweite von Graf Cberhard III. von Ragens elnbogen, welcher 1403 ftarb, erbaut worden; allein Retter in feinen Seff. Rachrichten \*\*) bemerkt hierzu, Diefe Behaup= tung sei eine irrige, vielmehr habe er von bem (1615-1628) in Zwingenberg gestandenen und gelehrten Pfarrer Plaustras rius, welcher die Originalacten, die bamals noch vorhanden gemefen, felbst eingesehen habe, aufgezeichnet gefunden, baß Graf Cberhard bie Kirche nur erweitert und viele Stiftungen gethan, aber nicht erft erbaut habe. Plaustrarius schreibt hierüber selbst in ber Borrede zu feiner, bei ben hiefigen Pfarracten noch befindlichen Matrifel über die Ginfünfte der Kirche Zwingenberg folgendes: "Wiewohl nun der Kirchbau etwas langfamer ift fortgegangen, benn es wird bafür gehalten, Graf Cberhard bes Namens ber britte hab benfelbigen allererft vollführt, so ift boch bie Rirche, balb nachbem fie ausgebaut worden, reichlich begabt mit gewissen umständigen Einkommen an Geld, Wein und Frucht, item mit Weinbergen, Medern, Wiesen und Gutern, beibes von ben Grafen von Kagenelnbogen und auch von etlichen Abelspersonen, die ihre Wohnung zu Zwingenberg gehabt haben, beschenft worden. Sie haben auch, wie bieß in ber bicken Finsterniß bes Papst= thums gebrauchlich war, in der Kirche etliche unterschiedliche Altare aufgerichtet, ben verstorbenen Beiligen zu Ehren. . . Bu diesen Altarien sind auch von ihnen sonderliche Beneficia

von Heppenheim, der sich der Kapelle zu Zwingenberg ohne des Grafen Präsentation aufdringen wollte, und verurtheilt den Priester zu den Unkosten von 150 Pfd. Heller. Wenk, Hess. Gesch. U. B. pag. 85.

<sup>\*)</sup> Binkelmann, Befchreibung v. Seffen pag. 94.

<sup>\*\*) 1.</sup> Samml. pag. 62.

und Stipendia verordnet, Altaristen berufen und angestellt und mit den verordneten Benesielis nothbürftiglich versorgt worden."

Rach bem Urtheil sachverständiger Manner ift die Rapelle, welche ursprünglich wohl die vom Grafen Diether I. erbaute Rirche war, in ihrer fruheren Geftalt jest faum mehr zu erkennen; boch beuten die Profile bes großen Rundbogens, welcher ben Chor von bem Schiffe trennt, unverfennbar auf biese erfte Erbauungszeit um 1259. Die ursprüngliche Form einer einfachen Rapelle mit vieredigem Chor, flachem Balfen= bache und nur wenigen fleinen Fenstern ift die fast aller fleis nen Kirchen bes 11. und 12. Jahrhunderts. In dieser Geftalt mag die Rirche bestanden haben, bis im Unfang bes 15. Jahrhunderts Graf Cberhard Dieselbe badurch erweiterte, baß er die beiden Seitenmauern bes Schiffs durchbrechen ließ, fo daß brei Spigbogenöffnungen auf jeber Seite entstanden, zwischen welchen je zwei plumpe Mauerpfeiler stehen blieben. An die fo geöffneten Mauern wurden alsbann die beiden Seitenschiffe und vielleicht auch ber Thurm angebaut. Dafür sprechen bie einfachen Spigbogenöffnungen 3. B. ber fleinen Thur zur Linken bes Haupteingangs. Noch später, wohl erft im Laufe bes 17. Jahrhunderts, wurden die weiteren großen Kenster im westlichen Giebel im Renaissancestyl eingebrochen, die unteren Emporen aufgeführt und die jetige gewölbförmige Holzdecke aufgesett, wodurch sich dann auch die von außen sichtbare Erhöhung bes Daches und der beiden Giebel nöthig machte. —

Die in der hiesigen Kirche nach und nach gegründeten Altäre\*) sind folgende:

<sup>\*)</sup> Ju der zur Pfarrei gehörigen "Copia des Registers der Pfarr Zwinsgenburgk, renovirt durch Methufalem Arnoldt 1568" finden sich alle zu diesen Altären gemachten Stiftungen und deren Einkommen einzeln angeführt, die ich des Naumes wegen nicht alle hierher setzen kann. Auch in Netters Sess. Nachr. I. 58 sinden sich Nachrichten über diese Altäre.

1) Der hohe Altar zu Ehren Maria. Derselbe stand wie gewöhnlich im Chor der Kirche. Er ist wohl der älteste und von den Grafen zu Kapenelnbogen selbst gegrüns det. Zu diesem Altare hat Wilhelm v. Walbrunn 1504 ein Hofgut zu Traisa gestistet, damit für ihn und die Seinigen von dem Pfarrer und den Altaristen eine ewige Messe und das Salve der Jungfrau Maria gesungen werde. Aus diesem Gute zu Traisa sollten dem Pfarrer sährlich 20 Mitr. Korn geliesert werden. Die Urkunde dieser Stiftung besindet sich noch in der Pfarregistratur.

Im Jahr 1566 fochten die Erben des Oberamtmanns v. Bischoff Roid den Besit des Gutes an und verlangten von den Pächtern desselben 5 Mltr. Korn, weshalb die Lieferung nach Zwingenberg vernachlässigt wurde. Der Pfarrer Mesthusalem Arnoldt klagt darum (1568) bei dem Landgrasen, daß ihm schon einige Jahre die Frucht hinterhalten worden seh und bittet, daß die Herrn v. Wallbrunn, der Stiftungseurkunde gemäß, angehalten würden, den Schaden zu ersehen. Im Jahr 1613 wurde mit Verwilligung des Landgrasen Ludwig V. das Gut zu Traisa zu Gunsten der Pfarrei um 1300 fl. verkauft.

2) Der Altar ver heil. drei Könige, Benesicium sive Stipendium trium regum. Dieser Altar war gegründet worden von den Junkern v. Hardenau. Bon einem 1435 von Graf Gerlach v. Hardenau zu diesem Altar gestifteten ewigen Lichte sielen später der Kirche 3 Pfd. Heller. (Außersehm hatte die Kirche zu ihrer Erleuchtung jährlich 15 ½ Pfd. Wachs, 23 Pfd. Del und 1 Mltr. 2 Dreiling und 2 Kumpf Delsamen.) Ein an diesem Altar angestellter Altarist, Johansnes Bernholt, stiftete 1483 zu demselben 4 Morgen Aecker in Alsbacher Gemarkung und zwar so, daß die jedesmaligen Beständer derselben an ihn und seine Nachfolger im Amte jährlich 5 Mltr. Korn zu liesern haben sollten. Die abschriftsliche Urkunde steht in der genannten Methusalems Arnoldt

Copia 2c. Von den sämmtlichen Gefällen dieses Altars sollsten, wie 1553 verordnet wurde, jährlich 20 fl. zur Universsität Marburg geliesert werden, das Uebrige solle in den Gotteskasten fallen. Hieraus läßt sich schließen, daß das der Pfarrei Zwingenberg jest zustehende und von ihr zu präsenstirende Stipendium aus diesem Altare, sowie aus dem solsgenden gegründet wurde. Eine Urkunde hierüber habe ich jedoch nicht aufgefunden.

- 3) Der Altar bes heil. Kreuzes. Dieser wurde von den Junkern v. Wallbrunn 1448 gestistet, und mußte der Kaplan oder Altarist dieses Altars Sonntags die Epistel vor dem Altare verlesen. Zu demselben stistete 1455 Junker Hans v. Wallbrunn 20 Mltr. Korn von einem Hose zu Eberstadt. Die Urkunde hierüber steht abschriftlich in dem Register der Pfarr Zwingenberg von Methusalem Arnoldt. Im Jahr 1559 kam dieß Benesicium an den Gotteskasten, doch müssen jährelich, wie Retter (Hess. Nachr.) sagt, 40 st. Stipendiatengeld zur Universität bezahlt werden. In den Jahren 1613, 1614 und 1615 wurde das Hossut zu Eberstadt um 1733 st. 10 alb. von dem Stadtrath zu Zwingenberg verkauft, mit dem Verssprechen, ein anderes Gut für die Kirche anzukausen; was jedoch unseres Wissens nie geschehen ist.
- 4) Der Altar Sancti Sebastiani.\*) Dieser Altar stand in der Beichtkammer oder Sacristei, woselbst noch Ueberreste von ihm zu sehen sind. Zu ihm stiftete 1444 der Graf v. Kapenelnbogen ein Gut zu Walterstätten von 63 Morgen Aecker, wovon jährlich 20 Mitr. Korn, 20 Mltr. Waizen und 20 Malter Gerste geliesert werden sollten. Die Einstinste dieses Altars gaben zur Zeit der Reformation zu vieslem Streite Veranlassung, da dieselben damals zur Pfarrei

<sup>\*)</sup> Der h. Sebastian, der a. 287 zu Rom um des Namens Christi willen gemartert wurde, wird bei den Katholiken für einen Pest-Patron gehalten, zu dem sie in Pest = und andern Nothzeiten als ihren Für= sprecher ihre Zuslucht nehmen.

gezogen, aber von Landgraf Philipp dem Großmüthigen auf ihr Ansuchen (1528) den Rathsherrn der Stadt zugewiesen wurden.\*)

- 5) Der Altar St. Nicolai. Das Benesicium dieses Altars mit seinen Zinsen, Aeckern, Zehnten 2c. ist zur Zeit der Resormation dem Hospital Hospiem zugetheilt worden, um dasür alte, kranke und gebrechliche Leute von Zwingensberg darin aufzunehmen. Das dazu gehörige Haus auf dem Berge, worin der Altarist wohnte, ist damals zur Schule eingerichtet worden.
- 6) Der Altar der heil. Katharina. Der Gründer dieses Altars war Johannes Zensler, Bürger zu Zwingensberg 1452. Im Jahr 1470 gab der damalige Altarist an diesem Altar, Johannes Brem, 3 Morgen Aecker, zu Bickensbach gelegen, dem Hans Stolk zu Alsbach in Erbbestand.\*\*) Das Benesieium dieses Altars wurde 1540, da der damalige Schulmeister nur 20 fl. Geld (Zinsen von 400 fl. Kapital aus der unten vorkommenden Brüderschaft) und eine Wiese im Raaber als Besoldung hatte, der Schule dahier überzgeben, mit dem Beding, daß der sedesmalige Schulmeister die Stelle eines Kaplans versehen solle. Das dazu gehörige Haus des Altaristen ist verkauft worden. Außer diesen sechs Altaristen in der Kirche besand sich
- 7) der Altar der heil. Barbara in dem grässichen Schlosse auf dem Berg, und wurde 1388 von Graf Ebershard III. von Kapenelnbogen und seiner Gemahlin gestiftet. Rach der Reformation sielen seine Gefälle (1548) der Pfarsrei zu.

Zu diesen Altären waren vor der Reformation ein Pfars rer und fünf Gehülfen desselben, als Kaplane und Frühmesser, nebst einem Schulmeister angestellt.

<sup>\*)</sup> Die Urfunde hiernber fiebe Retter I., 59.

<sup>\*\*)</sup> Retter Beff. Rachr. I., pag. 60.

Außerdem bilbete sich in Zwingenberg a. 1437 eine Brüsberschaft, deren Angehörige sich zu gewissen Andachten, Almosengeben, Seelenmessen u. dergl. verbanden, und in welscher auch, wie man annahm, jedes Glied an des anderen guten Werken Theil nahm. In dieselbe begaben sich dazumal Iohann, Graf zu Kahenelnbogen, Anna, seine Gemahlin, Werner Kinderlin, Pfarrer zu Zwingenberg, Matthias Heckbacher, Frühmesser zu Auerbergf, Herboth v. Hardenau und Hen v. Balkhausen. Das Gefäll dieser Brüderschaft bestand aus 20 fl. Zinsen von 400 fl. Kapital, welche 1531 der hiessigen Schule zus und angewiesen wurden. Das bis auf uns sere Zeit fortgepflanzte Gerücht, daß vor Alters auf dem Berge ein Kloster gestanden habe, mag von dieser Brüdersschaft herrühren.

Als 1527 die Einwohner von Zwingenberg ben fatholis fchen Glauben verließen und zum lutherischen übertraten, finb alle vorgenannten Stiftungen ber Altare auf bie Erhaltung ber hier noch lebenben Geistlichen angeordnet worden; nach ihrem Ableben aber, wie oben bei ben einzelnen Altaren bereits gemelbet, zu anderem Behufe verwendet worden. find also die Stiftungsobjecte "bes hohen Altars zu Ehren Maria", bes Altars bes heil. Sebastian und bes Altars ber heil. Barbara an die Pfarrei; die Stiftungsobjecte bes Altars ber heil. brei Könige, bes Altars bes heil. Kreuzes an ben Rirchenkasten; die Stiftungsobjecte bes Altars ber beil. Ra= tharine, sowie bas ber Brüderschaft an bie hiefige Schule übergegangen; die Gefälle bes Alltars bes heil. Rifolaus mur: ben in bas Hospital Hofheim verordnet. — Durch alle biefe Beränderungen entstanden für die Betheiligten später große Berlufte; und Plaustrarius in seiner Matrifel schreibt hiers über: "Wenn früherhin auch alle ständige und unständige Rirchengefälle an Gelo, Wein, Korn, auch alle Guter und Berechtigkeiten von den Beiftlichen und Rirchendienern aufgezeichnet, bei ber Kirche hinterlegt und behalten worden ma-

ren, bamit alle ihre Rachfolger nicht allein ihr jahrlich Ginkommen wüßten, sondern auch daffelbige, wann und wie es gestritten, handhaben und bas ber Rirche einstmals gegebene behalten konnten, so find boch solche Berzeichniffe spater vernachfäßigt und ber Rirche nicht erhalten worden und geblies Und als 1527 das Licht des Evangeliums auch in unserm Lande aufging, hat sich allhier zu Zwingenberg Menberung und Widerwille ereignet, baraus viel unordentliche und der Rirche nachtheilige Dinge erfolgt find. Die irrige. faliche Lehre des Papstthums wurde ausgemustert und die reine Lehre bes Evangeliums, bie Gott burch Luther gab, wurde angenommen. Die Altariften wurden abgeschafft und wurde nur Ein Pfarrer und Gin Schulmeister im Rirchenbienft behalten. Bon ben Befällen ber Rirche wurden etliche zusammengeschossen, etliche aber anders wohin verwendet und verordnet. Widerwille hat fich erregt zwischen bem Pfarrer und bem Stadtrath dahier, benn ba in vorigen Jahren mahrend bes Papstthums bie Stadt Zwingenberg dem Pfarrer jahrlich 10 Mlt. trocenes Korn und 1/2 Fuber Wein zu feis ner Befoldung gegeben hatte, wie die alten Pfarrregifter bes Konr. Meylin von Berefeld, des Konr. Cultellifer von Franfenberg und bes Laurentius Bernolt vom Jahr 1444 bis 1527 erweisen, so hat bei Einführung ber lutherischen Lehre ber Rath viefes Korn und biefen Wein dem Pfarrer verweigert und nicht mehr reichen wollen; ja a. 1528 bei bem Landgrafen Philipp I. gebeten und erlangt, baß bie Rathsherrn bie Gefälle des Altars St. Sebastiani zur Erhaltung ihres Pfarrers gebrauchen und bie Hofftatt jum Altar gehörig in ihren, ber Gemeinde Rugen wenden möchten. Diefer Abzug und die Berweigerung bes Grundguts ju Wallerstätten, welches jum Altar S. Sebastiani gehört hatte und auch früherhin in katholischer Zeit zur Pfarrei gehört hat, hat bei ben Pfarrern einen solchen Unwillen erregt, daß, da sie bas Abgezogene nicht wieder zur Pfarrei bringen konnten, sie eher mit Un-

willen Urlaub genommen haben, als baß ste mit Stillschweis gen für sich und ihre Rachfolger baffelbe ganzlich begeben Dergestalt sind mit genommenem Urlaub von 3wingenberg weggewichen: Laurentius Bernolt (1527), Joh. Fevertag (1529) nach Auerbach, Nicol. Maurus (1531) nach Frankfurt, Meldior Schwind (1543) nach Pfungstadt; nach bem Tobe des Markus Platearius ift Andreas Riphel nach Bergen bei Frankfurt gegangen; Joh. Scholl dankte ab (1553), ift aber vor feinem Abzug nach Reinheim hier gestorben. Bei foldem Unwillen und Abziehen ift es mit ben Acten und Do= cumenten ber Rirche nicht zugegangen, wie es billig hatte geschehen follen; ein Theil ift nichts geachtet, ein Theil find hin und wieder verschleift, ein Theil unter fremde Sande gekommen. Darum ift auf ben heutigen Tag (1615) bei ber Kirche Zwingenberg und in beren Berwahrung fein orbentliches Hauptbuch, in welchem die Einkommen, die Buter und ihre Befurchung aufgeschrieben waren. Die Documenten nur einiger weniger Stiftungen sind vorhanden: bas Uebrige find nur Hebregister, welche nichts als bie bloße Ginnahme ber Rirchengefälle bezeichnen."

Herr Plaustrarius wurde darum von dem Landgrafen und dem Superintendenten beauftragt, ein neues Hauptbuch über das Einkommen der Kirche, der Pfarrei und Schule auszufertigen, was ihm jahrelange Mühe und Arbeit verurssachte, und vielen Undank zuzog. —

"Im Inneren der Kirche befanden sich, "wie Winkelmann sagt\*)," schöne Epitaphien, Fahnen, Wappen und Helme, da sich früher viele von Avel hier ausgehalten haben. Unter ans dern sindet man darin, daß im Jahr 1484 Hans v. Walls bron der Elter alhier gestorben, auch der Edle Gerhard v. Harbenau, der letzte seines Stammes 2c." Von Fahnen, Wappen und Helmen sindet sich heute nichts mehr vor, wohl

<sup>\*)</sup> Beschreib, v. Heffen pag. 94.

aber die Grabsteine bes von Winkelmann genannten alteren Sans von Wallbrun und feiner Gemahlin. Sie stehen an ber Gubfeite im Inneren ber Rirche und find jest meift burch bie vor benfelben angebrachten Stuhlen verbedt. Der eine Stein ftellt eine schmale Figur bar, schmächtig und geringer als Mannsgröße, bepanzert, Die Bande vor ber Bruft betenb aneinander gelegt; ein einfaches Schwert an ber Rechten. In jeder Ede fteht ein Wappen und zwar oben rechts bas Wallbrun'iche, links bas Partenheim'sche; unten rechts bas Reiffenbergische und links bas ber Familie Bans von Opberg. Die Umschrift in gothischer Minuscelschrift lautet: Anno dmi 148 | - - quarto ist gestorbe der vest | Hans von Walbrv | n der eltter in die Sixto (?) c.' aia. r.' i. p. - Der andere Stein zeigt eine weibliche Figur, welche betenb bie hande aneinander legt und deren haupt ein einfacher Faltenwurf bededt. In jeber Ede bes Steins fteht gleichfalls ein Wappen und zwar oben rechts bas Reiffenbergische, links bas von Gutenberg ober Morle ober Vilbel, unten rechts bas von Bos v. Walbed'iche und links bas Partenheim'iche. Die Umschrift lautet: Anno dmi. M.CCCCLXXX.II iar | vf sant. vincencien. tag. ist. gestorben die. ersam. | frau. lvcia. von. Rife | nberg. Hanse. vo. Walbrv. des. elter. husfrav. c. a. r. i. p. - Außerhalb ber Rirche ift an ber Gubseite ber Grabstein von zwei Kindern bes Pfarrers Tobias Plauftrarius von 1619, und am nördlichen Anbau ber Rirche befinben sich zwei Grabsteine von 1563. Andere, besonders an ber Westfeite angebrachte Grabsteine find aus neuerer Zeit.

Bei der Zerstörung der Stadt (1693) hat auch die Kirche, wenn sie gleich nicht ein Raub der Flammen wurde, sehr geslitten. Wie ich oben gemeldet, hatte man in dieselbe alle werthvollen Papiere geslüchtet, und die Franzosen, welche Schäße vermutheten, haben zerschlagen und ausgeräumt, was sie vermochten; Orgel und Glocken haben sie gestohlen, und die Papiere zerrissen und verbrannt. Erst 1703 fand man

Mittel, die Kirche wieder zu repariren. Bur Anschaffung einer neuen Orgel, bamit ber Bottesbienst beforbert und ber Befang verbeffert wurde, hatte bie Gemeinde 1707 bie ges meine Aspenlache folgenbermaßen versteigert und überlaffen, nämlich 1) Will bie gange Bürgerschaft ein Jahr um bas andere zur Sälfte abwechseln, und zwar haben die Untergäffer burch Spielen auf Dieses Jahr ben Anfang gewonnen, daß fie heu und Ohmet zu genießen, bas folgende 1708er Jahr die andere Salfte, als die Obergaffer, und fo fort ein Jahr um bas andere, bis 4 Jahr folder Bestalt verfloffen, alebann gebachten Uspenlachen = Bruch wieder zu begeben fteht. 2) Dahingegen follen und wollen gedachte Bürger, welche ber Jahrgang betreffen wird, ehe und bevor einer eine Gense auf bie Wiese ju tragen befugt fei, gesammter Sanb in einer ungetrennten Summe 80 fl. zu obigem Behuf erlegen. -Schon mar barauf hin bie neu zu fertigenbe Orgel bem Dr= gelbauer Hartung zu Dürkheim an ber Haard für 280 fl. in Accord gegeben und auf diese Summe 70 fl. vorausbezahlt, als ber Landgraf Ernst Ludwig ber Stadt Zwingenberg eine Orgel verehrte. Der Orgelbauer Hartung ließ sich mit 20 fl. Entschädigung abfinden und Ruffelsheim übernahm ben Ac-Das Schreiben bes Landgrafen lautet: "Nachdem Wir in Erwägung bes von der Stadt Zwingenberg im vorigen Rriege erlittenen großen Brand = und Rirchen = Schabens Unferer Bürgerschafft baselbsten bie besondere Onade gethan und die in Unserer Fürstl. Hof = Capell bis dahero gestande= nen Orgel in die Statt-Kirche baselbst verehrt. Als haben Wir zu beffen Berficherung, und baß fothane Orgel, fobalben bie neu bestellte Hoforgel fertig sein wird, bahin verabfolget werben folle, bemelter Statt bieß Decretum barüber ertheilen laffen.

Signatum Darmstatt ben 1. May 1709.

Ernst Lubwig.

Diese Orgel wurde noch 1709 in Darmstadt abgeholt und in hiesiger Kirche über dem Haupteingang, wo die Orgel auch sonst ihren Stand hatte, aufgestellt. Dieser Orgel, an welcher der Wind in die Bälge gezogen wurde, bediente man sich dis 1830, wo die jezige Orgel, von dem Orgelbauer Diez dahier erbaut, angefauft und in dem Chor der Kirche aufgestellt wurde. Zene vom Landgrafen Ernst Ludwig versehrte Orgel, klein, aber sehr vortrefflich, kam in die Kirche zu Worfelden bei Großgerau, wo sie noch jezt im Gebrauch ist. —

Im Jahr 1755 verfertigte der Uhrmacher Joh. Delp von Webern die hiesige Kirchenuhr, für deren Güte er sechs Jahre lang garantirte, und die ihm zugleich zu jährlicher zweimaliger Bisitation in Accord gegeben wurde. —

Der Kirchthurm, bessen oberste Helmstange mit bem Knopfe schabhaft geworden, und bessen Kreuz gewichen war, wurde 1758 von dem Leienbecker Metger aus Darmstadt reparirt. Im Jahr 1776 wurde der Thurm durch Weißbins der Ritter aus Darmstadt neu beworfen und angestrichen, sowie die Vergoldung am Zifferblatt der Uhr und an der Orgel neu hergestellt. —

Das Innere der Kirche, an welchem seit der Wiederscherstellung nach dem Brande nichts gemacht worden war, besturfte später einer Reparatur, welche 1830 wirklich vorges nommen wurde. Durch diese erhielt die Kirche im Inneren ihr heutiges Ansehen. Schade, daß dabei alle Grabsteine, welche noch den Fußboden und die Wände zierten, weggesschafft werden mußten. Die auf dem Fußboden, namentlich um den Altar herum gelegenen, waren zum Theil so aussgetreten, daß sie durch Platten ersest werden mußten. Durch das Ausweißen der Kirche wurden auch die Bibelsprüche verzbeckt, welche dis dahin in goldenen Buchstaben die Emporbühnen zierten.

#### Gloden.

Vor ber Zerstörung Zwingenberge (1693) befanden sich auf dem hiesigen Kirchthurme 3 Glocken. Ueber den Ankauf einer berselben findet sich noch der Accord bei den hiesigen Stadtacten, welcher ben 17. Juli 1677 zwischen bem bas maligen Pfarrer Stephan Schuffler, bem Centgrafen Plaust: rarius und ben beiben Burgermeistern Sang Jafob Saaf u. Georg Blaum eines Theils, und bem Benedict Schneibes windt, Rothgießer zu Frankfurt andern Theils abgeschloffen Diese Glocke mog 323 Pfb. und kostete 150 fl. Noch in demfelben Jahre schloß man mit Schneibewindt einen zweis ten Accord wegen Umgießung einer größeren, aber gesprungenen Sie wog 649 Pfo., welchen 231 Pfo. neue Gloden= fpeise zugesett werden sollten. Bur Bestreitung ber bei bem Abholen dieser Glocken entstehenden Kosten wurde eine freiwillige Glockensteuer bei gutherzigen Chriften bahier in Gelb und Wein erhoben, und es ertrug bieselbe 61 fl. 121/2 alb. in Geld und 3 Fuber, 10 Ohm, 13 1/2 Biertel Bein.

Im Jahr 1693 bei völliger Zerstörung der Stadt wurden diese Glocken von den Franzosen geraubt, und es gaben Bürsgermeister und Rath der Stadt eine Bittschrift an den Landsgrafen ein, worin sie um ein Glöcklein unterthänigst nachssuchen, welche dem hiesigen Amtmann zum Bericht zugeschickt wurde. Die Bittschrift selbst habe ich nicht aufgefunden, wohl aber den Amtsbericht, welcher folgendermaßen lautet:

"Es ist Gott erbarmbs bekannt, daß ohnlängsten hiesiges Städtlein von den Franzosen nicht allein abgebrannt, sonz dern auch das Gotteshaus beraubt und unter anderem auch die Glocken, deren vier gewesen\*), hinweggenommen worden, so daß man hier, wenn man zur Kirche kommen soll, eine Schelle vor alle Häuser tragen und klingeln lassen muß; die Bürgerschaft aber zu einer oder anderen Bestellung gar nicht zusammenbringen kann, sondern muß alles, was zu thun ist,

<sup>\*)</sup> Eine hing wohl auf dem Rathhaus.

vor ber Rirche bestellen, maßen sonsten einer hier, ber andere bort in einer Scheuer ober Winfel ftedet, in summa ift es hier alles sehr miserabel, der liebe Gott wolle helfen. Supplicanten find biefer Zeit nicht im Stand, bag fie ein Glödlein faufen konnten, wann bemnach etwa zu Darmftabt, in ber Wetterau ober fonften eine ob. zwei mußig ftunden und ihnen bamit, fo lange bis fie etwa wieberum zu Mittel famen, an Sand gegangen werben wollte, wurde es gang wohlgethan fenn, und ju Beforderung bes Gottesbienftes, als auch bes gemeinen Wefens bienen, und mußten bann bie Supplicanten Sorge babin tragen, baß bei etwa funftig einfallender gefährlicher Zeiten biefelben zeitlich in Sicherheit gebracht werden möchten. Auf folche Art fonnten bie Unter= thanen zur Kirch und sonsten zusammenberufen und auch die Schlaguhr, wovon bas Getriebe noch vorhanden und in ziemlichem Zustand ift, wiederum in Bang gebracht werden. Zwingenberg ben 22. August 1693." Die Resolution auf vorsteben= ben Bericht ift ausgeblieben, und die Burger faben fich baher genöthigt eine kleine Glocke, 65 Pfb. fcmer, zu kaufen, welche auf bem Kirchthurme aufgehängt wurde. Im Jahre 1698 wird bem Burgermeifter, Schutenmeifter und ber gangen Gemeinde von dem Landgrafen Ernft Ludwig erlaubt, zur Reparatur ber eingefallenen Kirchhofsmauer und zur Anschaffung zweier neuen Gloden ben gemeinen Stadtschütengraben fammt bem Schupenader und ber Schupenwiese an ben Oberamtmann Schaffaligfy v. Mucobell um 400 fl. zu verkaufen. Diese 400 fl. erscheinen in ber 1698r Stabtrechnung in Einnahme, wurden aber nach berfelben Rechnung gleich wieder an den Pfarrer Mettenius bezahlt, welcher einftweilen 400 fl. zu Erfaufung ber neuen Gloden vorgeschoffen Die Anschaffung der Gloden icheint sich aber dennoch einige Jahre verzögert zu haben, ba die alteste und zugleich fleinste unserer Kirchenglocken die Jahrszahl 1708 trägt. Diese Glode führt die Inschrift:

Gos mich Johann u. Andreas Schneibewind in Frankfurt 1708.

Auf der mittelsten Glocke sind die Worte eingegossen: Gos mich Joh. u. Andr. Schneidewind in Ffurt vor die Kirch Zwingenberg an der Bergstrase da Wettenius Pfarr

Joh. Phil. Caftricius Burgem.

Ioh. Peter Eswein Rathsverw. waren anno 1712. (Zwingenberger Stadtwappen.)

Die große Glocke ist zu Gießen gegossen. Im Jahr 1722 schloß der Stadtrath mit dem Stückgießer Joh. Andr. Henschel zu Gießen einen Contract ab, wegen Umgießung einer alten Glocke, die ungefähr 800—900 Pfv. schwer war. Der Stadtzrath lieferte die alte Glocke die Frankfurt, von wo sie Henschel abholte. Der Umguß kostete per Etr. 5 fl. und seder Etr. neues Metall, der zugesett werden mußte, betrug 54 fl. Diese Glocke trägt die Inschrift:

Zur Ehre Gottes hat mich die Stadt Zwingenberg an der Bergstraße giesen lassen durch Meister Andreas Henschel in Giesen anno 1722. (Stadtwappen.)

#### Rirdhof.

Als im Jahr 1258 Graf Diether I. von Kapenelnbogen von dem Erzbischof zu Mainz die Erlaubniß erhielt, in Zwingensberg eine eigene Kirche bauen zu dürfen, wurde ihm nach derselben Urfunde auch gestattet, einen Kirchhof zum Begräbsniß der Todten allhier anzulegen und einzufriedigen. Obzgleich der freie Raum um die Kirche herum damals sehr besschränkt war, so glaubte man doch den Gottesacker nach dasmaliger Sitte nirgends andringen zu dürsen, als bei dem Gotteshaus. Seine Größe mochte wohl auch der damaligen, noch geringen Bevölkerung der Stadt entsprechen. Als diese sich jedoch mehrte, wohl auch besonders zu Kriegszeiten größere Sterblichseit eintrat, da obendrein die Stadt alsdann Vielen

jum Bufluchtsorte biente, fühlte man 1616 bas Bedürfniß, ben Gottesader ju vergrößern. Dieß Bedürfniß murbe 1622 jur Nothwendigfeit. Der bamalige Pfarrer Plaustrarius schlug zur Einrichtung eines neuen Kirchhofs einen Plat vor der Stadtmauer oberhalb ber Stadt vor, ber leicht zu erwerben und wohlfeil einzufriedigen ware, ba an beffen einer Seite bie Stadtmauer hinziehen wurde. Allein man hielt es für beffer, ben alten Rirchhof burch ben v. Ballbrunnischen Blat, welcher von jenem burch einen Fahrweg getreunt und von nicht bedeutendem Umfange war, zu vergrößern. Durch diese Erweiterung erhielt ber alte Gottesader um die Kirche ber feine heutige Größe.\*) Im Jahr 1698 wurde die hohe Ein= friedigungsmauer an ber Westseite bes Kirchhofs am Abhang des Berges mit nicht unbedeutenden Roften reparirt, ju beren Dedung man, wie oben bei Unschaffung ber Gloden bemerft, ben Schüßengraben u. f. w. an ben herrn v. Schaffalisty verkaufte. Diefer Friedhof biente bis jum Jahr 1836 jur Beerdigung ber Todten; und wenn auch jest schon die Kreuze von Holz fast alle verschwunden sind, so reihet sich boch noch Grabeshügel an Grabeshügel, und mancher Lebende weiß bie Stelle noch zu finden, wo er einft weinend ftand und seine Lieben bem Schoof der Erde übergeben sah. Im Jahr 1836 wurde ber neue Gottesacker außerhalb ber Stadt auf beren Nordseite angelegt und burch meinen Borganger im Umte, ben fel. Defan Edftein, am Sonntag ben 18. Septems ber feierlich zur Ruhestatt ber Heimgegangenen eingeweiht. Auch für sich hat er ihn eingeweiht, sein Grab ist ihm bort gegraben.

#### Pfarrhaus.

Die Häuser bes Pfarrers und der fünf Altaristen standen zu katholischer Zeit alle auf dem Berge in der Nähe der Kirche. Bei der Einführung der Resormation wurden die der

<sup>\*)</sup> In der Stadtrechnung von 1627 finden fich 60 fl. Kaufschilling als 3 Ziele für den Wallbrunnischen Plat ausgäblich verrechnet.

Alltariften verfauft und eins bavon jum Schulhause verwens bet; benn bas Schulamt wurde nun bem einen noch beibe= haltenen Kaplan übertragen. Das Pfarrhaus stand im heu= tigen Pfarrgarten am Berge, ungefähr ba, wo bie obere Thur nach ber Kirche zu in benfelben führt; wenigstens finden fich ba noch Reste von einem Kellergewölbe und Fundamen= ten. Es war rings von einer Mauer umschlossen, und hatte an seiner Borberseite ben Berg berab einen Garten. ftand eine "Biehstatt, ein Kelterhaus und ein Holzhaus", auch hatte es auf beren Rudfeite ein fleines Gartden. ber Zerstörung ber Stadt (1693) wurde es mitverbrannt. Bald nach bem Wieberaufbau ber Stadt wurde bas an ber Ede bes Marktplages und ber Obergaffe, bem Rathhaus gegenüber gelegene Haus zum Pfarrhause erstanden; boch habe ich über beffen Erwerbung nirgends eine Notig auf= finden konnen. Obwohl für ein Pfarrhaus nicht paffend ges legen, diente es als solches bis zum Jahre 1844. scheinlich waren bei bessen Erbauung die alten Fundamente und Mauern des früher hier geftandenen Sauses wieder benust worden, die vielleicht bei bem Brande nicht unbeschädigt geblieben waren. Das haus befam endlich folche Sprunge und wurde fo baufällig, daß es von dem Baumeister für unbrauchbar erflart und verfauft murbe. Sein jegiger Befiper hat schon bebeutenbe Reparaturen in bemselben vor= nehmen muffen. Was bie an bemfelben eingemauerte steinerne Rugel bedeuten foll, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt wer= Alehnliche zwei Kugeln finden sich oben an der hohen ben. Kirchhofsmauer angebracht. Im Frühjahr 1844 bezog ber sel. Defan Castein bas neue Pfarrhaus im Pag an ber Saupt= straße. Gesund gelegen und massiv gebaut, moge es mir und noch vielen meiner Nachfolger im Amte zur Wohnung bienen.

Die Beiftlichen ber Rirche 3wingenberg.

In dem ältesten Kirchenbuche hiesiger Pfarrei, welches mit dem Jahre 1650 beginnt, befindet sich ein Verzeichniß

ber Geiftlichen eingetragen, die feit ber Ginführung ber Reformation, also seit 1527 an hiefiger Rirche gewirft haben; ja es nennt noch einige Namen von Geiftlichen aus fatho= lischer Zeit. Auch in Rettere Beff. Nachrichten I. 63 findet sich vieß Berzeichniß. Die uns noch aufbewahrten Namen aus fatholischer Zeit find: Diele, Ergpriefter zu Bensheim, Pherr zu Ewingenberg 1379. Werner Kinderlin 1437 (hat, wie wir oben gesehen, bie Bruderschaft errichten helfen.) Conradus Menlin aus Bersfeld. Conradus Cultellifer aus Frankenberg. Johann Zaisler fam 1454 entweder von Gerau hierher, oder wurde von hier nach Gerau verfett. — Bon Altariften find noch befannt: Johann Bernolt am Altar ber heil. 3 Könige 1483. Zaisler um 1452 und Johann Brem 1470 am Altar ber h. Katharine. Im Jahr 1504 standen als Altaristen hier Joh. Boller, Joh. Breder, Joh. Beder, Joh. Fen= fer und Konrad Schmybt.

Hierauf folgten von ber Zeit ber Reformation (1527) als Pfarrer: 1) Laurentius Bernolt, alias Adami; er war der erste lutherische Prediger hier, ging aber schon 1528 von Zwingenberg weg, aus bereits oben angeführten Befolbungestreitigkeiten. 2) Johann Fenertag 1529, ging aus bemselben Grunde von hier nach Auerbach. 3) Rifolaus Maurus verließ gleichfalls 1531 feine Stelle und wurde 1536 als Prediger nach Frankfurt a. M. berufen, wo er auch gestorben ift. Obgleich er wegen seines Alters und seiner Gelehrsamkeit sehr verehrt war, so wurde er boch von dem Landgrafen Philipp dem Großmuthigen in einem Schreiben an den Rath zu Frankfurt schlecht empfohlen, wahrscheinlich wegen gedachter Zänkereien. Er war von Goars= hausen gebürtig. 4) Meldior Schwind von 1540 bis 1543, kam von hier nach Pfungstadt. 5) Markus Plate= arius starb hier. 6) Andreas Riphel, fam 1547 von hier nach Bergen bei Frankfurt. 7) Joh. Scholl, wollte

von hier 1557 abziehen, um die Pfarrei Reinheim anzutreten, farb aber vor feinem Abzuge. 8) Lubwig Dithmar 1557-1564. 9) M. Methusalem Arnolt, von Mar-Nachbem er zu Roßborf und Marburg gestanden, wurde er 1565 hierher verfett; wegen Alter und Schwachheit wurde ihm 1597 bas Amt abgenommen; er starb hier 1601 (1738 war fein Leichenstein noch vorhanden). 10) Peter Caftricius, 1597-1614. 11) M. Tobias Plaustras tius. Geboren zu Biberau 1575. Diakonus zu Biberau und Pastor zu Wersau bis 1598; Pfarrer zu Auerbach; Pfarrer zu Zwingenberg 1614 bis 1622; Pfarrer zu Oppenheim 1622; von ba fam er wieber hierher 1626; er ftarb als Superintendent zu Darmstadt 1632. Retter (Seff. Nachr. 1, pg. 66) theilt und die Lebensbeschreibung bieses ausges zeichneten Mannes, sowie ben Stammbaum ber Familie Plaustrarius mit. 12) Bahrend Plaustrarius von hier nach Oppenheim verset war, stand in Zwingenberg M. Joh. Pettmann, er ftarb 1625. 13) M. Tob. Plauftrarius von Oppenheim jurudgefehrt, 1626-1628. 14) M. Sieronnmus Gerhardi, fam 1628 nach Zwingenberg. 15) M. Lotichius, starb allhier. 16) Stephan Schuff-Ier von Rauschenberg, fam von Gießen, wo er Garnisonsprediger war, 1650 hierher. 17) M. Joh. Abraham Los tichius von Zwingenberg, wurde Pfarrer bahier 1678. 18) Markus Antonius Mettenius von Darmstadt er= hielt die hiefige Pfarrei 1665 und ftarb ben 21. Md. 1731. 19) Joh. Juftus Pauli, zugleich Metropolitan ber brei Memter Zwingenberg, Jagersburg und Seeheim, geb. gu Dodenau am 13. July 1670, Pfarrer bahier von 1732-1737. 20) Christian Lubw. Brade von 1737 bis 1762 Pfarrer und Metropolitan bahier. 21) Seinrich Bulpius, geb. zu Darmstadt 1724, Pfarrer bahier von 1763-1773. 22) Joh. Simon Erdmann, geb. zu Stockfadt 1741, Pfarrer dahier von 1773—1784. 23) Joh. Jafob Sef,

geb. zu Eberstadt 1752, Pfarrer bahier von 1784—1802. 24) Fried. Siegmund Bergmann, geb. zu Grünstadt 1763, zu Zwingenberg Pfarrer und Inspector von 1802— 1833. 25) Friedr. Christoph Wilh. Ecktein, geb. zu Gießen 1794, Pfarrer und Defan bahier von 1834—1848. 26) Ludwig Valentin Hein, Schreiber dieses, geb. zu Darmstadt 1810, Pfarrer bahier von 1849 an.

# E. Bur Schule zu Zwingenberg.

Es läßt sich annehmen, baß Zwingenberg, nachbem es a. 1258 in firchlicher Sinsicht von Bensheim getrennt worben war und einen eigenen Pfarrer erhalten hatte, auch balb eine eigene Schule errichtet hat; und daß die erste hiefige Schule nicht viel späteren Ursprungs ift, geht aus einer Bemerkung hervor, die schon Plaustrarius in seiner Matrikel (1626) machte, indem er fagt: "Die Schule zu Zwingenberg ift nicht por wenig Jahren gestiftet, wie bie meisten Land- und Dorfschulen in der Obergrafschaft Kapenelnbogen, sondern ift alt und wird ihrer in Registern vor einhundert Jahren gebacht"; und in ber Schenfungsurfunde bes Traisaer Hofguts an die Pfarrei Zwingenberg vom Jahr 1504 wird ausdrudlich ber Schulmeifter verpflichtet, mit seiner Schuljugend ber Meffe und bem Salve beizuwohnen. Da diese Schule aber nur 20 fl. Einkommen und eine Wiese im Raaber gur Benugung hatte, so wurden berfelben nach Ginführung ber Reformation die Gefälle des Katharinenaltars mit 5 Mltr. Korn unter ber Bedingung zugewiesen, baß ein Schulmeifter zugleich die Stelle eines Kaplans mit zu versehen habe (1540). — Spater, jedoch erft in der letten Salfte des 17. Jahrhts.\*),

<sup>\*)</sup> Denn in dem Dorfbuch von 1630 wird Seite 898, wo es von der Kirche zu Zwingenberg redet, nur ein Schulmeister genannt. Es heißt daselbst: "Ist eine Mutterkirch, hat einen Pfarrer, keinen Kapplan, Einen Schulmeister, Einen Opfermann, und stehet die Collatur ben meinem gn. Fürsten und Herrn 20. in Hessen." Es waren also n. 1630 Mitprediger und Schullehrer noch Eine Person.

als die Bevölkerung ber Stadt zunahm, mußte eine zweite Schule errichtet werden, wobei dem Kaplan oder Mitprediger der Unterricht der Knaben und dem neuen Lehrer der der Mädchen zugetheilt wurde. Als den ersten Mägdleinsschullehrer fand ich Wolff Meyrer 1661 genannt. Wegen des öfteren Wechsels der Mitprediger wurde in späteren Jahren diese Einrichtung dahin geändert, daß dem jedesmaligen Mitprediger der Unterricht der Mädchen und dem zweiten Lehrer der Unterricht der Knaben übertragen wurde. — Eine dritte Schule, Elementarschule, wurde im Laufe unseres Jahrhunderts nöthig und 1836 errichtet. Die Besoldung für den dabei anzustellenden Lehrer wurde dadurch gewonnen, daß man den Glockendienst und sein Einsommen mit dieser Stelle verband. —

Das alte, bamals einzige Schulhaus stand auf bem Berg und blieb bei Zerftorung ber Stadt (1693) fteben. Schon 1737 flagte ber bamalige Mitprediger Lindenmeyer über beffen Baufälligfeit; aber erft 1751 wurde bas Georg Beder'sche Saus in ber Untergasse zum Schulhaus erfauft. Hier blieb die Knabenschule bis 1817, wo die Gemeinde bas Hartig'sche haus am Marktplate faufte, und in welches bie beiben Schulen fur Anaben und Madden verlegt wurden. -Die Maddenschule war anfangs in ber Obergaffe nahe am Markt, in einem Sause, bas nachher ber Wirth Lindenstruth faufte und mit seinem baneben stehenden Sause neu aufbaute. Von da wurde diese Schule auf die entgegengesette Seite bes Marktes in bas frühere Gemeindebachaus verlegt, bis fie endlich 1817 mit ber Knabenschule in bas Hartig'iche Haus verlegt wurde, in welchem zugleich bie beiden Lehrer Die Einweihung biefes Saufes jum Schulhause wohnen. geschah am Tag nach bem Reformationsfeste bes Jahres 1817 burch ben bamaligen hiesigen Inspector Bergmann unter ben entsprechenden Feierlichkeiten. - Die 1836 errichtete britte Schule wird seit ihrer Entstehung in einer ber unteren Stube

des Rathhauses gehalten, während der Lehrer in der Stadt zur Miethe wohnt. — Noch ist der im Jahr 1842 errichteten Arbeitschule für die weibl. Jugend zu gedenken. In derselben werden die Mädchen in allen möglichen weibl. Handarbeiten unterrichtet, und die bei den öffentlichen Prüfungen aufgeslegten Arbeiten geben Zeugniß von großer Fertigkeit im Stristen, Häkeln, Stramins und besonders Weißzeugnähen.

#### Bergeichniß

ber Lehrer, welche an den hiesigen Schulen gestanden haben, soweit die Namen derseben aufgefunden werden konnten.

- a) Praceptoren ober Mitprediger:
- 1) Joh. Epstein (1546), nachher Pfarrer zu Bickensbach. 2) Phil. Dippelius (1661). 3) I. Stüber (1695). 4) Joh. Christoph Lindenmener (1709—1750). Derselbe war ein großer Freund und Kenner der Musik und führte die Sitte des Neujahrsingens hier ein, indem er mit 7 bis 9 Schulknaben, die sich im Gesang auszeichneten, auf Reujahr vor den Häusern sang.\*) 5) Joh. Justus Petri

<sup>\*)</sup> Diese Sitte bestand hier bis zum Tobe des Mitpredigers Frank, und die altesten ber jest noch lebenden Manner, Schuler von Frant, ergablen, baß fie mit ihrem Mitprediger am Neujahrstag, Rachmit= tage nach dem zweiten Gottesdienst, von Saus zu Saus gingen und ben Bewohnern durch einen Gefang Glud wunschten. Diefe Banberung dauerte bis 10, 11 Uhr Abends und wurde am folgenden Tag und Abend fortgesett, bis allen Ginwohnern die Ehre angethan war. Jeder Sausbesiger warf dafür eine Babe, groß oder flein, in eine verschloffene Buchfe. . Es follen nach manchem Renjahr 300-400 fl. aus derfelben ausgeleert worden fenn, welche an bie Ganger vertheilt murben. Diese Anaben murden die Stern = buben genannt, weil fie auf ihrer Banderung des Abends 2 papierene, mit Bilbern vergierte Laternen an hoben Stangen trugen, mit denen fie bis an das zweite Stockwert der Saufer reichen fonnten. Der Rame Sternbuben icheint baber zu tommen, weil früher an vielen Orten brei weißgekleidete Buben als "die drei Beifen aus Morgensand" um Neujahr fingend umberzogen und babet einen papiernen Stern an einem Stock trugen. Sie fangen gewöhnlich

von 1751—1754. 6) Joh. Peter Frank von 1754—1801.
7) Friedr. Simon kam von hier als Pfarrer nach Gronau.
8) Ferd. Friedr. Fertsch, von 1809—1815. 9) Friedr.
Werner von 1815—1817. 10) Fried. Bergmann von 1817—1819. 11) Heinr. Lud. Val. Clop, von 1819—1826. 12) Joh. Friedr. Aug. Stork, von 1826—1842.
13) Lud. Val. Hein, von 1844—1849. 14) Joh. Bapstist Geilfus seit 1849.

- b) Lehrer ber Anabenfdule (früheren Mabdenfdule)
- 1) Wolff Mehrer (1661). 2) Gabriel Mark (1723). 3) Afthauer. 4) Georg Wilh. Schröder, vorher Bürger und Schreiner bahier, † 1736. 5) Joh. Pet. Mangold, † 1746. 6) Georg Ludwig Ebel, von 1748—1756. 7) Joh. Ebmund Rühl, 1757—1790. 8) Joh. Abam Speyer, 1790—1814. 9) Joh. Andr. Schneiber, von 1814—1847. 10) Peter Ploch seit 1850.
  - c) Lehrer ber britten ober Elementarfdule.
- 1) Anton Schuchmann. 1835 auf diese damals neus errichtete Stelle decretirt, starb er vor seinem Auszug hierher. 2) Joh. Georg Jost, 1836—1839. Heinrich Thomas Leuchter, von 1840—1851.

das Lied: Da kommen drei Weisen aus Morgenland, — Die sind ja Gott gar wohl bekannt. — Sie singen, sie springen und loben Gott, — der unsern Geren erschaffen hot 2c.

### II.

# Melibokus, Chattimelibokus und Kahenelnbogen.

Vom Gymnasialbirector Dr. Dilthen zu Darmftabt.

Wenn man neben Frankenstein, Bicenbach, Tannenberg, Darberg, Felsberg u. f. w. die frembartigen Laute bes Namens Melibofus vernimmt, jo wird bas burch die Gewohnheit noch nicht abgestumpfte Sprachgefühl bavon betroffen und zur Wißbegier erregt. Wird biese burch die Rotig befriedigt, daß Melibokus aus dem griechischen Geographen Ptolemäos entlehnt sei und in diesem eigentlich ben Harz bezeichne, so entsteht neue Verwunderung darüber, wie ber Name von bem Harz in die Bergstraße fommen konnte. Hört man endlich, was felbst unfer große Sprachforscher Jafob Grimm gebilligt hat\*), baß aus einer volfsthumlichen Corruption von Chattimelibocus ber Name Kapenelnbogen geworden sei, so ift dabei ganz unbegreiflich, wie die Chatten zu bem Melibokus in die Bergstraße kommen, und bas Schloß Kagenelenbogen wiederum weit von dem Melibofus entfernt jenseits bes Maines im Raffauischen liegt. scheint, als sei hier ein ganzes Nest von Migverständnissen und Irrthumern auszunehmen, wozu die folgenden Zeilen einen hülfreichen Beitrag liefern mogen.

Zu den ärgsten Wortschnörkeln der Literatur gehören nächst den Malbergischen Glossen die von Ptolemäos aufgezählten Ortsnamen von Germanien, soweit dieselben ihm

<sup>\*)</sup> Auch in der Zeitschrift für vergleichenbe Sprachforschung &. I. Berlin 1851 wiederholt.

allein eigen find und von feinem andern Autor namhaft gemacht werben. Weber in sprachlicher noch in geographischer Beziehung hat sich etwas Gescheidtes aus ihnen machen lassen, und selbst die Quelle, aus welcher sie gestossen sind, ist der sorgfältigften Forschung verborgen geblieben. Unter ihnen findet sich denn auch to Mylisozov ogos, und nach der hinzugefügten Grabbezeichnung (von 33-37 Grad ber Länge unter 52° 30' ber Breite), welche freilich nach bem gesammten Grundriß bes Ptolemäischen Germaniens einigermaßen erft zu rectificiren ift, fann fein Zweifel barüber obwalten, und find alle Ausleger barin einig, daß fein anderes Gebirge als ber Harz mit feinen westlichen Ausläufern nach ber Weser barunter verstanden werden fonne. Denn wenn bie Quelle ber Weser in das Gebirge Melibofus (34° L., 52°, 30' Br.) gesett wird, so ist babei nur an die Entstehung ber Weser bei bem benachbarten Munden zu benten, von wo sie bie. Bufluffe aus bem westlichen Barze in sich aufnimmt.

Wenn man als gewiß annehmen barf, baß Spuren bes Celtismus im subliden Deutschland vorherrschend sind, im nördlichen Deutschland aber wo nicht ganz verschwinden, boch wenigstens immer seltener werden, je weiter man von bem Main aus nach Norden vordringt, so macht es schon die örtliche Lage bes Harzgebirges mahrscheinlich, daß das zu feiner Bezeichnung gebrauchte Wort ein aus bem Deutschen gräcisirtes sei, womit übrigens nicht im Widerspruch steht, was Loreng Dieffenbach annimmt, baß es ber celtischen Sprache angehöre, sofern Germanisch und Celtisch zur indoeuropäis fchen Sprachverwandtschaft gehören und schon um beswillen wie in Folge vielfältiger Mischung eine große Menge von Wortwurzeln und Wortstämmen mit einander gemein haben Nur das Slavische burfte bier aus bem Spiele bleiben, theils weil es jur Zeit bes Ptolemaos in ber Mitte Germaniens unerhört fein wurde, theils weil es in bem flavischen Gottesnamen bog nichts als eine vage Aehnlichkeit

mit ber zweiten Salfte bes Wortes barbietet, ohne gur Erklarung ber ersten irgend Etwas beizutragen. Es ift bemnach nicht zu bezweifeln, daß die germanische Grundform des Namens in Malbug enthalten fei, b. i. Malbubel, Mal= budel oder Malberg, wie noch in Köln eine Unhöhe heißt, auf ber einst ein mallum sich befand, von goth. mathl, aho. madal forum und aho. mahal over mal, goth. mêl concio, judicium, und es entsprechen bem bie Namen Melocavum (Mydozasov bei Ptolemavs) Malgau, Maleichen in Burtemberg, wo freie Manner unter Eichen auf ber Malftatt fich versammeln, Malberg (in ben Malbergischen Gloffen und der cour de Maubergeau ju Poitiers), Malsburg, Malfch und Malfchberg in Baben, Malmoe, Mel= borf, Mecheln (Maalinae), Melrichstadt, Malmeby, Maubeuge (in Malmaison, Malmesbury, latinisirten Form Mallbogium ganz dem Mydisoxov sprechend), Detmold (aus ahd. thiodmalli Bolfsgericht) u. f. w. Ohne Zweifel gehört bazu auch bas Kurheffische Dorf Maltes ober Malges, sonft Malkgozes für Malkgozeshus ober Madalgozeshus. Richt minder bie Ramen Malaricus, bei Tacitus Malorix, Malovendus, endlich Mallobaudes ober Mellobaudes (Malbob), König ber Franken in römischem Dienste u. f. w. Bielleicht ware felbst der Sigambrer Herzog Melon (Medov bei Strabon, wozu ahd. Milo) herbeizuziehen, welcher zu dem Moloniorum vicus novus auf einer Caffeler Inschrift vom Jahr 170 hinüberleitet, einer wahrscheinlich celtischen Göttin Melona ober Melia geweiht, vie vielleicht auch in Melodunum (fr. Melun) gethront hat, was und aber fo wenig berechtigen fann, Melibocus für erclusiv celtisch zu halten, wie Ingelheim für frangosisch zu erflaren ift, weil es in Angouleme wiederfehrt.\*) Die zweite

<sup>\*)</sup> Ingulunheim in den Ann. Laur., Angulisamo in den Ann. Petav. Jum Jahr 788.

Hälfte des Wortes zu biegen, beugen, Bogen und Bucht wird feiner Rechtfertigung bedürfen.

Haben wir hiermit das Wort selbst in seinen griechischen, germanischen und celtischen Beziehungen genügend erläutert, so ist nun weiter zu erklären, wie dieser Name, der im Ptoslemäss unzweifelhaft den Harz bezeichnet, von dort auf den höchsten Berg der Bergstraße bei Zwingenberg vier Stunden südlich von Darmstadt übertragen werden konnte.

Junächst könnte man barauf verfallen, diese Erklärung in einer Hypothese von Grotesend zu suchen, der eine Berschiedung in der Ptolemäischen Kartenzeichnung annimmt und durch Beseitigung derselben die natürliche Consiguration des Landes wiederherstellt, indem er eine ganze Reihensolge von Namen von Norden nach Süden vorrückt. Allein dieses Bersahren, von aller sonstigen Berechtigung dazu abgesehen, kann unsern Zweck schon um deswillen nicht fördern, weil dadurch der Melidocus doch immer nur zur Südgränze der Chatten an der Stelle des Taunus gemacht, unser Melidoskus in der Bergstraße also als ein unerklärtes Problem zur Seite gelassen wird.

Eine richtige und völlig genügende Erklärung würde sich nur dadurch geben lassen, daß man nachwiese, von wem, wann und aus welchen Gründen jener Sprachgebrauch einsgeführt worden sei. In Ermangelung positiver Angaben darsüber wird es sedoch erlaubt sein, auch die bloße Negative zur Basis einiger Schlußfolgerungen zu machen. Daß nämzlich der Name Melidocus zur Bezeichnung unseres Berges in den Urfunden dis gegen Ende des 15. Jahrhunderts nicht vorkommt, dies müssen wir zunächst als eine Thatsache sestehalten, welche durch Wenck's Kapenelnbogen'sches Urfundens duch und durch Scriba's Regesten der Provinz Starkenburg über allen Zweisel erhoben wird, indem sich in den betressen, als mons Malcus oder Malscus, wie noch sest das am nords

westlichen Abhange bes Gebirges eine Stunde bavon entfernt liegende Dörfchen Malden genannt wirb. Schon hieraus ist zu vermuthen, daß einzig und allein die Willfur ber Bes lehrten in einer Zeit, wo nach Wiebererwedung ber claffischen Literatur Alles möglichst gräcisirt und latinisirt wurde, den gelehrten Namen Melibocus an die Stelle des Volksnamens Malchen gesetzt habe, sei es, baß man babei bloß einer roben Ramensähnlichfeit folgte, ober baß man wirklich schon bie etymologische Identität beider Sprachformen erkannte, wie benn Malchen (mons Malscus mit euphonischem s) nichts anders als ein Deminutiv von mal oder eine Contraction Daß aber gelehrte Ramen ber von Maleichen sein fann. Art oft in ben Mund bes Bolfes übergehen und ben eigents lichen Bolksnamen verbrängen, ift befannt und fann aus ber Rähe mit dem celtischen Taunus erwiesen werden, welchen Namen aus bem Tacitus erft die Neuzeit wieder in Curs gesett und mit den Taunusbädern und der Taunuseisenbahn in Verbindung gebracht hat, während Homburg seinen volksthumlich mittelalterlichen Beifat vor ber Sohe behauptet.

Wie aber oft ein Irrthum die Quelle von mehreren ans bern Irrthamern wird, so hat auch ber in die Bergstraße versette Melibocus wieder zur Erfindung eines Chattimelibocus und eines comitatus Chattimelibocensis Beranlaffung gegeben, aus welchem bann burch volksmundartliche Verderbniß Ratenelnbogen entstanden sein follte. Das solche Corruptionen in dem Munde des Volkes sehr häufig vorkommen, ift freilich richtig, wie fich ja felbst aus unserer Rabe bestätigen läßt, wo aus Erkinfridiz geworben ist Merkens frit, aus Gariwart's Eiche Garbenteich, aus Lichonis castrum (engl. Leicester) Leihgestern, aus Liemar's Bühel Lämmerspiel u. f. w., und die Bolkssprache ist in folden Dingen nicht klüger, als jener Bauer, der in der Apotheke umgewandten Napoleon forberte und unguentum Neapolitanum meinte. Dennoch aber ist in bem vorlies

-131-1/4

genden Falle seine Annahme rein aus der Luft gegriffen, wie dies schon richtig von Wenck (Hess. Landesgesch. B. I. S. 176) bemerkt worden ist, da auch hier die Kapenelnbogischen Urstunden nicht die mindeste Spur eines Chattimelibocus oder comitatus Chattimelibocensis enthalten.

Für die wahrscheinlichen Urheber jener Irrthumer halte ich die Gelehrten in Heidelberg. Im Jahr 1479 nämlich war bas Aussterben ber alten Grafen von Kapenelnbogen und bie Vererbung biefes Landes an Heffen erfolgt. Der Name Seffen, welcher im Mittelalter nach Guben nicht über Brunberg. hinaus sich erstreckte, also selbst die Wetterau nicht mit um= faßte, murde hierdurch auf das linke Mainufer verpflanzt, wie er i. J. 1816 über ben Rhein erstreckt worden ift. Wesnige Jahre nachher, im J. 1482, wurde ber berühmte Johann von Dalberg Bischof von Worms, ber in Italien gebildet und von glühender Begeisterung für die classische Literatur burchbrungen, beren Förderung und Berbreitung jur Saupt= Mit ben berühmteften Bes aufgabe seines Lebens machte. lehrten und Schöngeistern feiner Zeit, wie Agricola, Reuch= lin, Sebastian Brandt, Konrad Celtes, Tritheim und Anbern persönlich befreundet, fand er als Curator ber Pfälzis fchen Universität zu Heidelberg Gelegenheit, beren Lehrstellen vorzugsweise aus bem Kreise jener Manner zu besetzen.

Daher ber lebhafte Berkehr ber Gelehrten von Heivelsberg mit Worms und mit Ladenburg, wo sie den die ländeliche Muße in dem dortigen Palaste genießenden Bischof bessuchten und wohl auch öfters Ercursionen in das benachbarte Lorsch unternahmen, wo die alten Klostergebäude mit der Bibliothek noch unversehrt waren. Später verkehrte hier auch Sebastian Münster aus Ingelheim (geb. 1489), Professor zu Heibelberg, hoch gepriesen als der Esra und Stradon seiner Zeit. Er sagt in seiner Kosmographie: "Kloster Lorsch hat gar eine alte Liberen gehabt, dergleichen man im ganzen Teutschland nicht gefunden. Aber die alten Bücher sind zum

mehren Theise baraus verzücket worden. Ich habe Bücher barin gesehen, die foll Birgilius mit eigner hand geschrieben haben." Auch die Halfte ber fünften Defade bes Livius ift von Simon Grynaus in einem Manuscript zu Lorsch gefunben und in ber Baseler Ausgabe bes Livius im 3. 1531 zuerst gebruckt worden. Bei biesen Besuchen in Lorsch, die ber basigen Bibliothek zum Vortheil ber bibliotheca Palatina so verberblich wurden, hatten die Herren von Beidelberg, deren geographisches Lehrbuch ber Ptolemaus war, die höchste Spipe ber Bergstraße vor Augen und mochten um so weniger Bebenken tragen, in diesem Malchenberge ben Ptolemäischen Melibocus wieder zu finden, da sie längst gewohnt gewesen waren, ben Melibocus als Granzmark ber Chatten anzusehen, und nun wirklich fanden, daß der ihnen vor Augen stehende Berg mit bem an seinem Fuße liegenden Zwingenberg ben Anfang bes heffischen Gebietes bilbete. Daß, so viel wir wiffen, die Chatten niemals sublich vom Main gewohnt haben, wurde dabei freilich übersehen, aber es konnte dieser Irrthum um so leichter burchschlupfen; ba noch fein Cluverius bas Chaos ber altgermanischen Geographie gelichtet hatte.

Ist nun aber Kahenelnbogen bas ursprüngliche und ächte, nicht aus Chattimelibocus verderbte Wort, so möchte man noch weiter fragen, was diese wunderliche Benennung eigentslich für eine Bedeutung habe. Wend will wirklich eine Beziehung auf die wilden Kahen lieber darin sinden, als auf die Chatten, und hält selbst eine Kahenhöhlenbach nicht für unmöglich, weil zu der Zeit, wo um 1100 die Burg Kahenelnbogen bei Dieh im Rassauischen erbaut worden, alle Erinnerung an die alten Chatten längst erloschen gewesen sei, die nämlich von Sidonius Apollinaris zum lettenmal zum Jahre 455 genannt werden und erst 719 als Hessones wies der zum Vorschein kommen. Dagegen ist sedoch einzuwenden, daß Völkernamen, die als solche längst untergegangen sind, oft noch als Locals und Personennamen fortleben und in

neuen Anwendungen zum Vorschein fommen. Go waren bie paphlagonischen Beneter längst untergegangen, als Benebig aus ben Lagunen sich erhob, so hat Riemand mehr an Battenberg als mons priscus Batavorum gebacht, als Batavia in Oftindien begründet wurde. Namen wie Saba= mar (Chattumerus Sattemer), Satfeld, Satto, Rate lenburg, Rattwyf, Ragenstein und viele ähnliche, wie fie fich vorzugsweise in Niederheffen finden, machen eine Forts bauer bes alten Ramens ber Chatten in hohem Grabe mahre scheinlich. Indem wir bemnach bie Chatten hier festhalten, wird es endlich auch leicht, ben Elnbogen sachgemäß zu erklaren, der wie vertex, caput, supercilium, collum, dorsum, sura, pes und entsprechende Wörter in allen Sprachen in ähnlicher Weise von Berg=, Thal= und Flußfrummungen gebraucht wird, wie wir schon im 3. 819 in Eginhard's Be= fcreibung ber von ihm an bas Kloster Lorfc geschenkten Dis helstädter Gemarkung einen Ort Ellenbogen finden (Scris ba's Regesten von Starkenburg Nr. 2487), und noch jest eine Stadt in Böhmen benfelben Ramen bavon tragt, baß bie Eger fie in Gestalt eines Ellenbogens umfließt. warts wird ungefahr basselbe burch ein Anie bezeichnet, und namentlich find Genabum (Orleans), Geneva und Genua brei folder Kniestadte, von ber Wafferfrummung bes Liger, bes Leman und des Meeres benannt, wie Crumstadt von ber hier gewesenen Krümmung des alten Neckarlaufes.

Somit hätten wir denn in Melibocus und Chattimelibocus zwei gelehrte Thorheiten, in Kapenelnbogen ein chattis sches Ancona (von Arxwe Ellenbogen) ermittelt.



## Ш.

# Bur Geschichte ausgegangener Orte.

Bom

Hofrath Wagner zu Roßborf.

Die Darstellung der ausgegangenen Orte, nach ihrer Lage und Geschichte, bietet ein so ausgedehntes Kelb bar, baß ber Forscher Gelegenheit genug findet, seine Krafte gu versuchen und seine Geduld zu erproben. Große und bankbar anzuerkennende Verdienste um die örtliche Bestimmung vieler Orte, hat sich herr Professor Dr. Dieffenbach in Friedberg erworben, aber viel, fast alles, ist noch zu thun übrig. Die Busammenftellung ber Orte nach Diftriften erscheint um so zweckgemäßer, als es in biefer Form am leichteften senn möchte, die Uebersicht und ben Zusammenhang stets im Auge zu behalten, und Eins aus dem Anbern folgerichtiger ableiten zu können. Bu biefen Diftriften wurden bie Berwaltungsbezirfe, wie solche von 1821 — 32 in der Proving Oberheffen allgemein bestanden haben, darum gewählt, weil diese, wegen ihres nicht zu kleinen Umfangs, fast immer eine ziemliche Menge dieser Orte barbieten, so wie, wegen ihrer nicht zu ausgebehnten Flache, wiederum die Uebersicht nicht fehr erschweren. Bur Aufnahme eignen fich nur solche Ramen, die mit Bestimmtheit eine vormals bewohnte Stätte bezeichnen, und beren Lage in ber Gegend zugleich auch nachgewiesen werden konnte. Alle Radrichten über bie erloschenen Orte und die Angaben der Generalstabskarte wurden auf das Sorgfältigste mit einander verglichen, und die auf Letterer gewonnenen Punkte, die entweder gewiß, ober mit größerer ober

geringerer Wahrscheinlichkeit als die Stätten solcher Orte anzunehmen find, auf die beiliegende Karte, welcher die Sügel'= sche zu Grunde liegt, und deren Maßstab 1/2 der General= stabsfarte ift, übergetragen. Diese bilbliche Darstellung, bie bei all ihrer Einfachheit einen schnelleren Ueberblick zu geben vermag, als dieß selbst die umständlichste Beschreibung nicht ju thun im Stande ift, wird es fehr erleichtern, Die bezeich= neten Stätten entweber als richtig anzuerkennen, ober, im Gegenfall, solche vielleicht zu berichtigen, überhaupt bie Moglichkeit herbeizuführen, biefe gleichsam unterirbische Landes= funde zu einem schnelleren und ficheren Abschluß zu bringen. Im Allgemeinen erlaube ich mir bie Bemerkung, bag Diejes nigen, die ba glauben, in ben ausgegangenen Orten nur größere und kleinere Dorfer zu finden, und baraus Schluffe auf Bevölkerung zc. gründen wollen, eben so sehr im Irr= thum begriffen sind, als Diejenigen, welche annehmen, baß biese Orte größtentheils erft im 30 jährigen Kriege ihren Untergang gefunden haben. Die meisten bieser Orte bestanden blos in einzelnen Sofen, indem der Name eines Dorfes fruher in einer weitern Bedeutung gebraucht worden ift; gleich= wohl möchte auch mancher noch bestehende Sof als der Rest eines Dorfes angesehen werben, obgleich berselbe vielleicht nie von größerer Ausdehnung gewesen ift.

### I. Bezirf Alsfeld. ')

(Mit einem Rartchen.)

1) Bauschenhain, Buschenhain, Berßhain ges hörte zu Helpersheim 2), und nebst Felda, Zeilbach, Schelln-

<sup>&</sup>quot;) Auf der beigegebenen Karte sind die ausgegangenen Orte mit Rummern versehen, welche denjenigen entsprechen, womit diese Orte im Texte bezeichnet sind. Zugleich wird zum VI. Bande S. 449 noch nachträgelich bemerkt, daß in einem Berzeichniß der Einkusste eines Erzbischofs von Mainz vom Jahr 1248 vorkommt: "Coppilsutir. De Centa trans Mogum. De Hardirhusen II mlt. De Hildinhusin I mlt. au." Erhard, Westphal. Zeitschr. III. S. 56.

<sup>2)</sup> Dorfbuch. S. 179.

Okirta Geno. Hof

hausen, Dauhenroth, Oberbreitenbach, Stornborf, Horchenshain (Wüstung), Hobenfeld, Meiches, Hohelshausen (Wüstung), an dessen Gehölze die von Stornborf Antheil haben, Gunzelsdorf, Roßbach, Köddingen, Helpersheim, Rustinhain (Wüstung), Stumpertenrod, Bedeltershain, Kestrich, Windshausen und Wolfershain zum Gerichte Felda<sup>3</sup>). Im Jahr 1500 heißt es: "Wüstung Busch enhain, ist das Gelände nach Ulrichstein verliehen", und da an derselben Stelle besmerkt ist: "Berßhain eine Wüstung, kam mit dem Zehnten halb nach Ulrichstein und halb nach Romrod"), und Berßshain unter dieser Benennung unter den zum Gerichte Felda gehörigen Orten nicht vorkommt, so dürsten beide Namen einen und benselben Ort bezeichnen. Bei Helpershain kommt vor: Wiese im Busch bei Heiderich zu Bausch enhain.

2) Buchholz, welches 1574 als Wüstung vorkommt, bestand damals aus Wiesen und etlichen wüsten Ländereien, von denen Erstere von Romrod und Niederbreitenbach bestanzten waren ). Die Andrest und der Ocherbach (Osenbach) nächst Romrod, fängt an zu Buchholz, und endiget unten an der Grenze von Angerod. Der Buchholzteich liegt etwa 600 Klaster südwestlich von Riederbreitenbach, von welchem Teich Buchholz wahrscheinlich etwas nordwestlich lag. Zu Romrod kommt vor: Wiesen unter dem Teich zu Buchholz an den Saubirken, zu Buchholz zwischen der Muselstrut und dem Kecksberg; zu Riederbreitenbach und Felda: Wiesen zu Buchholz (239)

<sup>3)</sup> Ziegenh. Repert, lit. I. Ohne Datum, vermuthlich aber vom Jahr 1427.

<sup>4)</sup> Saalb. d. Amis Ulrichstein, S. 13, Conv. XXXV. Dagegen heißt es 1664: Der Berghainer Feldzehnten zu Stumpertenrod fällt zur hälfte nach Ulrichstein und die andere hälfte hat Landgraf Lud= wig gelöst von Georg von Weiters. Polit. Land = Visitation, Amt Nidda, Lit. A.

<sup>5)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1306, Conv. III.

<sup>6)</sup> Daf. S. 608, 628, 1036.

vem Simon von Schlitz, Hermann von Romrod 2c. Güter und Gefälle zu Bessingen, Buchholz, Ober= und Nieder= laubach 2c. 7), und 1353 verpfändete Mechtilde von Lißberg und ihr Sohn Friedrich an Albrecht und Johann von Rom= rod die Vorwerke zu Buchholz und Goringen um 200 fl. 8).

- 3) Bulbertehain, Bebelterehain, Bedlerehain, fommt unter bem zweiten Ramen mit Bauschenhain zc. als Zugehör des Gerichts Kelda vor. Bei Helpersheim find Land und Wiesen zu Bulbertshain aufgeführt, und ba Belpertshain jum Gericht Felba gehörte, so ift bie Annahme geftattet, unter Bulbertshain und Bebeltershain einen Ort zu verstehen. Die Benennung Bulbertshain fommt insbesondere 1500 vor 9). Um 1340 ift gesagt: Bedlershayn specificatio bonorum nostrorum (nămlich bes St. Johannisstifts zu Mainz), que Conradus dictus Falkinsteyn possedit inprimis XXVIII jugera in uno sulco an Conrade den man heysset Waltir -- Item in Kesterich --Item in Bedlershayn Franckensteyn unum solid. den. 10) Barthel hoffmann zu helpershain verpfandet am 1. Jan. 1598 an Landgraf Ludwig IV. von Heffen 19 Albus jahr= ticher Penfion, und fest feine Wiese zu Puluershain jum Unterpfand 11).
- 4) Daußenrod, Dugelrod, Dutenrod, lag nördstich von Felda, wohin nun auch das Feld gehört, und war mit Bauschenhain ze. ein Zugehör des Gerichtes Felda. Der Daußenröder Teich liegt etwa 870 Klaster nördlich von Felda; eine Stelle in dessen Rähe wird noch der Kirchhof genannt. Bei Romrod heißt es 1574: Wiese im Daußenröder Furt zwischen dem Wald und R. N., oben an die von Felda,

<sup>7)</sup> Hess. Urchiv. 1. 285 — 87; v. non Marcii (3. März).

<sup>8)</sup> Landau, Ritterburgen. I. 178 u. 193. Rote 24.

<sup>9)</sup> Saalb. d. Amts Illrichstein, S. 13. Conv. XXXV.

<sup>10)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 363, 369.

<sup>11)</sup> Darmft. Archiv, Belpershain.

unten an den Scheid auf die Triescher <sup>12</sup>). Um das Jahr 1340 kommt vor: Item specificatio bonorum nostrorum (namslich des St. Johannesstifts zu Mainz) ——— in Dutenroden in primis in campo dicto dy heyde versus Schelmenhusen ——— Item uff dem Heintzenberge ——— Item uff dem Eltfelder wege uff gemyne wyden der vou Dutenroder——— Item in tercio campo dicto an Dutenroder berge ——— Item — by den dicken buschen ——— Item uff unserm hove daselbes <sup>13</sup>). Im Jahr 1456 gab Landgraf Ludwig I. dem Heinrich von Ehringshausen zu Mannlehen die Kirchen zu Oberbreitenbach und Ehringshausen, 1 Hof zu Ehringshausen, den Zehnten zu Schelmenhausen, Dauch enrod, Göringen, den halben Zehnten zu Neuenhain, den Zehnten zu Badenrod, Ristenberg, Hachenbach, Schwalmen, Meynzad, Sassen, Iba, Ehringshausen und Ingelbrechterode <sup>14</sup>).

- 5) Drebehausen, welches 1574 als Wüstung vorstommt, lag zwischen Hergersborf und Wallenrod (Bezirk Lauterbach), oder genauer, zwischen dem gebrannten Holz und dem Lachenfeld, und etliche Wiesen waren damals von Brauersschwend und Wallenrod bestanden 15).
- 6) Einhausen, Ennhusse, welches im 15. Jahrh. zum Kirchengebiete von Kirtorf gehörte 16), lag bei ber unweit

-111

<sup>23)</sup> Saalb. b. Amts Romrod, 1574, S. 595, Conv. III. Dieser Ort ist weder mit dem 3/4 St. von Alsfeld gelegenen Dopelrod, früher Dupelnsrode, Dudenrod, noch mit dem bei Würdtwein, Dioec. III. 284 genannten Depurade, auch Dainrod, Denrode, nun Danrod, öst-lich von Niederosleiden, zu verwechseln.

Würdtwein, Dioec. III. 365. Der Heinzenberg liegt nahe an der Stelle, wo auf der Karte Neuenhain angegeben ist.

<sup>&</sup>quot;) Ziegenh. Repert. lit. K. Nr. 3. Schwalmen ist die Sorge; Mehnrod mag im Kurhess., bei Hattenrod, nordöstlich von Grebenau,
gelegen haben; Iba ist Eifa, und Ingelbrechterode lag zwischen
Hattendorf und Elbenrod im Kurhessischen. Die andern Orte, zum
Theil ausgegangen, kommen weiter unten vor.

<sup>15)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1306, Conv. III.

<sup>16)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

Bell an der Andreft gelegenen Höbelmühle, wo ein gemauerter Brunnen und die "Einhäuser Garten" vorkommen 17). Im Burgfrieden zu Romrod vom Jahr 1344 heißt es: ber full anheben "an Lyeprobe, die Schanke vf und den Weg gerythte biz an by Watten (Warte), von ben Watten gerythte by Stragge hin vff bem Tyche big czu Einhusen, burch Ginhusen dy rechten Strazze vz biz czu Hittenrode an die Bruckin, von ber Brudin abir by rechtin Strazze vz biz an by Hittenrober Bach, fon ber Hittenrober Bach ben Weg va gein Lyberbach ben rechten Weg vz biz czu Obirrobe, fon Obirrobe abir den rechten Weg biz wider czu Lyprode" 18). Unter Romrod kommen 1574 vor: Wiese zu Ennhausen im alten See zwischen bem Wald und bem Ennhäuser Waffer; unter Zell: Rodland zu Ennhausen, oben an die Ruhtrift, Garten zu Ennhausen zwischen N. N. und ber Trift 19). Lubwig von Romrod war von ber Grafschaft Ziegenhain mit dem ganzen Zehnten zu Ginhausen belehnt, ber aber bei beffen Ableben ledig geworden ift 20).

7) Elbenrade, Elnrod, kommt unter ersterem Namen im 15. Jahrh. vor als ein Zugehör des Kirchengebiets von Kirtorf<sup>21</sup>), und 1574 unter letterem Namen als Wüstung "nächst wider" Romrod und dem Elnroder Holz mit Aestern, Wiesen und Gärten; zum Elnroder Gut gehörten damals eine Hofstätte mit Haus, Scheuer und Stall, Grassgarten, worauf das Haus stand, Krautgarten auf dem Rübgarten, oben an Junker Caspar (von Ehringshausen) unten aufs Brunnsloß, Wiese bei dem Haus, Wiese oben an dem

<sup>17)</sup> Beff. Archiv, V., Art. IV., S. 65.

<sup>18)</sup> Landau, Buftungen, 259.

<sup>19)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 545, 657, 658, Conv. III.

<sup>20)</sup> Darmst. Archiv, Nendel; Ausz. eines Registers; ohne Zeit. Dieser Ludwig von Nomrod ist ohne Zweisel der, welcher vor 1372 kinders los gestorben ist. Heff. Archiv, III. Art. VI. S. 12.

<sup>24)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

Weg, Wiese unten und anderseits an die Straße 22). Der Ort lag 1/4 St. nördlich von Romrod, und zwar an ber Antrefft, wie der Ausdruck: Fischwasser von Liprob bis Elnros ber Furt, zu erkennen gibt. Bei ber Einweihung ber Kirche ju Schlit im Jahr 812 kommen in ber Grenzbeschreibung folgende Orte vor: - - super luterenbach, Hunoltes, Warta (Lauterbach, Heblos, Hopfgarten), Holenbaches, sualimaha, molendinum Ruprahdes, Andreha, Fronerot, Breitenbah, Elbuinnesrod, vchenbach, Liederbac 2c. 23). Im Jahr 1358 versette Ludwig von Romrod an die Liederbach ein Gut zu Merkrabe und ein Gut zu Elberabe 24). Reinhard Zolner verkauft am 9. März 1437 an Reinhard und Bruno Jordan, Gebrüber, seine Lehengüter ju Romrob und seinen Hof zu Ellenrobe, um 60 fl., und am 30. April beffelben Jahres belehnte Landgraf Ludwig I. die Gebrüber Reinhard und Bruno Jordan zu Burglehen mit Haus und Scheuer im Thal zu Romrod, und zu Mannlehen mit einem Acker vor bem Elberod Holze, 2 Morgen in dem Langenrod, 11/2 Morgen, welche auf das Dorf Elberode stoßen, ferner mit bem Pfandgute, bas weil. Richard Zolner gehabt, nämlich mit bem Wieschen ober Elberobe in ber Au, bem Baums gartchen oben an bem Enbe ju Elberobe, 3 Studen im Thal und Feld zu Romrod und Elberode 2c. 25). Heinz und Sittich von Ehringshausen verkaufen 1492 erblich an Landgraf Wilhelm III. das von demfelben zu Lehen habende Hofgut, ber Chringshäuser hof genannt, und den Elnrober Behnten, beibe vor bem Schlosse Romrod gelegen 26).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1306 u. 623, Conv. III.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Dronke Tradit. et Antq. Fuld. 58.

<sup>24)</sup> Landau, Buftungen, 257.

<sup>25)</sup> Ziegenh. Repert. lit. I. Samst. vor Lätare (9 März); Fer. III. post Cantate (30 April).

<sup>26)</sup> Das. Eine Nachricht ohne Zeitangabe fagt: Altenrod gehöre zum Sause Romrod, und der Zehnten seie ziegenhainisch.

- 8) Finkenhof lag bei Rainrod gegen Brauerschwend hin, und hatte im Jahr 1573 eine Hofraithe, nämlich Haus, Scheuer, Stallung, Garten, Aecker und Wiesen, welche zus sammen 59 Morgen betrugen 27).
- 9) Geroltshain, Görzhain, Geroldishain, geshörte zum Gerichte, und im 15. Jahrhundert zum Kirchensgebiet von Heidelbach, von welchen beiden auch Greiffenhain, Wysendorf, Rödichen und Holzburg Bestandtheile waren 28), Es kommt vor: 1554 von der Wüstung Gertshain 2 fl.; 1565 unter Heidelbach: Wüstung Gertshain; 1574 Gertshain, Wüstung mit Rodäckern, welche bei Heidelbach verzeichnet sind 29). Im Jahr 1234 verkaufen die Grafen Gottsfried und Berthold von Ziegenhain, mit Willen ihres Bruzbers Burshard, Clerifers, an das Kloster Arnsburg ihr Dorf Geroldeshagen mit allem Zugehör, um 26 Mark Pfennige 30), so wie 1242 Probst Burshard zu Frislar an dassselbe Kloster den durch väterliche Erbschaft auf ihn gekommes nen Theil eines Gutes zu Geroldeshagen, um 10 Mark Pfennige verkauft 31).
- 10) Gerstenrod, Gersrode, Gastenrod. Es kommt 1586 unter Felda vor: Acker im Gerstenrod, Acker unterm Gerstrod in der Drekenatte, Acker im Gerstenrod, stößt an Pfassenacker 32); unter Stumpertenrod: Acker am Gers stenrod, Wiese daselbst 33). Im Jahr 1227 kommt vor;

<sup>27)</sup> Saalb. d. Gerichts Schwarz, 1573, S. 285 — 88, Conv. V.

<sup>28)</sup> Ziegenh. Repert. lit. I. Ohne Jahr. Modichin lag bei Holzburg, und Letteres wurde 1708 an Kurheff. abgetreten. Würdtwein, Dioec. III., 271.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, 1554, S. 4; Register 1565, 1574, S. 293, Conv. II.

<sup>30)</sup> Guden, Cod. III. 1105 — 7; Ruchenbecker, Anal. Hoss. XI., 133 bis 134. vi kl. Julii (26. Juni).

<sup>31)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 32; vgl. Wend II. 158, Rote \*.

<sup>33)</sup> Saalb. d. Amts Ulrichstein, 1586, S. 145, 148. Conv. XXXVII.

<sup>\*\*) - - -</sup> ohne Jahr, Conv. XXXV.

In bonis Gasdinrod idem G. (Gerlach, Bogt von Merlau) recognovit se advocaciam non habere homines ecclesie (sti Stephani) 34). Ulrich II. von Hanau gibt 1340 feinem Sohne Mrich Vollmacht, Burg und Dorf Laupach, nebst ben bazu gehörigen Dörfern und Gerichten Obern = Laupach, Engelhu= fen , Lartenbach , --- , Hurlef (Traishorloff) , Wynben, Gererobe, Luternbach und Ruprechtsburg zu verfaufen 35). Um 1355 fommt vor: Item specificatio bonorum nostrorum (nämlich bes St. Johannsstifts zu Mainz) in Felle tria jugera gein Gerstinrade - - Item specificatio - - in Zileborne (Beilbach) — in tercio campo versus Gertrode —, in campo versus Gerstenrode duo jugera an Veller felt; Item an Gerstrode duo jugera — - 36). Nur aus einer biefer Rachrichten gehet unbezweifelt hervor, bas Gerften= rob eine bewohnte Stätte war. Der Ort mag frühe verschwunden seyn, ba er unter bem Zugehör bes Gerichts Felba nicht vorkommt, und auch nicht außerhalb dieses Gerichts gelegen haben fann, ba ber Berftenrobsfopf, gwifden Stumpertenrod und Felda, fast mitten in ber Gemarkung bes lets teren Ortes liegt.

11) Göringen, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchensgebiet von Kirtorf 37). Der Ort, welcher 1574 als Wüstung vorkommt, lag zwischen dem Heinzens und Kecksberg, stieß oben (südlich) wider Daupenrod, unten (nördlich) wider die Wüstung Einhausen, und bestand nur aus Wiesen 38), lag also zwischen Romrod und Schellnhausen, und der nach letz-

<sup>84)</sup> Guden, Cod. II. 53 — 54; Würdtwein, Dioec. III. 289 — 90 vi non Marcii (2. März).

<sup>55)</sup> Fug = und bodenlose Unfugs = Beschuldigung, Beil. S. 10, Nr. 7.
St. Nicolaus Abend (5. Dec.).

<sup>56)</sup> Würdtwein, Diocc. III. 361 — 63.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) — — III. 284.

<sup>38)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1307, Conv. III. Der Ort war schon 1427 eine Wüstung, Landau, Wüstungen 260.

terem Orte hinzichende Grund wird noch jego Gorungen oder Göringen genannt. Es fommen vor unter Romrob: Wiese zu Geringen zwischen bem Beinzenberg und gesenge ten Sain, Wiefe, ber Kirchabend genannt, im Geringer Grund; unter Zell: Wiese zu Geringen. Im Jahr 1270 verkaufen Ludwig von Romrob, sein Sohn Richolf und seis nes Bruders heinrich Sohn, Albert, ben halben Zehnten ju Salmanshausen an das Kloster Haina, mit ber Anzeige, baß fie bem Grafen von Ziegenhain bafur Guter zu Gogingen (Goringen) zu Lehen aufgetragen haben 39), und 1275 willigen bie Grafen Ludwig und Gottfried von Ziegenhain, gegen Lehensauftrag von Gutern zu Goringen, in ben Verkauf bes Zehnten zu Salmanshausen von Seiten Sulderichs (verschrieben) und Heinrichs von Romrod an bas Klos fter Haina 40). Ludwig von Ehringshausen verkauft 1348 feinen ziegenhainischen Lebenzehnten zu Goringen und Ruwinhann an einen Schöffen zu Alsfeld 41). Wie bereits oben bemerkt ift, haben 1353 Mechtilde von Lisberg und ihr Sohn Friedrich die zwei Vorwerke zu Buchholz und Goringen an Albrecht und Johann von Romrod um 200 fl. verpfändet; gleichfalls ift oben bei Daugenrob angegeben, bag 1456 Lands graf Lubwig I. ben Heinrich von Ehringshaufen mit bem Behnten ju Göringen belehnt habe.

12) Greiffenhain lag bei Heibelbach, wo noch der gleichnamige Hof vorhanden ist, und gehörte, wie das bezreits genannte Geroltshain, sowohl zum Gericht, als im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Heibelbach. Im Jahr 1574 bestand Greiffenhain aus 2 Wohnhäusern, 2 Scheuern,

<sup>30)</sup> Wenck II. 203, Note \*. Diese Urk. gehört ohne Zweisel ins Jahr 1275. vii kl. Maij (26. April). Salmshausen liegt links der Schwalm, 1/4 St. nördlich von Röllshausen u. 1 1/4 St. westlich von Neufirchen.

<sup>40)</sup> Ruchenbecker, Annal. Hass. XI. 165. v Id. Maij (11. Mai).

<sup>41)</sup> Landau, Buftungen, 259 - 60.

1 Stall und Gütern 42), und gehörte im 16. Jahrh. bem Hans und Peter von Linden 43).

- 13) Großhomberg, war 1574 eine Buftung, lag (füdöstlich von Alefelb) am Wald, ber homberg genannt, mit Wiesen, Binsen, die jum Theil bem beutschen Orben ju Marburg zustanden 44), gehörte mit Schwabenrob, Ingelbrechterod, Elbenrod, Iffa (Eifa), Eudorf, (Klein.) Homberg, Rieber = und Oberhopfgarten, mas dieffeits bes Baffers lag, Hattenborf und Reibertenrod zum Hougirgericht 48), und im 15. Jahrh. unter bem Namen Hoenberg majus, zum Kirchengebiet von Alsfeld 46). Der Wald Homberg zwischen Alsfeld und dem Gerichte Schwarz fängt an am Kurt der Schwalm zu Niederhopfgarten 47). Maibeed giebt ber Groß= homberg 1 fl. und Bogthafer 1 Viertel 48). Im Jahr 1379 gab ein Burger zu Alsfeld fein Erbrecht an bem Gute bes beutschen Orbens, "bas gelegin ift zu Großin Soinberg mit Namen an der Hube, by man nennet Sebelers Hube, mit allen Rugen, Eren vnd Rechten, an Suse, an Sabe, an Schuren, an Garten zc.", bem genannten Orben zu einem Seelgerede 49).
- 14) Günzelvorf, Günzelndorf, lag von Windhaussen gegen Oberbreitenbach hin 30), war 1577 bereits eine

<sup>42)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld und Romrod, 1574, S. 498, Conv. II.

<sup>43)</sup> Dorfbuch, S. 3.

<sup>44)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, 1574, S. 251, Conv. II.

dem Houg bei Alsfeld abgehalten. Ruchenbecker, Anal. Hass. III. 96—98. Wegen ber Orte s. Note 14.

<sup>68)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 271.

<sup>47)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1319, Conv. III.

<sup>48)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, in specie Register 1554 u. 1565, Conv. II.

<sup>49)</sup> Landau, Buftungen, 255.

von Windhausen besaß den Zehnten daselbst. Polit. Land Distitation, Amt Nidda, lit. A.

Wüstung, und stand etlichen Ginwohnern zu Windhaufen und Oberbreitenbach zu 51). Der Ort gehörte mit Bauschenhain zc. zum Gerichte Felda. Es kommt vor unter Windhausen: Wiese au Gungenborf bei ber Grenwiese, Wiese im Gungelns borfer Bain; unter Breitenbach: Ader am Gungenborfer Solz, Land und Wiefe zu Gungelnborf, und unter Felba: Wiese zu Gonzelnborf. Im Jahr 1250 vergleichen sich ber beutsche Orden zu Marburg und Gifelbert von Vodes= berg über Guter ju Gungelnborf, und 1283 ichenft Beinrich Fint von Altenburg, Ritter, bem beutschen Orben gu Marburg seine Guter ju Kemnabenberge und benannte Ges fälle zu Gunzelsborf und Gleen 52); 1340 fommt vor: Item in Kesterich specificatio bonorum nostrorum (nämlich bes St. Johannstifts zu Mainz) — — Item duo jugera zussen Breydenbach und Guntzilsdorff 53). Volvert Riedesel. Ritter, verspricht 1352 bem Landgrafen Heinrich II., ihm sei= nen Zehnten zu Gungelndorf und bie Gulte zu Schon= städt, Stausenbach zc., gegen 100 Mark Pfennige wieder zurudgeben zu wollen 54); 1471 belehnt Landgraf Heinrich III. ben Hans von Dörnberg, Hofmeister, unter Anbern mit einem Gute zu Gungelnrobe (Gungelnborf) bei Dberbreiten= bach 55), und 1481 verleihet Hans von Dornberg ein Gut zu Gungelndorf bei Windhausen, das ihm von Heinrich und Otto von Schlitz zugekommen war 56).

15) Hachbach, Hachenbach, vor Zeiten ein Dorf, war 1574 eine Buftung zwischen Hopfgarten und Vabenrod,

<sup>31)</sup> Dorfbuch, S. 179.

<sup>53)</sup> Frankf. Copialb. Urk. Nr. 144. xv. kl. Junii (Mai); Urk. Nr. 822. xi kl. Junii (22. Mai).

Würdtwein, Dioec. III. 363. Fer. vi post assumpt. Marie (18. Aug.)

<sup>54)</sup> Ziegenh. Repert, lit. H. Fer. v post. Petri ad vinc. (2. Aug.)

<sup>55)</sup> Biegenh. Repert. lit. K.

<sup>56)</sup> Landau, Wüftungen, 260.

beren Wiesen von Babenrob und Strebenborf bestanden sind <sup>57</sup>). Der Ort gehörte mit Stohindorf (Stendorf), Hersgersdorf, Mahmus, Früleps (Untersorg), Schwalmen (Obersforg), Ristenberg, Neuenrod und Mersrod zum Gerichte Hopfgarten <sup>58</sup>). Es kommt vor unter Babenrod: Wiese und Acker zu Hach bach; unter Strebenborf: Wiese zu Hach bach, und unter Obers und Niederschwalmen (Sorge): Wiese zu Hach ach. Bei der Grenzbeschreibung des Bezirks der Kirche zu Schlitz im Jahr 812 kommt ein Habeches bach vor <sup>59</sup>). Heinrich von Ehringshausen wurde 1456 mit dem Zehnten zu Hachenbach belehnt, und was in dieser Hinsicht bei Daußenrod gesagt ist, gilt auch hier.

16) Hemmenrod, soll etwa ½ St. von Brauerschwend gegen Wernges (Bezirk Lauterbach) gelegen haben. Brauerschwend gehörte 1573 mit Rainrod und Renzendorf zum Gestichte Schwarz 60), und da Hemmenrod nicht genannt ist, so muß dasselbe zu dieser Zeit als ausgegangen angesehen werden. Unter Brauerschwend kommen vor: Wiese und Acker zu Hemmenrod. Landgraf Heinrich I. giebt 1273 seine Einwilligung, daß Rudolph von Ohmes seine Güter zu Alsselb, Hopfgarten, Menßrod (Mersrod), Badenrod, Mazmans (Mazmüs), Rimboldes (Rimlos?) Timerod (Dunrod), Meneherod (Meynrod), Hemmingrod und den halben Zehnten daselbst, so wie die Güter in Bolin, Hergersdorf, Brumeartis, Geschwende, eine Mühle auf der Schwalm, seine Wiesen zu Endicheshain? und Phdorf (Eudorf) verstause 61).

<sup>87)</sup> Saalb. d. Amts Nomrod, 1574, S. 1307, Conv. III. Der Ort war schon 1427 eine Bustung. Landau, Wüstungen, 257.

<sup>50)</sup> Ziegenh. Repert. lit. I. Ohne Jahr, aber wahrscheinlich von 1427.

<sup>59)</sup> Dronke, Trad. et Antiq. Fuld. 58.

<sup>80)</sup> Saalb. b. Gerichts Schwarz 1573, Conv. V.

<sup>81)</sup> Ziegenh. Repert. lit. D. 74, Nr. 1. Octav. nativ. Marie (15. Sept.)

- 17) Sepelshaufen, Sebbelshaufen, gehörte mit Bauschenhain zc. zum Gerichte Felba, und wird hier (vermuthlich 1427) als Bustung mit ber Bemerkung aufgeführt, baß bie von Stornborf Antheil am Behölze haben. Unter Meiches fommen 1592 vor: Wiesen zu Bebbelshausen 62). Ein Wald von 500 Morgen wird 1574 angegeben gelegen zwischen Babenrob, hepelshausen und bem Felbe von Wallenrod, so wie eine Grenzbeschreibung von demselben Jahre lautet: Sopfgartner Waffer, Stein neben biefem Waffer vor bem hetelshäuser Wald, Wiese bes R. N. zu Babenrob, ben Grund am Rugelberg hinaus, Stein hinter bem Riftenberg, Stein neben bem Lauterbacher Fußweg, am gebrannten Holz, gegen Wallenrod 2c. 63) Rach bieser Be= schreibung mochte Begelshausen im füdöftlichen Theile ber Gemarkung von Babenrod gesucht werben, allein bieses geborte jum Umt Romrod, und jenes jum Gerichte Felba und mit biefem jum Umte Ulrichftein.
- 18) Hengenrod, Hegenrod, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiete von Alsseld 64). Es kommt vor unter Eisa 1569: Land zu Hegenrod; unter Alsseld 1574: Land zu Hengenrod, Gütchen zu Hengenrod; vor der Hersselder Pforte: Land zu Hegenrod 65). Im Jahr 1316 belehnte Friedrich von Herzberg, Ritter, Heinrich und Ludwig von Dudenrod mit einer Hube zu Dudinrodde (Dopelrod) und mit seiner Gerechtigkeit an dem Hengerodd irberge, als

<sup>62)</sup> Saalb. d. Amts Ulrichstein, in specie Gericht Felda 1592, S. 175 n. 186, Conv. XXXVI.

<sup>63)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1323 u. 1917, Conv. III. Der Ausdruck "Hopfgarten" kommt auf der Generalstabskarte zwisschen Meiches und Storndorf, östlich, oder in dem am östlichsten gelegenen Theil der letteren Gemarkung vor; von dieser Stelle nördlich und von Storndorf östlich liegt der Augelberg.

<sup>64)</sup> Wirdtwein, Dioec. III. 271.

<sup>65)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, 1569; 1574. Conv. II.

Erbburglehen auf Romrod, und 1473 bas Kloster Fulda ben Henne Schaufuß mit 1/4 bes Zehnten zu Hergenrod 66).

19) hirtenrod, Buttenrod, Bettenrob, Sat= tenrod, harttenrod, gehörte im 15. Jahrh. unter bem Namen Hirtenrade zum Kirchengebiete von Kirtorf. 67) Im Jahr 1574 fommt ein Teich vor, bas Harttenröber Bruch genannt, 18 1/2 Morgen haltend, und gelegen zwischen bem Romrober Berg und ber Zeller Strafe 68). Es wird genannt unter Lieberbach: Land bei bem Sattenroder Bruch, 5 Morgen baselbst, oben an Romroder Berg; unter Zell: Sattens rober Bruchwiese, Garten zu Hattenrob am Weg unten am Altwaffer; unter Oberleufel-Biefe am hattenrober Hittenrobe wird 1344 nebst Ginhausen, Liprod ic. Bruch. im Burgfrieden zu Romrod genannt. Ludwig von Romrod gab 1356 seiner Gattin Mete unter Andern zum Witthum "by ezwen Borwerg czu Syttinrade, ber ift enns gelegen vffe bem Berge, baz andir nydin in deme Dorffe und by Moelin vaselbis czu Hyttinrobe" 69). Graf Johann von Zies genhain giebt 1402 Erwin von Offhausen zu Mannlehen 1/4 bes Zehnten zu hettenrob und 1/2 Zehnten zu Gleen, und 1430 giebt er hennen von Lehrbach, dem Alten, den Behnten zu hettenrod 1/3, zu Gleen 1/2 2c. 70). Im Jahr 1494 verpfändete Afmus von Lehrbach dem Landgrafen Wilhelm III. 1/2 des Zehnten zu Suttenrod im Umte Romrod bei Bell gelegen, um 24 fl. 21). Landgraf Philipp giebt 1516 bem Helwig und Hartmann von Lehrbach zu Mann = und Burg-

<sup>66)</sup> Landau, Buftungen 258 u. 255.

<sup>67)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>68)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 557, Conv. III.

<sup>(</sup>vor 1372) wurde 1/4 des Zehnten zu hittenrode ledig. Darmst. Archiv, Rendel, Ausz. eines Registers, Abschn. Ohne Jahr.

<sup>20)</sup> Biegenh. Repert. lit. K u. R.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) - lit. H. Mittwoch nach Barthol. (27. Aug.)

lehen 3 Theile des Zehnten zu Hüttenrod, ½ Zehnten zu Gleen, 2 Theile des Zehnten zu Tudenrod (Dopelrod) und Kemnadenberge ic. 72)

20) Sobenfeld, Sabenfeld, Sofenfeld, Rofens felb?, fommt unterm ersteren Namen mit Bauschenhain ze. als Zugehör bes Gerichts Felda vor. Im Jahr 1500 wird hobenfelb als Buftung mit ber Bemerkung aufgeführt. baß bas Gelanbe nach Ulrichstein verliehen sei; unter Meiches kommt vor: Wiese zu Sofefeld, Robland hinter ber Kirche ju Soffenfelb; unter Windhaufen: Wiese ju hoffenfelb 23). — Rosenfelb lag zwischen Windhausen und Meiches, mehr gegen letteren Ort hin, und foll ein Filial bes Dorfes Gunzelborf gemesen senn 74). Der Ort, ber 1577 als Buftung vorfommt, gehörte größtentheils nach Meiches und theils zu Windhausen 25). Es kommt 1592 por unter Meiches: Wiese zu Rosenfeld, und unter Windhaufen: Wiese zu Roffenfeld. Die Beschreibung, sowohl von Hobenfeld, als von Rofenfeld scheint auf eine Dert lichkeit hinzubeuten, und sowohl bieser Umstand, als auch ber weitere, daß die Benennung Rosenfeld unter ben Or ten bes Gerichts Felva nicht vorkommt, möchte einigermaßen ben Beweis abgeben, beibe Namen, als einen und bens selben Ort bezeichnend, annehmen zu dürfen. llebrigens ist ber Ort auf der beigegebenen Karte, rechts ber Schwalm, ba eingetragen, wo auf ber Generalstabsfarte, ber Name Rosenfeld vorkommt. — Um bas Jahr 1340 heißt es: Item nota, quod pater Conradi dicti Derre de Kesterich legavit — ecclesie in Felle — — presentibus sculteto Heinrico de Hadenfeld — — Item nota, quod hys sunt census, quos habet ecclesia s. Johannis mogunt. — — Item Lude-

<sup>22)</sup> Darmst. Archiv, Reverse. Mittw. nach Invocavit (12. Febr.)

<sup>23)</sup> Saalb. d. Amis Mrichftein, 1500, S. 13; und Register. Conv. XXV.

<sup>24)</sup> Beff. Archiv, V. Art. IV. S. 87.

<sup>15)</sup> Dorfbuch, G. 179.

wicus Dameheymer et Syfridus Sandurn quilibet undecim sol. den., maldrum avene, maldrum caseorum et duas libras cere Idem ibidem Heinricus scultetus septem in Hadenfelt. sol. den. — - 76) Volprecht von Saffen; Schöffe zu Grunberg, verkauft 1369 seinen Theil bes Zehnten zu Saben= felde an Happel Schaufuß, seinen Oheim, Cong, Sifrib und Bechtold Roymulen, seine Neffen, und Claus von Saffen, Schöffen zu Grunberg, feinen Bruber, um 120 fl. 27). Im Jahr 1373 verleihet Eberhard von Merlau, Ritter, bem Claus von Saffen, Schöffen zu Grunberg, ben halben Zehnken zu Habbenfeld 28). Landgraf Wilhelm III. giebt 1491 bem Johann von Stornborf, Ludwigs Sohn, zu Mannlehen die Pfarrei und Kirche zu Udorf (Eudorf), 1 Hof da= felbft, ben Behnten zu Lugborf?, Dbenfelb (Sobenfelb), bas Gut zu Wenigenrobe, und alle Guter in ben Dorfern und Gerichten Dbenfeld, Ober- und Rieberbreitenbach 29).

21) Horchenhain, war nebst Bauschenhain ic. ein Zusgehör des Gerichts Felda, und damals (vermuthlich 1427) eine Wüstung. Seine Lage ist bei einem der Orte Felda, Zeilbach, Schellnhausen, Oberbreitenbach, Storndorf, Meisches, Köddingen, Helpershain, Stumpertenrod, Kestrich und Windhausen zu suchen.

22) Kleinhomberg, gehörte mit Großhomberg zum Hougir-Gericht, und unter dem Namen Homburg prope Aldenburg, im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Alsfeld. Der Ort war 1574 eine Wüstung, die am Homberg, dem Walbe, lag, und wovon die Wiesen und Zinsen zum Theil dem deutschen Orden zu Marburg zuständig waren 80). Dies ser Ort, der, noch genauer bezeichnet, am nordwestlichen

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 367, 368.

<sup>27)</sup> Darmst. Archiv. Vigil. Corp. xpi (30. Mai).

<sup>28)</sup> Ziegenh. Repert, lit. B.

<sup>79)</sup> Mannbuch, 1. Abtheil. 33b. Mont, nach Pfingsten (23. Mai).

<sup>20)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, 1554, G. 251, Conv. II.

Ende des Waldes Homberg lag, und von welchem ein eingehegtes Feldstück den Namen Kirchhof führt <sup>81</sup>), stand im 16. Jahrh., nebst Großhomberg, etlichen Leuten zu, welche davon 3 fl. 22 Albus Dienstgeld entrichteten. Der kleine Homberg gab 1554 an Maibede 25 Albus 4 Heller, und 1565 an Vogthafer 1 Viertel.

23) Leibenrob. Der Leibenröber Ropf, von welchem ber Ort etwas mehr gegen Norben gelegen zu haben scheint, kommt zwischen Alsfeld und Hopfgarten vor. Unter Altenburg wird 1554 genannt: Gut zu Liberob 82). Jahr 1300 übergeben und verfaufen Reinhard von Altenburg und sein Eidam Friedrich von Romrod, bem Landgrafen Heinrich I. ihr Schloß Altenburg, und alle bazu gehörigen Erbschaft und Guter, nämlich von bem Acer, genannt Denader, burch bas ganze Feld, genannt Breidenfeld, und bas Feld, genannt Eingell bis auf ben Berg, genannt Gelenberg jum Kirschbaum, von da herab bis in bas Dorf Lunben = robe, und Alles, was sie zu Lündenrod gehabt — - 83). Sans und herrmann von Robenstein und Ligberg bekennen 1399, daß ihr Schwager Rohrich von Eisenbach ben Brief über 670 fl., die 3 Vorwerke und Höfe zu Alsfeld, 1 Vorwerf zu Lubinrobe und 1 Vorwerf zu Eudorf, welchen Landgraf Hermann I. an Friedrich von Lißberg gegeben, mit ihrem Willen inne habe 84). Landgraf Hermann I. verfett 1406 an Erben von Ufhaufen seinen Hof und sein Vorwerk ju Alsfeld, 1 Borwerf zu Lubenrod und 1 Borwerf zu Eudorf, um 670 fl. 85). Der Ort war schon 1427 eine Wüstung 86).

<sup>81)</sup> Beff. Archiv V. Art. IV. S. 59.

<sup>82)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, 1554, S. 3, u. 21 u. Regist. 1565. Conv. II.

<sup>83)</sup> Ment Il. 246. Note \*. Crast. Odelrici (5. Juli).

<sup>24)</sup> Darmst. Archiv, Alefeld; Die Christine virg. (24. Juli).

<sup>85)</sup> Ziegenh. Repert. lit. G Fer. VI post Simon et Jude (29. Juli).

<sup>86)</sup> Landan , Buffungen , 256.

- 24) Lenzenrob. Es fommt ein Brunnen unter dem Namen Lenzenröder Born vor 87). Im Jahr 1573 wird genannt unter Brauerschwend: Wiese zu Lenzenrod; unter Rainrod: Wiese zu Lenzigenrod; unter Nainrod: Wiese zu Lenzigenrod 88), zu welcher Zeit der Ort, da er unter dem Zugehör des Gerichts Schwarz nicht vorkommt, nicht mehr bestanden haben kann.
- 25) Lidderbacher Hof, lag oben über Rainrod, und bestand 1573 in Haus, Scheuer, Backhaus, Stall, Garten und 77 Morgen Landes 89).
- 26) Liprod, Lieppenrod. Im Jahr 1574 kommt vor: Mühle über Romrod zu Liprod gelegen, die Liproder Mühle genannt; Forellenwasser, die Antresst genannt, fängt im Fronhart an, und endet nächst über Romrod im Liprode surt; ein Gut zu Liprod, dem Landgrassen mit Dienst und Steuer zuständig; Garten vor der Liprode Hecken; Wiese zu Lieppenrod zwischen der Rabenstrut und R. N. o.). Der Ort Lyeprode wird 1334 mit Einhausen und Hittenrode im Burgfrieden zu Romrod genannt. Im Jahr 1379 verkaust Kurts von Linden Wittwe an Landgraf Heinrich II. unter Andern den halben Theil der Wüstung zu Lyppole derode of.
- 27) Maymus, Maymans, gehörte nebst Hachbach zum Gerichte Hopfgarten. Es kommt vor 1565: Hansen Frau zu Maymus, Wolf Olerich zu Maymus 92); unter

<sup>87)</sup> Beff. Archiv, V. Art. IV. S. 60.

<sup>88)</sup> Saalb. d. Amts Alsfeld, in specie des Gerichts Schwarz, 1573. S. 129, 213, Conv. V.

<sup>50)</sup> Saalb. d. Amts Alsfeld, in specie des Gerichts Schwarz, 1573.

S. 281—284, Conv. V.

oo) Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 555, 556, 572, 574, 637, Conv. III. Der jezigen Lippmühle, wo Liprod zu suchen ist, südöstlich, liegt die Nabenstrut.

<sup>94)</sup> Landau, Buftungen, 261.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrod, in specie Register 1565. Conv. II.

Romrod 1574: Land am Maşmus zu Babenrod; unter Vadenrod: Land zum Maşmus zwischen dem Wald beidersseits, Wiese am Maşmus; unter Obers und Niedersorge: Land am Maşmus, zwischen dem Wald und N. N.; Maßmus eine Wüstung zwischen der Sorge und Wallenrod, wo nur Wiesen sind, welche die von der Sorge in Bestand has ben <sup>93</sup>). In einer Urkunde von 1273 kommt der Ort unter dem Namen Maşmans vor <sup>94</sup>). Landgraf Ernst Ludwig bestätigt 1696 den Schenken von Schweinsberg das denselben verliehene Lehen der ausgestorbenen Familie von Ehringsshausen, unter welchem auch die Wüstung Maşmes vorkommt <sup>95</sup>).

28) Mererob, gehörte nebst Sachbach jum Gerichte Sopfgarten. 3m Jahr 1574 fommt vor unter Lieberbach: Wiese zu Mererod zwischen bem Wald und der Lanbstraße, oben an Strebendorf, unten am Wald; unter Hopfgarten: Wiese zu Mererob; unter Strebenborf: Land zu Mererob; unter Romrod: Wiese ju Mererod zwischen bem Walb; Mererob, Buftung und Wiesengrund zwischen Babenrob und Lieberbach, auf den Seiten wider Poppenberg und Korn= berg stoßend, beffen Wiesen von Strebendorf und Liederbach bestanden find; ber Kohlwald am Strebendorfer Feld und Mers= rob, hatt 1000 Morgen; Poppenberg zwischen bem Rohlmalb und Mererod, beträgt 2000 Morgen 96). 3wischen Sopfgar= ten und Strebendorf bestehet noch ber Merschröder Teich, von welchem Mererob etwas süböftlich gelegen haben möchte. Der Ort wird 1273 urfundlich genannt 97); 1314 verleihet Graf Johann von Ziegenhain bem Bürger Nifolaus Schaufus

<sup>\*3)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 609, 890, 996, 1307, Conv. III.

<sup>94)</sup> S. oben bei hemmenrob.

<sup>95)</sup> Eftor, fl. Schriften I. 139, Rr. 16. 24. Jan.

so) Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 859, 961, 1114, 1122, 1307, 1322, Conv. III. Poppenberg u. Karnberg liegen zwischen Stresbendorf und Hopfgarten.

<sup>\*7)</sup> S. oben bei Bemmenrod.

au Alsfeld ben Zehnten au Mersrob 98); 1332 bekennt Gerlach, genannt Bule, bag er von Friedrich von Bergberg ein Gut zu Mererobe, ale Burgleben auf Romrod erhalten habe 98); 1351 beurfundet die Stadt Alsfeld das Bekenntniß Happel Schaufußen, Frideberts von Saffen und Hille Rosmulen, Erben weil. Nifolaus Schaufußen, daß dieselben von Graf Johann von Ziegenhain, auf Sohne und Töchter, zu Lehen haben ben Zehnten zu Iffe (Gifa), 1/2 Zehnten zu Bermannshain, ben Behnten ju Mererob, 1/2 Behnten ju Parmeshausen, 1/3 bes Zehnten ju Rockelshausen und Seibelsborf und 1/2 Zehnten zu Uborf (Euborf) 100); 1358 versete Ludwig von Romrod an die von Lieberbach ein Gut zu Mersrobe und ein Gut zu Elberabe 101); 1480 belehnt Landgraf Seinrich III. die Gebrüder Albert und henne Ropmaul mit bem 1/2 Zehnten zu Gifa, Eudorf, Hermannshain, 1/3 bes Zehnten zu Rodels= haufen, 1/2 Behnten zu Parmeshaufen, bem Behnten zu Dersrob 1c. 102).

29) Reuenhain, Ruwinhain. Unter Zell kommt 1574 vor: Wiese zu Neuenhain, zwischen dem Wald und R. R.; 4 Morgen Wiesen zu Neuenhain, zwischen dem Wald und R. N.; unter Obergleen: Rodwiese zu Neuehain; unter Heimertshausen 1591: Neuenhain ist ein Wald von 40½ Morgen neben dem Heizenberg; Wiese in Neuenhain zwischen dem Wald und R. R. 103). Im Jahr 1273 verkauft

<sup>\*\*)</sup> Guden, Cod. III. 95—96; Ruchenbecker, Anal. Hass. VII. 78. For. iv ante Viti (12. Juni).

<sup>99)</sup> Benck II. 321. Fer. iv post Reminiscere (18. März).

dem Zehnten zu Mererod belehnt, der nachher an die Familie von Storndorf tam.

<sup>101)</sup> Landau, Buftungen, 257.

<sup>302)</sup> Ziegenh. Repert. lit. B. Diefe Familie hatte diefen Zehnten noch 1657.

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup>) Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 861, 698, 1257; in specie Heimertshausen, 1591, S. 7, 23, 27, 30. Conv. III.

Rudwig von Romrod, Ritter, an den beutschen Orden villam Nüwenhain cum omni Jurisdictione ac districtu — — nec non et cum omnibus hominibus ipsi ville 104); 1283 wird die villa Nuinhain genannt; 1314 fommt vor: quadraginta jugera agrorum et ultra, que vulgariter dicuntur dye Stoche sita inter villam Yringeshusen et Nuwenhain; Ludwig von Chringshausen versaust 1348 seinen ziegenhainischen Lehenzehnsten zu Goringen und Nuwinhayn an einen Albselder Schöffen; in einem Zinsregister des deutschen Ordens von 1462 werden Wiesen zwischen Nuenhayn und Romrod, ein Wald, das Buchholz genannt, zwischen Neuenhain und Ginhausen und hinter Nuenhayn ein Gehölz der Holloch genannt 105). Landsgraf Ludwig I. belehnt 1456 den Heinrich von Chringshausen mit dem ½ Zehnten zu Neuenhain, und, was darüber bei Daußenrod gesagt ist, gilt auch hier.

30) Reuenrob gehörte mit Hachbach ic. zum Gerichte Hopfgarten, und mit diesem zum Amte Romrod. Das Dorf Oberbreitenbach war früher zweien Aemtern zugetheilt, benn 1574 heißt es: es gehet die Grenze durch den Ort (Ober=) Breitenbach; was gegen Romrod liegt, gehört ins Amt Rom= rod, und das andere zum Amt Ulrichstein. Ferner, Grenze: Wiese des N. N. zu Restrich, Wiese des N. N. zu Breistenbach, Mosenstrut, Hesseln, Auswurf im alten Dorfe, wel= ches am Flusse liegt, durch die Wiesen in die Breitenbacher Kirche 106). Im Ulrichsteinischen Antheile von Breitenbach kommt 1592 vor: Aecker und Wiesen im und am Neuenrob 107). Der Ort lag, da Breitenbach daselbst begütert war, gewiß nicht sehr entsernt von demselben, und er möchte auch "das

<sup>104)</sup> Entdeckter Ungrund, Beil. Nr. 76b. xvii kl. Aug. (16. Juli).

<sup>1005)</sup> Landau, Buftungen, 265 u. 259-60.

wo co weiter heißt, daß die Grenze mitten durch die Kirche gehe.

<sup>107)</sup> Saalb. d. Amts Ulrichstein, in specie Gericht Felda, 1592, S. 159—168. Conv. XXXVI.

älte Dorf, welches am Flusse liegt" senn, und somit nördlich bei dem Strauchteich sehr wahrscheinlich gelegen haben. Im Jahr 1421 versetzte Folprecht von Sassen, wegen einer Schuld von 12 Goldgulden, dem Antoniterkloster zu Grünberg seinen Theil der Gadernzinsen zu Hungen, Langsdorf, Vildeln und Rupertsburg und 3 Tornos auf dem Gut zu Nuwenrade 108).

- 31) Niederhopfgarten, gehörte mit Großhomberg ze zum Hougir-Gericht. Der Ort, welcher 1574 als Wüstung vorkommt, lag zwischen Oberhopfgarten (dem heutigen Hopfgarten) und Altenburg; 1554 sind 5 Personen genannt, die daselbst begütert waren, und unter Altenburg kommt vor: Güeter zu Niederhopfgarten <sup>109</sup>). Unter Hopfgarten 1574: Güter zu Niederhopfgarten zwischen N. N. und der Fulzber Straße; Wiese zu Niederhopfgarten zwischen N. N. und dem Wald <sup>110</sup>). Im Jahr 1440 gab das Gericht zu Alsseld ein Urtheil in den Strittigkeiten des Klosters Wirderg und Conze Renne zu Oberhopfgarten wegen eines Guts zu Niederhopfgarten der Guts zu Niederhopfgarten vegen eines Guts zu Niederhopfgarten parten 1111).
- 32) Oberrod, Obenrade, kommt unterm letteren Ramen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchengebiets von Kirtorf vor <sup>112</sup>). Die-Kirche; wo 1278 Heinricus plebanus de Oberobe als Geistlicher vorkommt, war die Mutterkirche der Kapelle im Schlosse Romrod, bis diese von Friedrich von Herzberg und Ludwig von Romrod, 1337, davon getrennt, und zur Pfarrkirche erhoben wurde <sup>113</sup>). Heinrich Helrich,

Dieser Ort möchte eher Nunrade, Ronnenroth, 1 St. von Sungen, sehn.

<sup>100)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld und Romrod, 1574, S. 476; Register der Renten; S. 3, 21. Conv. II.

<sup>410)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 965, 966, 967, Conv. III.

<sup>111)</sup> Darmst. Archiv, Hopfgarten Vigil. assumpt. (Marie), (14. Aug.)

<sup>112)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>113)</sup> Landau, Buftungen, 261.

Priester an der Rapelle zu Oberrod, übergibt 1490 bem Landgrafen (nicht genannt) erblich ein Gutchen zu Kirtors 114). Die Kirche mit einer Glöcknerwohnung, liegt auf einer kleinen Anhöhe in einem waldigen Thale, 1/4 St. sübwestlich von Liederbach und in dessen Gemarkung, und dient noch jeso den Gemeinden Niederbreitenbach und Liederbach, sowie auf Pfingsten den Barochianen zum Gottesdienst.

- 33) Dberschwarz. Unter Schwarz kommen 1573 vor; Wiese zu Oberschwarz, die Kleewiese, Wiese baselbst, die Langwiese, Wiese baselbst die Kinwiese genannt 115). Zwischen Schwarz und dem Kohlhaupt, einem Berg, sollen noch etliche Reste der Kirche sichtbar senn 116).
- 34) Ristenberg, gehörte mit Hachbach ic. zum Gerichte Hopfgarten. Es fommt 1574 vor: — Hopfgartner Wasser, Stein neben diesem Wasser vor dem Hetelshäuser Wald, Wiese des N. N. zu Badenrod, den Grund am Rugelsberg hinaus, Stein hinter dem Ristenberg, Stein neben dem Lauterbacher Fußweg, am gebrannten Holz, gegen Walsenrod ic.; unter Badenrod: Land auf dem Reistenberg 117). Bei der Einweihung der Kirche zu Gelle (Zell bei Alsseld) im Jahr 825 kommen als Grenzorte vor: liderbach, Risgen-derg ic. 118), von denen Letteres gewiß Ristenberg ist. 1264 verkausen Ludwig von Romrod ic. ihr Dorf Reymerod (Reimerod), nebst Güter zu Racenberg und Lutela (Leusel) an das Kloster Haina; 1278 bezeugt Heinrich von Romrod, daß Ludwig, Bogt von Katenberg, und dessen Bruders Sohn Iohann ein Gut zu Meynrod an den Iohanniter-Or-

<sup>114)</sup> Blegenh. Repert. lit. H. Donnerft. nach Paule Befehrung (28. Jan.)

<sup>145)</sup> Saalb. b. Amts Alsfeld, in specie Gericht Schwarz, 1573, S. 15, 17, 46. Conv. V.

<sup>146)</sup> Hess. Archiv V. Art. IV. S. 60. Der Kohlhaupt liegt zwischen Schwarz und Rainrod südlich.

<sup>117)</sup> Saalb. d. Amts Momrod, 1574, S. 892, 902, 904, 905 .2c. Conv. III.

<sup>118)</sup> Dronke, Tradit. et Antiq. Fuld. 57.

ben zu Grebenau verkauft haben <sup>119</sup>); 1285 verkaufen Reinsbold von Altenburg ze. in feriorem Razenberg cum agris ze., quod dictam villam Razenberg possedimus, an das Johanniter-Haus zu Grebenau <sup>120</sup>); 1402 verzichtet Rorich von Eisenbach gegen den Landgrafen Hermann I. unter Andern auf alle Ansprache an das Dorf Riestenberg <sup>121</sup>); 1456 belehnt Landgraf Ludwig I. den Heinrich von Ehringshausen unter Andern mit dem Zehnten zu Ristenberg, und was davon bei Daußenrod gesagt ist, gilt auch hier.

- 35) Robe minor, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Kirtorf 122), und lag, aller Wahrscheinlichkeit nach,
  etwas nordwestlich von Oberrod.
  - Rofenfelb, f. Hobenfelb.
- 36) Roßbach, gehörte nebst Bauschenhain zc. zum Gerichte Felda. Der Ort war 1577 eine Wüstung, welche dicht bei Windhausen lag, und der dasigen Kirche gehörte <sup>123</sup>). Unter Windhausen kommt vor: Wiese zu Roßbach, Acker im Roßbacher Wald; unter Köddingen: Wiese zu Roßbach, Acker im Roßbacher Wald. Den Zehnten besassen 1664 die von Lehrbach <sup>124</sup>).
- 37) Rüpelshain, Ruffelshain, Rustinhain, sommt unterm letteren Namen als Wüstung (vermuthlich 1427) mit Bauschenhain z. zum Gerichte Felda gehörig vor. Unter Köddingen: Wiese zu Rupelnhain; unter Stumpertenrode: Wiese zu Rupelnhain, Acker im Röpelnhain. Um 1340 kommt vor: Item in Russelshayn specificatio bonorum nostrorum (nämlich das St. Johannsstifts in Mainz) que

<sup>213.</sup> Crast. assumpt. Virg. (16. Aug.)

<sup>120)</sup> Darmft. Archlv, Grebenau. viii kl. Dec. (24. Nov.)

<sup>121)</sup> Bend II. 472-73. Die Stephani protomart. (26. Dec.)

<sup>122)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>123)</sup> Dorfbuch, G. 179.

<sup>124)</sup> Bolit. Land=Bifitationen, Umt Ribba, lit. A.

possedit Henkelo filius Hartmundi. Inprimis duo jugera uff der Gassen an Gerhard Hailganse. — Item an dem Volckelius berge — Item una area in villa Russelshayn predicta — Item in Russelshayn Henckelo Hartungi quinque solid. den. de quodam bono Rothayn de Babinhusen modo Ditz Crudergin — — 125). Am 7. Dec. 1559 verkanft Hermann Riedefel zu Eisenbach an Jost von Weiters seinen Feldzehnten zu Ruizenhain bei Köddingen im Gerichte Felda, wie er solchen von Johann Schleifras zu Reichlos erblich erstauft, den derselbe mit Willen Graf Reinhards von Solms vom Liebfrauenstift zu Lich erworben hatte, um 200 fl. 126).

- 38) Stendorf, Standorf, Stohindorf, gehörte unsterm letteren Namen, nebst Hachbach zc. zum Gerichte Hopfsgarten. Der Ort war 1574 eine Wüstung zwischen Hergerssdorf und Wallenrod, oder zwischen dem gebrannten Holz und Lachenfeld, und bestand aus etlichen Wiesen, welche Brauersschwend und Wallenrod in Pacht hatten 127).
  - 39) Unterzell, lag nördlich bei Bell.
- 40) Weißendorf, Whyendorf, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Heidelbach 1283, und ist nun ein zu Heidelbach gehöriger Hof. Der Ort, mit einer Mahlmühle, kommt 1574 als Wüstung vor 129). Graf Conrad von Walzbenstein bezeugt 1290, daß Probst Herbert zu Immichenhain die von ihm lehnbaren Güter zu Wisendorf von den Gestrüdern Gozmar, Wigand und Conrad von Schrecksbach erstauft habe, und 1293 befreit Graf Conrad von Waldenstein

<sup>125)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 363-64, 368.

Nöddingen. Georg von Weiters hatte 1664 ein Hofgut zu Rugels hain aber ohne Wohnung, und auch den ganzen Zehnten. Polit. LandsBisitation, Amt Nidda, lit. A.

<sup>127)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1306. Conv. III.

<sup>128)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 271.

<sup>120)</sup> Saalb. d. Aemter Alsfeld u. Romrob, 1574, S. 295. Conv. II.

bie Güter zu Halsburg und Wizendorph, welche Probst Herbord zu Immichenhain von den Gebrüdern Gozmar, Wisgand und Conrad von Schrecksbach erworben, von aller Lehenssverbindlichkeit 130). Im Jahr 1358 verkauft das Kloster Imsmichenhain "Wysesen abwendig der Mulen zu Wypendorff, die kleynen gein dem Assenlo gelegin" 131).

41) Wingerob, Wingenrob, Wenigenrob, ge= hörte zum hause Romrod 132). 3m 15. Jahrh. fommt vor: Wingeroidt subjacet prepositure ecclesie Stephani mogunt. 133). Im Jahr 1554: Dienstgelb 41/2 fl. ju Weningsgerob; unter Babenrod: Land zu Wengerob in ber Storn= dorfer Scheide 134); 1574 unter Oberbreitenbach (Romröber Theil): Robland zu Wingerod, Land zu Wingerod, bie Hall genannt, unten wiber ben Storndorfer Weg, Land vor bem Wingerober Walt, Gut ju Wingerob, bas Belwigsgut genannt, mit Saus und Stall; Garten ju Binge= rob; unter Strebenborf: Wiese im Wingeröber Walb 185). 1334 befennt Eberhard Farch, Wappner, für fich und feine Beschwifter, baß sie von Friedrich von Berzberg die Guter gu Breitenbach und Wenigenrob, welche ber Agnes von Breis tenbach gehörten, zu Leben empfangen haben 136); 1356 bewitthumt Ludwig von Romrod seine Gattin Mete unter Anbern mit seinen sammtlichen Gutern im Dorfe zu Wenige= robe 137); 1389 verset Friedrich von Lißberg an Hebwig von

<sup>130)</sup> Benck II. 230. Fer. vi post pentecosten (26. Mai); sodann 230, Note \*. iv Id. Mart. (12. März). Halsburg ist Holzburg, welsches 1708 mit Afterod, Hattenbach und Krausenberg (Hos) an Kurhessen abgetreten worden ist.

<sup>181)</sup> Landau, Buftungen, 254.

<sup>182)</sup> Biegenh. Repert. lit. I. Ohne Jahr.

<sup>133)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284, ad sedem in Kirchdorff.

<sup>434)</sup> Saalb. d. Amts Alsfeld, Register 1554, S. 80 u. 24. Conv. II.

<sup>125)</sup> Saalb. d. Amts Momrod, 1574. S. 1058, 1065, 1074. Conv. III.

<sup>138)</sup> Ziegenh. Repert, lit. G. Donnerst. post ascens. dni. (12. Mai).

<sup>127)</sup> Landau, Buftungen, 261-62.

Lutter und beren Sohn Herweld benannte Guter in den zwei Dörfern Wenigenrod und Strebendorf, um 110 Pfund Heller 138); 1491 gibt Landgraf Wilhelm III. dem Johann von Storndorf, Ludwigs Sohn, zu Mannlehen unter Andern das Gut zu Wenigenrobe (f. Hodenfeld).

42) Wolfshain, Wolfershain, Wolfoldishain, gehörte mit Bauschenhain ic. zum Gerichte Felda. Unter Helpershain kommt 1592 ber Ausbruck: "Wiese am Wolferse hain" öfters vor 189). Echard von Lieberbach, Ritter, verstauft 1263 seine Güter zu Alsselb und in den Dörfern Liebersbach, Ehringshausen, Disroth, Bockenrod, Wolfhein und Lienscheit an den deutschen Orden zu Marburg 140). Im Jahr 1343 verleihet Landgraf Heinrich II. dem Heinrich von Eisensbach sein Marschallamt und dazu das Haus Ulrichstein mit dem Gerichte zu Bobenhausen und die Wüstung Wolfoldisshain 141); 1344 kommen vor die Wüstungen Volckwardisshain, Wolfeldishain und Sälgenstadt, die zunächst an das Schloß Ulrichstein stoßen 142).

<sup>238)</sup> Ziegenh. Repert, lit. I. Ohne Tag.

<sup>130)</sup> Saalb. d. Amts Ulrichstein, Gericht Felda, 1592, S. 83 2c. Conv. XXXVI.

<sup>140) (</sup>Roch), Beurfund. Nachr. II. 60, Nr. 213a. Prid. Id. Oct. (14. Oft.)

<sup>141)</sup> Ruchenbecker, Erbhofamter, Beil. S. 29, lit. Y. Mont. nach Niscolaus (8. Dec.)

Mend II. 359. Quasimodogeniti (11. April). Die Orte Ohmes, Ruhlkirchen, Seibelsdorf, Bockenrod, sowie die Wüstungen Bruckenstorf, hermannshain, Rechtensdorf und Pseuwirkel gehörten im 15. Jahrhundert zum Kirchengebiet von Kirtorf, und hieselben, wahrscheinlich auch Rechtensdorf, zum kurhess. Gericht Kahenberg. Schelmenhausen (welcher Namen auch nordwestlich von Storndorf portommt) ist das jehige Schellnhausen. Im Jahr 1586 hatte dieser Ort 10 Hausgesäße und etwa 62 Morgen Landes, und gehörte zum Gerichte Felda. Es heißt in einem Hebbuche: "Felda mit Schelmenhausen", es kommt die Feldbenennung "lange Seise" vor, und die Seisenmühle an der Felda und zu Ermenrod gehörig, bestehet noch; ferner "Wiese unter Schelmenhausen am Schmidts

graben", und ein Schmitthof liegt noch jeso nahe bei Schellnshausen. Bon 10 hausgesäßen, die 1586 mit Namen zu Schellnshausen vorkommen, werden 9 mit denselben Namen, 1592, zu Schelmenhausen aufgeführt; in einem Inhaltsverzeichniß stehet Schellhausen und die entsprechende Seite hat Schelmenshausen. Das jesige Untersorg hieß früher Früleps, Früleips, Frühleps; und Obersorg hieß Schwalmen; beide Orte hatten im 16. Jahrhundert zusammen 34 hausgesäße.

## IV.

### Ueber einige

wahrscheinlich aus der Römerzeit herrührende Schanzen im Odenwalde.

Vom

Steuercommiffar Deder ju Beerfelben.

#### S. 1.

Die etwa sieben Stunden lange, von Schlossau im Badischen durch den östlichen Theil der Provinz Starkenburg nach
Obernburg am Main ziehende Höhe, eine der bedeutendsten
des Odenwaldes, war bekanntlich lange Zeit von den Römern
militärisch besetzt, wie die ganze Reihe von Castellen, Wartthürmen, Bäder zc., welche sie auf derselben anlegten, und
die Inschristen, Sculpturen und bergleichen, die man dort gefunden hat, unwidersprechlich beweisen.

Bu diesen Denkmälern aus der Vorzeit gehören wohl auch die einzelnen Schanzen, die sich hin und wieder nicht nur auf jener Höhe selbst, sondern auch auf einzelnen Vorssprüngen derselben befinden, welch' lettere wegen ihrer weniger steilen Abdachung die natürlichen Zugänge zu der ersteren bilden.

In dem Werke über die römischen Alterthümer des Odenwaldes hat Knapp die meisten dieser Schanzen beschrieben, doch sind ihm einige unbekannt geblieben, über welche hier einige Worte ihre Stelle sinden mögen.

Dieselben befinden sich auf ben beiden nach dem Neckar hinlaufenden Armen des bei Wirzberg von der Schlossau=Obern= burger Hohe abgehenden, und dann bei Beerfelden in diese beiben parallelen Arme, die Sensbacher und Rothenberger Höhe, sich spaltenben Gebirgsastes.

Die Schanze auf der Sensbacher Höhe, "Heerhaag" ober auch "Landwehr" genannt, ein durchschnittlich 20 bis 24 Fuß breiter und 7 bis 10 Fuß tiefer Graben nebst Aufwurf, ist gerade in der Mitte zwischen dem Krähenberge und dem Reckar angelegt, und zieht aus dem Sensbacher Thale quer über die Sensbacher Höhe hinüber in das Gammelsbacher Thal. Sie ist auf der Ostseite des Bergrückens 150, auf der Westseite etwa 300 Schritte lang. Auf ihrem höchsten Punkte ist sie durch eine ebene Stelle unterbrochen, durch welche eine alte von Eberbach über Bullau und Eulbach nach Obernburg am Main führende Straße zieht.

Denkt man sich die beinahe grade Linie, welche diese Schanze bildet, nach Westen hin verlängert, und geht man in der Richtung dieser verlängerten Linie quer durch das Gamsmelsbacher Thal hinüber auf die Rothenberger Höhe, so sindet man hier eine ganz ähnliche Schanze, wie die eben beschriesbene, und von denselben Dimensionen. Sie zieht ebenfalls quer über die Höhe aus der Gemarkung Gammelsbach hinüber in die Gemarkung Untersinkenbach. Auch diese Schanze ist auf dem Kamme des Bergrückens durch den Fahrweg, welcher über die ganze Höhe von Beerselben nach Rothenberg und Hirschorn hinzieht, unterbrochen.

Die dritte Schanze ist parallel mit der letteren auf dems selben Bergrücken (der Rothenberger Höhe) etwa eine halbe Stunde weiter südlich angelegt. Sie ist nicht so gut unterhalsten, wie die beiden vorher erwähnten, und nur noch auf der Westseite der Höhe sichtbar. Auf der Ostseite ist sie, vielleicht durch die Cultur des Bodens, verschwunden. Diese beiden Schanzen auf der Rothenberger Höhe werden im Munde des Bolkes ebenfalls "Landwehren" genannt.

#### S. 2.

Daß biefe Graben und Erdaufwurfe einen militärischen 3med gehabt haben, ift wohl nicht zu bezweifeln; ein anderer 3weck ift wenigstens bei benselben nicht wohl benkbar. bie Ramen "Landwehr" und "Seerhaag" fprechen für biese Annahme. \*) In ihrem gegenwärtigen Buftanbe find fie freilich nicht geeignet, einen Feind abzuhalten, es ift aber wahrscheinlich, baß fie, ahnlich wie ber große Bfahlgraben in ber Wetterau und am Taunus, ursprünglich mit ftarfen, naturlich jest langst verfaulten Palifaben verfeben maren. Wenn biefe Palisaben eine gehörige Starte besagen, und gut vertheibigt wurden, so konnten fie allerdings einem feindlichen Truppencorps, bas bie romischen Castelle auf ber Schlossau-Obernburger Sobe vom Redar ber, also im Ruden, angreis fen wollte, ein nicht unerhebliches hinderniß barbieten, nothis genfalls auch, wenn jene Castelle von einem von Often heranbringenden Feinde eingenommen waren, ber romifchen Befapung ben Rudzug beden.

Jedenfalls ist es höchst wahrscheinlich, daß der Kamm des Bergrückens, welcher von dem römischen Castell bei Wirzeberg nach Beerselden und dann in zwei Theilen nach dem Reckar hinzieht, bereits von den Kömern als Heerstraße benutt wurde, und daß dieselbe die Verbindung zwischen der römischen Besatung in den Castellen auf der Schlossau-Obernburger Höhe und den römischen Streitkräften am Reckar, namentlich in Lupodunum (Ladenburg), vermittelt. Denn man kann wohl mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß der Odenwald zur Zeit der Kömer bei weitem dichter bewaldet war, wie setz, indem ihn noch Ammianus Marcellinus, welcher

0

<sup>\*)</sup> In der Nähe des Wirzberger Castells führt ein Walddistrict, worin sich eine Nömerschanze besindet, ebenfalls den Namen "haag". Anapp bemerkt im §. 21 seines vorhin genannten Werkes "daß diese Benenung vielleicht nicht ohne Beziehung auf einen alten Verhau, oder auf die Pfahlhecke selbst sen".

bekanntlich im vierten Jahrhundert schrieb, "schauderhaft durch scheußliche Kinsterniß" nennt (silvam squalore tenebrarum horrendam). Die Thäler waren beshalb bamals ohne Zweifel viel sumpfiger und unwegsamer, wie gegenwärtig. Auf ben Sohen hatte man bagegen trodenen und festen Boben, und ba ber Bergruden, welcher von Obernburg am Main nach Beerfelben und hier in die Gensbacher und Rothenberger Sohe sich spaltend, nach bem Medar hinzieht, ber einzige im gangen Obenwalde ift, welcher ohne irgendwo burch einen Thaleinschnitt unterbrochen zu feyn, in ziemlich geraber Linie vom Neckar nach bem Main hinläuft, so lag es in ber Na= tur ber Sache, daß biese Sohen in jenen alten Zeiten, wo bie Thaler noch unwegsam waren, vorzugeweise zur Communication zwischen Main und Recfar benutt wurden. - Bus biefer Unwegsamfeit ber Thaler lagt fich benn auch erflaren, warum man die oben beschriebenen Schangen blos auf ben Höhen und nicht auch im Thal findet. \*)

Daß auf der Strecke zwischen dem Wirzberger Castell und dem Krähenberge sich auf dem Bergrücken ebenfalls solche Duerschanzen besinden, hat bereits Anapp a. a. D. im §. 34 bemerkt. Die eine ist dicht am Krähenberge an seinem nördelichen Abhange angelegt, und wird gleichfalls "Landwehr" genannt; die andere, welche den Namen "Schanzengraben" trägt, zieht von der Gebhardshütte nach Osten hinunter in das Thal, durch welches der Weg von Schöllenbach nach Bullau führt. Die letzte, welche, was jedenfalls bemerkensewerth ist, die "Römerschanze" heißt, ist auf dem Gebirgsevorsprunge, welcher von Bullau gegen Hezbach sich erstreckt,

<sup>\*)</sup> Auch die Sage berichtet, daß die auf diesen Höhen nach Obernburg hinziehenden Straßen in alter Zeit zu den Hauptfahrstraßen zwischen den Main= und Neckargegenden gehört bätten. In herrn hofrath Dr. Steiners Gesch. u. Lopogr. des Maingebiets und Spessarts ist auf Seite 59 ebenfalls die Ansicht ausgesprochen, daß vom Neckar über Beerfelden nach Bullau zc. eine römische heerstraße gezogen habe.

aufgeworfen. Der Erdauswurf, welcher sich auf der Südseite des Grabens befindet, ist hier besonders gut erhalten. Nach der Darstellung Knapps sollte man glauben, daß diese letztere Schanze mit dem "Schanzengraben" an der Gebhardshütte zusammenhinge. Dieses ist jedoch nicht der Fall. Beide Schanzen sen sind vielmehr eine gute Viertelstunde von einander entsernt.

Im Ganzen sind es also sechs Querschanzen, die wir auf dem Gebirgsrücken zwischen der römischen Befestigungslinie und dem Neckar sinden.

#### §. 3.

Wiewohl bie Annahme, baß bie an ben alten Stragen, welche auf die Schlossau-Obernburger Bohe führen, sich befinbenben Schanzen zum Schutze ber Besatzung in ben auf jener Sohe errichteten Castellen angelegt wurden, wohl bas Meifte für sich haben burfte, so ware es boch auch möglich, daß biese Schanzen ichon bei Gelegenheit bes erften Borbringens ber Romer in den Obenwald, welches wohl vom Recfar her erfolgte, angelegt wurden. Es ift nicht unwahrscheinlich, baß bieses erste Vorbringen nicht nur wegen ber Unwegsamfeit biefer Gebirgsgegenb, namentlich wegen ber Dichtigfeit ber Balbungen, sondern auch aus Vorsicht wegen eines Ueberfalls nur langsam vor sich ging, und ba es bekanntlich zur Taktik ber Romer gehorte, fich bei ihrem Vorbringen in Feindesland felbst für bie einzelne Racht an ben Stellen, wo fie rafteten, ju verschanzen, fo ware es allerdings nicht unmöglich, baß jene Schanzen die verschiedenen Lagerstellen ber Römer bezeichnen.

Man könnte übrigens auch annehmen, daß die Schanzen, von denen hier die Rede ist, gar nicht einmal von den Rösmern, sondern etwa von den Alemanen herrühren.

Befanntlich wollte Raiser Julian, nachdem er von Mainz aus den im nördlichen Theile der Provinz Starkenburg herrschenden alemanischen Fürsten Suomar unterworfen hatte, auch in das südlich angränzende Gebiet des andern alemanischen Fürsten Hortar einfallen, sand aber, daß Hortar den Weg durch dichte

9

Berhaue haite verwahren lassen. (Ammian. Marcellin. lib. XVII. cap. 10). Da die nördliche Gränze von Hortars Gebiet allen Umständen nach durch den Odenwald ging\*), und da für Juslian, wenn er aus dem Odenwalde in Hortars Gebiet eindringen wollte, hierzu die oden erwähnten, nach dem Neckar hinssührenden Höhenstraßen am Geeignetsten waren, so ist es wahrsscheinlich, daß sich die erwähnten Berhaue an diesen Straßen befanden.\*\*) Wenn etwa jene Verhaue durch Gräben versstärft waren, so wären wir wohl berechtigt, die oben beschriesbenen Landwehren als Ueberbleibsel jener alemanischen Verstheidigungswerfe anzusehen. Von einer Verstärfung der Vershaue durch Gräben meldet jedoch Ammianus Marcellinus Nichts.

Doch welcher von diesen Annahmen man auch beipflichten will, immerhin sind dieses bloße Hypothesen: etwas Gewisses wird sich über die Entstehung der hier beschriebenen Schanzen wohl niemals ermitteln lassen. Nur das läßt sich wohl nicht bezweifeln, daß dieselbe keine Werke der Neuzeit sind, denn über ihren Ursprung hat sich, mit Ausnahme des Namens "Römerschanze", welchen eine derselben führt, durchaus keine weitere Spur einer Tradition erhalten.

> € 01 (C) € 0

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Schmidts heff. Gesch. II, S. 336, desgleichen Steiners Maingeviet und Spessart S. 56. — Es ist nicht unwahrsscheinlich, daß diese Gränze mit der nördlichen Gränze des Lobdens gans zusammensiel. Nach der Urkunde König Dagoberts vom Jahr 628 (Act. Acad. Palat. Band VII.) erstreckte sich der Lobdengan bis zur Euter (Jiter).

<sup>\*\*)</sup> Auch Rommel nimmt an, daß jene Verhaue im Odenwa-ld augeslegt waren. Siehe dessen hess. Geschichte, I. S. 33.

# V. Genealogische Beiträge.

Vom

Pfarrer Dr. S. E. Scriba zu Rieberbeerbach.

# A. Pas Salisch-Konradinische Geschlecht und seine Bweige.

s. 1. Der verewigte heff. Historiograph Wend hat bekanntlich zur Rechtfertigung und Unterftugung feiner verfuchten Ableitung ber Grafen von Kapenellenbogen aus bem Beschlechte ber Grafen von henneberg nicht nur die Behauptung aufgestellt, baß nach bem Ableben bes Herzogs Konrab die Salisch-Konradinische Familie, welche bis zu dessen Tob urfundlich bas Gaugrafenamt im Oberrheingau verwaltete, all ihren Unfit im genannten Gau verloren hatte, weßhalb er auch die nach dem genannten Herzoge noch baselbst erscheinenden Gaugrafen Gerung (Gerhard), Abelbert und Poppo als henneberger will anerkannt wissen, sondern berselbe will auch noch außerdem den in den Jahren 1123-1131 urfunde lich vorkommenden Grafen Berthold v. Lindenfels mit dem Lorscher Klostervogte Berthold II. für ein und bieselbe Person gehalten haben. Gegen Diese Unsicht streitet aber ichon, daß man auch fpaterhin allerdings noch verschiedene, augenscheinlichst den Salischen Konradinern entsprossene Kamilien, wie bie Grafen von Rüringen, Wertheim, Riened, sowie die aus biefen wieder hervorgegangenen Herrn v. Lindenfels, Zimbern, Dieburg, Dornberg, Wolfsfehlen und hagen zc. innerhalb jenes Gaues begütert erscheinen, ja gerade hier und in bem angrenzenden Maingaue zc. ihre Allodialgüter besaffen. Auch

431

angenommen, baß bie beiben als Bögte bes Klosters Lorsch vorkommende Personen Berthold I. und II. wirklich bem Benne= bergischen Geschlechte angehörig waren, so erscheinen boch bie= felben nie als Gaugrafen im Oberrheingau, sonbern eben nur in ber Eigenschaft als Rlostervögte. Mögen auch früher, obschon burchaus fein urfundlicher Beweis bafür vorliegt, Die Gaugrafen bes Oberrheingaues zugleich auch Bogte bes Kloftere Lorich gewesen seyn, so kann boch keineswegs baraus gefolgert werben, bag bies auch in spateren Zeiten, nach ber Bersplitterung bes Gaues in einzelne Comecien, ber Fall gewesen sen. Hierzu kommt aber noch, bag bie, zur Unterftütung seiner Unsicht, furzweg ben Hennebergern zugezählten Baugrafen Gerung (Gerhard), Abelbert und Poppo augenscheinlichft, trot gegentheiliger Bersicherung, bem Salisch-Konradinischen Geschlechte angehörten. War wohl auch der Name Poppo und Berthold bei ben hennebergern gebrauch= lich, so waren biese Ramen, wie ber Rame Gerhard nicht weniger Lieblingenamen ber Salischen Wertheim= und Rienedifchen Familien. Run fommen aber auch, wenigstens die beis ben ersteren Grafen, weiter in andern Gegenden vor, wo bie Salischen-Konradiner notorisch, die Henneberger aber nie seßhaft und begütert waren, wie aus folgendem erhellen wird. Herzog Konrad (Gaugraf im Oberrheingau) und sein Bruder Heribert (Gaugraf in der Wetterau und im Kinziggau) ftarben im Jahr 997, und faum funf Jahre nach beiden erscheint schon im Jahr 1002 ein Graf Gerung (Gerhard) als Gaugraf im (nicht aber des) Oberrheingaues, nämlich in der Schenfungsurfunde R. Heinrichs II. über den Forst Forehahi an das Bisthum Worms, wo es in ber inserirten Grenzbefcreibung heißt: "in Rincegowe, in Comitatu (ber Comecie) Gerungi (Schannat, Hist. Episc. Worm. II.). Wend fagt nun felbst bei einer anderen Beweisführung, daß an gar feine Gaugeschichte gedacht werden fonne, wenn man bei einem fo geringen Zwischenraume bes Erscheinens zweier Gaugrafen

nicht beibe zu einer und berfelben Familie gahlen wolle, es mußten benn gang befonders einleuchtende Grunde bafur vorliegen, und als solche glaubte er für das von ihm behauptete plögliche Verschwinden des Salisch-Konradinischen Geschlechtes aus dem Oberrheingau eines Theils darin ju finden, daß auf dem von R. Heinrich V. im Jahre 1119 zu Trebur gehaltenen Reichstag beschloffen worden fen, baß jeder im Reich, ber bes Seinigen beraubt worden, baffelbe wieder erhalte, baß ferner ber Konig die Guter, bie unter ben fruberen Königen bes Fiscus gewesen, zurudnehme, und daß ein all= gemeiner Landfriede ftatt finde (Chronic. Ursperg ad an. 1119), anbern Theils, daß ichon R. Heinrich II. viele Guter im Oberrheingau veräußert habe. Allein eben jener Schriftsteller, von welchem obige Nachricht herrührt, fest berfelben ausdrud= lich zu, daß hierdurch nur sehr wenig sen erreicht worden, wie bann auch jene Berfügung weber die Allodialguter, über bie ber Konig fein Recht hatte, noch bie Gaugerichtsbarkeit und lettere um so weniger betreffen konnte, ba Wenck wiederum felbst die Centgerichtsbarkeiten, welche später in den Sanden ber Grafen von Ragenellenbogen lagen, von ben alten Gaugrafen ableitete. Obiger Graf Gerung erscheint aber nun auch noch wenige Jahre zuvor als Graf im Gau Walbgaffen, ba, wo ber Salier Uto II. († 982) gleichfalls bas Gaugrafenamt verwaltete, die henneberger aber nie begütert waren, später aber gerabe bie ben Saliern entsproffenen Grafen von Wertheim ihren festen Sip hatten (Afchbach, Gefch. b. Brfn. v. Wertheim I, 14. 27.) Da bie Ramen Gerung, Gerhard, Bebhard, wie Wenck felbst behauptet, identisch sind, so mag wohl genannter Graf bes Grafen Heribert's Sohn Gebhard gewesen senn, welcher zwar im Jahr 1016 frühzeitig ftarb, aber ba fein Tob allgemein betrauert wurde, boch schon in bem männ= lichen Alter gestanden haben muß (Ditmar. Merseburg, p. 213.) Roch deutlicher zeigt sich indes bes zweiten Grafen Abelberts Zugehörigkeit zum Salisch-Konrabinischen Geschlechte. Derselbe

erscheint nämlich unmittelbar nach obigem Gerung, wies wohl in einem andern Theile des Oberrheingaues, wie benn bamals wohl es auch schon kein Graf mehr gab, ber bem ganzen Gau vorstand, ba burch bas bem Salischen Grafen Uto I. (Gaugrafen in ber Wetterau und im Oberrheingau; † 949) gewordene konigliche Privileg feine Lehen und Alemter (also auch bas Gaugrafenamt), wie ein Erbe unter seine Sohne zu vertheilen (Continuat. Regin. ad a. 949: "Udo comes obiit, qui permissu Regis, quicquid beneficii aut praefecturarum habuit, quasi haereditatem inter filios divisit") im Oberrheingau wie in ber Wetterau fich ohnläugbar bas Gaugrafenthum bereits in einzelne Comecien ober Comitate (Territorien, Prafecturen) aufgelöst und ber weitere Guterbesit burch wiederholte Erbvertheilungen zersplittert hatte. (Bobmann, Rheing. Alterth. II, 579). Die Comecia ober bas Comitat aber, worin Albert im Jahr 1013 erscheint, war die Grafschaft Bessungen, welche R. Heinrich II. im genannten Jahre mit seiner Domane Geraha gegen andere Guter an vas Hochstift Würzburg ("Memoratam itaque curtem Geraha in Pago Rinigowe in Comitatu Adelberti." Wenck I. 11. B. Rr. II. III.) vertauschte, und innerhalb berer wir auch später noch, vor ben Grafen v. Ratenellenbogen, die unbestreitbar bem Salischen Geschlechte angehörigen Grafen v. Wertheim und Rieneck, und herrn v. Dornberg, Dieburg und Zimmern begutert waren. Da, wie Wend abermals felbft es anerkannte, es aber in jener Zeit kein anderer Graf dieses Ramens in bem orientalischen Franzien gab, so haben wir um so mehr in obigem Grafen Abelbert nun auch 1) jenen Grafen Abelbert, welcher im Jahr 1211 als Graf im Kinziggau, wo heribert noch im Jahr 997 bas Gaugrafenamt verwaltete, (Wend III. 11. B. p. 41); 2) ben Grafen gleichen Ramens, welcher c. 1124-1130 mit einem Grafen Otto (v. hammerftein, Sohn Graf Heriberts? Schmidt, Gefch. b. Großh. Hessen I, 317) eine auf Befehl R. Konrads II. zu Tribur

ausgestellte Urfunde ("isti Orientales Franci, qui viderunt et audierunt: Otto Comes, Adalbertus Comes etc. ") bezeugt (Schannat, Vindem. Litt. I, 41), sowie 3) ben Grafen Abelbert, welcher nach dem Fulber Necrolog im Jahr 1032 gestorben fenn foll (Schmidt, I, 316) und fobann 4) ben Abelbero zu erkennen, beffen Gemahlin Christine geheißen und als Bater bes h. Barbo (v. 1031-1052 Erzbischof zu Mainz), sowie zweier anderer Bruber Helizo und Harberath gewesen fenn foll, wobei weiter bemerkt wird, bag der h. Bardo in einem Städtchen ber Wetterau (Mungenberg?) geburtig gewesen und diese Familie sich von Oppershoven genannt habe (Joannis, R. S. M. I, 454 ff.) Da nun ber h. Barbo ausbrudlich als ein naher Anverwandter ber Königin Gifela (Gemahlin R. Konrad II.) bezeichnet wird, diese aber eine Tochter bes Salischen Bergogs hermann in Alemanien war, so ift an Abelberts Zugehörigkeit jum Galisch-Konradinischen Geschlechte gleichfalls wohl nicht weiter zu zweislen und nach ben obigen Berhaltniffen als ein weiterer Bruber Otto's von hammerstein und bes Grafen Gerung, sowie weiter bemnach als ein Sohn bes Grafen Heribert anzuerkennen. Die Grunde für bes britten im Oberrheingau fpater erscheinenden Grafen Poppo zu bemfelben Geschlechte mogen weiter unten an paffen. ber Stelle ihre Darlegung finben.

\$. 2. Was nun zweitens die Ibentität des Lorscher Klostervogten Berthold II. mit dem gleichzeitig erscheinenden Grasen Berthold v. Lindensels betrifft, so sucht Wend diesselbe durch solgende Darlegung zu begründen; derselbe sagt nämlich: "Unterm Jahr 1123, also gerade in dem Jahre, wo Vogt Berthold II. nach dem ein Jahr zuvor erfolgten Tode seines Baters eigenmächtig wurde, erscheint zum erstenmal ein Graf Berthold v. Lindensels. Dieses alte Schloß und Städtchen lag an der Grenze des benachbarten Lobdengaues, wo Vogt Berthold, wie man aus dem erwähnten Leutersshausen sieht, auch sonst begütert war. Dem Grasen v. Lins

benfels weiß fein Geschichtsforscher sein Geschlecht mit einiger Gewißheit anzuweisen, er kommt im Jahr 1131 jum lettenmal vor, nach ihm zeigt sich feine Spur von irgend einem Grafen v. Lindenfels, obgleich in biefer Zeit die Rheinische Geschichte schon reich an Urfunden ift, er muß also ohne Erben gestorben fenn, und ebenso stirbt um bie nämliche Zeit Bogt Berthold II. unbeerbt, und bas Schloß Lindenfels wird bas Eigenthum ber Nachkommen feiner altesten Schwester." (Wend I, 212). Diese Annahmen entbehren aber sammtlich, wie aus folgendem sich ergeben wird, alles Grundes. was zuerst bas Städtchen Lindenfels betrifft, so gehörte basfelbe, da es noch im Jahr 1314 als Lorscher Leben erscheint (Gud. C. D. I, 101. 108. 112) augenscheinlichst zu ben sieben Fahnenlehen, über beren Entfremdung ber Lorscher Chronist zwar bitterlich flagt, aber boch ben Borwurf, ben man dem Abte Heinrich gemacht, daß er durch die Annahme bes Pfalzgrafen Konrad zum Vogte (eum per introductum comitem Palatinum jugum ecclesiae aggravasse) das Joch des Klosters drücken= ber gemacht habe, damit abzuweisen suchte, daß dadurch ja nur ber Untergang bes Klofters, ben ber Raiser im Sinne gehabt, abgewendet worden sen (Cod. Lauresh. 1, 256 ff.), weßhalb benn auch schon Dr. Eigenbrodt (Archiv II. 2, 235 ff.) gang richtig bemerft, daß es ohne große Ginseitigfeit nicht wohl angenommen werden fonne, bag ber Chronist bas bem Pfalzgrafen von Wend beigelegte Erbrecht (als Schwager bes Bogten Bertholds II.), wenn es wirklich vorhanden ge= wefen ware, anzuführen unterlaffen haben wurde, benn ba= mit allein ware ja der Abt gegen jeden Vorwurf gesichert ges wesen. Wahrscheinlicher ift es baher, bag es bem Kloster mit Sulfe bes Bogten gelang, diefes Fahnenlehen wieder einzuziehen, bann aber ber Bogt es für sich zu Lehen nahm. In pfälzischem Besitze erscheint übrigens Lindenfels auch zuerst im Jahr 1211 (Würdtwein, Subs. Dipl. VI, 370). Was aber nun zweitens bie Identitat obiger beiden Bertholde betrifft,

fo entbehrt auch biefe Annahme augenscheinlichft alles Saltes, wenn Bogt Berthold II., wie Wend annimmt, und was man vorläufig auch bahin gestellt senn läßt, wirklich ein Graf von henneberg war und unbeerbt ftarb. Abgesehen bavon, baß Berthold v. Lindenfels nie als Klostervogt, Berthold ber Klos stervogt aber nie weber als Herr v. Lindenfels noch als Gaugraf im Oberrheingau vorkommt, so erschienen allerdings noch spater, und zwar unmittelbar nach jenem Grafen Berthold v. Lindenfels, nicht nur noch zwei Nobiles Viri ober Domini Billungus et Magenes de Lindensels, sondern es fann auch selbst bas Geschlecht naher bezeichnet werben, welchem biese brei Personen angehörten. Daß die lettgenannten Billungus und Magenes v. L. wirklich bem höheren Abel angehörten, bafür sprechen nicht nur bie in jener Zeit nur Gliedern bes höheren Abels beigelegten Pradicate Dominus und Nobilis Vir, sondern daß sie auch nie unter den Ministeriales et Milites. vielmehr stets nur unter ben Liberis und Gliedern des höheren Abels, felbst ben Grafen v. Wertheim vorstehend, erscheinen, wie denn auch der Abt von Maulbronn in seiner Beurfunbung ber Stiftung bes Rlofters Brombach ben Billungus und bie übrigen Mitstifter bes Klosters ausbrücklich "viri ex utraque parentum linea liberi" nennt (Aschbach, II, 11. Nr. IX.) Kann aber an zwei verschiedene Grafen- und herrngeschlechter eines Namens in einer Zeit und in einer und berfelben Gegend seßhaft und begütert wohl nicht gebacht werben, so hat man und zwar um so mehr obige Bersonen als des Grafen Berthold's v. Lindenfels Erben zu erkennen, da gerade in jener Beit, wie die Wertheimische und Kapenellenbogische Genealogie selbst zeigt, die Führung bes Grafentitels seltener geworden Magenes v. Lindenfels erscheint nur zweimal, und zwar erstens im Jahr 1148 in ber Urfunde, durch welche ber Abt Folenand zu Lorich seinen Monchen den hemminesberg zu bebauen übergiebt (Billungus, Magenes de Lindenvels, nobiles) und bann zweitens in der Urfunde, burch welche genannter

Billung v. Lindenfels bemselben Kloster die Kirche zu Cella und einen eigenthumlichen Weinberg auf bem Bemsberg ichenkt (Nobiles: Poppo comes, Bertholfus frater ejus, Magenes, Cunradus; Cod. Lauresh. I, 251 und 254.) Dagegen gehörte genannter Billungus de Lindenfels neben einem Eberhard v. Ertbach, Burfard v. Scharre, ben Grafen und Bagten Berthold und Boppo, sowie bem Pfalzgrafen Konrad gerade zu ben Magnaten, welche ber Lorscher Chronist am Ende ber Regierungsgeschichte bes Abten Folenand ausbrucks lich als Berauber und Beeinträchtiger des Klosters bezeichnet, und von welchem er nicht allein berichtet, bag er aus Reue mit seiner Gattin bem Rlofter bie Rirche zu Celle und einen eigenthumlichen Weinberg auf bem hemsberg bei Bensheim geschenft habe, sondern beffen Lebensende er auch noch weiter mit den Worten: "Cum hoc Billungo ob meritum et vendictum beati martyris sui Nazarii Deus ultionum libere egit, itemque in caeteros sui similes, qui populum Domini humiliaverunt, et hereditatem ejus vexaverunt, extendit manum suam in retribuendo. Nam ferme biennio mutas et elinguis, ac dira omnium membrorum paralisi contractus, carne jam praemortuo et intestatus exspiravit" (Cod. Lauresh. I, 235. 254. III, 289), beschreibt. Eben biefer Dominus Billungus de Lindenfels erscheint aber nun auch innerhalb ber alten Herrschaft Wertheim begütert, wo er nicht blos Die Dorfer Mensinheimb und Dietenhausen, sondern auch mit Sigebodo v. Zimmern und Beringer v. Gamburg bie Burg Burnebach in ungetheilter Gemeinschaft besaß, und mit biefen, sowie mit Dragebodo v. Zimmern, Erlebold v. Krensheim, Erzbischof Arnold v. Mainz und ben Grafen Wolfram I. und Diether und beren Schwester Abele um 1149—1151 bas Kloster Brombach stiftete, wie dies namentlich aus ber Urfunde flar erhellt, burch welche R. Friedrich I. D. Wirceurgi XVIII Cal. Jul. 1165 jenes Klofter von jeder Steuer und Abgabe befreiete, wo die Dotation so angegeben ist: "Ex dono Bilungi de Lindensels

et Sigibodonis de Zimbra et Beringeri de Gamburg castrum Barnebach cum appenditiis suis cultis et incultis et villam Meysimheimb et villam Diedenhusen. Ex dono Arnoldi, Moguntini Archi-Episcopi Alten-Burnebach. Ex dono Wolframii de Wertheim et fratris ejus Dietheri partem villam Lulingesheid (Lengfeld) et Fullenbrunnen (Villbruun) et Griesheim, cum ecclesia ejusdem loci et dominio, jugera vinearum in Masbach. Ex dono sororis eorum Adele talentum unum singulis annis in Slirbach? denique quidquid predictis fratribus de Burnebach donatum est, vel propria mercati pecunia in curia Altenbibeles, que sita est in Hartdorff, in Heppenheim, in Cella, in Heimbach et quidquid eis Bilungus de Lindenfels constituit in Bergstrasen, quidquid etiam donatum est et emerunt in Lenginfelt, Barga, in Usincheim, in Kenigheim" etc. \*) (Afchbach II, 9.). Daß nicht nur zwischen oben genannten Nobilis Billungus de Lindenfels, Siegebodo et Dragebodo de Zimbern, Beringerus de Gamburg et Erleboldus de Krensheim, fondern auch zwischen biesen und ben Grafen v. Wertheim felbst ein fehr nahes verwandtschaftliches Berhaltniß ftatt fant, ja man fie alle als Glieder einer und berfelben Familie, die fich nur nach ihren verschiedenen Besitzungen verschieden benannten, anzuerkennen habe, hierauf weißt nicht allein ber gemeinschaftliche Besit ber ersteren in Bezug auf bas Schloß Burnebach hin, sondern wird auch durch die ge-

<sup>\*)</sup> Die Zeugen dieser Handlung waren: Marquardus de Grumbach, Conradus de Phusiche et frater ejus Henricus, Sigebodo de Zimbern et frater ejus Dragebodo, Beringerus de Gamburg, Comes Popo de Wertheim, Bilungus de Lindensels." In der Nachricht, welche der Abt Diether v. Maulbronn von der Stiftung des Klossters Brombach giebt, heißt es: "quod Dominus Billungus de Lindenvels et Dominus Erleboldus de Krensheim una cum Sigeboddo de Zimmern, viri ex utraque parentum linea liberi"; und in dem Memoriale ratione fundatorum monasterii Brunebaccensis: Fundatores: Bilung de Lindensels, Erleboldus de Krensheim, Sigebodo et Dragebodo fratres de Zimbern. Aschbach II, 8. 11.

meinschaftliche Stiftung bes Klosters Brombach, welche ftets als eine graft. Wertheimische Familienstiftung galt, flar; wozu aber noch weiter fommt, daß sämmtliche oben genannte Bersonen bem höheren Abel angehörten und nicht nur innerhalb ber Grafschaft Wertheim, sondern bie Bebrüber v. Bims bern auch innerhalb ber Wertheimischen Besitzungen im Dbers rheingau und Maingau begütert waren. Uebrigens war Sibobo v. Zimmern felbft noch mit Abele, ber Tochter Diethers von Wertheim (Wend II, U. B. II, 113. Afchbach II, 13), sowie Berengers v. Gamburg gleichgenannter Gohn mit ber "eblen Frau Mechtilbe", Nichte bes Erzbischofs Sifrid II. (v. Eppens stein) zu Mainz vermählt (Moné, Zeitschrift f. b. Gesch. b. Oberrheins II. 3, 303. 304), was gleichfalls für beider höheren Abel und verwandtschaftliche Verbindung mit dem Salisch= Konradischen Geschlechte zeugt. Die Wertheimische Abstam= mung ber Gebrüber v. Zimmern und Billungs v. Lindenfels zeigt fich aber auch weiter in folgenden Berhaltniffen. Im Jahr 1109 erscheinen als Urfundenzeugen neben einander zwei Grafen, Wolfram und Reginbodo (Reg. Boica I. 113), von welchen ber erfte um fo mehr für ben Bater bes Grafen Wolfram L v. Wertheim gilt, ba er gerabe in benjenigen Gegenden urfundlich handlend auftritt, wo man später die Allodialguter genannter Grafen findet (Alfcbach I, 13). Den zweiten Grafen Reginbodo bezeichnet aber nicht nur bereits Desterreicher (Dent= würdigk. b. frank. Gefch. II, 65. III, 30) als einen gebornen Grafen v. Wertheim, beffen Mutter Ifingart (S. 53) geheißen habe, fondern es erhellt auch beffen fehr nahe Berwandtschaft mit Graf Wolfram I. v. Wertheim flar aus folgenden Urfunden. Wilhelm v. Giech ober Giechburg (ein Zweig ber Grafen v. Bichelingen) hatte seine einzige Tochter Abele an oben genannten Grafen Reginbodo vermählt, welcher sich von da an (c. 1131) nach der Burg Giech benannte (Defterreicher II. 65). Der lettere hinterließ eine Tochter, Kunizza, welche zwar mit einem Grafen Poppo v. Blaffen-

burg verheirathet, aber von foldem wahrscheinlich wegen zu naher Bermandtschaft auf einer öffentlichen Synobe geschieben worden war. Obgleich biefelbe einen Sohn mit Ramen Beinrich hatte, fo ichenkte biefelbe bennoch ihre beiben Schlöffer Biech und Lichtenfels burch bie Sande ihrer Bormunder vaterlicher und mutterlicher Berwandtschaft dem Bischof Egilbert v. Bamberg, worüber aber zwischen biesem und ben Grafen v. Blaffenburg vielseitige Streitigkeiten entstanden. In bem hierüber im Jahr 1149 abgeschlossenen Bertrag werden aber als biefe Bormunder Graf Wolfram I. v. Wertheim und Graf Friedrich v. Bichelingen (per manus Wolframi comitis de Wertheim et Friderici comitis de Bichelingen qui prefate matrone ex cognatione paterna et materna foremundi etc.) genannt (Afchbach II, 2. Rr. II.), wornach biese beiden oben= genannte Grafen Wolfram und Reginbodo wohl Bruder gewefen fenn mogen. Daß Reginbob aber wenigstens noch einen zweiten Bruder, mit Ramen Siegebodo, gehabt hatte, erhellt beutlich aus der Urkunde, durch welche im Jahr 1176 der Abt Burchard v. Fulda einen von feinem Stifte an Cuno I. von Mungenberg geschehenen Guterverfauf zu Altorf bei Bas benhausen (im Maingau) bestätigte, indem es baselbst heißt: "quod fratres nostri de domo possessionem, quam ex oblacione comitum beate memorie Reginbodonis et Sigebodonis fratrum in villam, que dicitur Altorsf" (Wenck I. U. B. 290.)

Da berselbe Graf Sigibod auch als in der Grafschaft Bessungen begütert erscheint, indem er wenigstens nach dem Refrolog des Domstistes zu Mainz dem Kloster Lorsch 5 solidos zu Darmundestadt geschenkt hatte, (Schannat, Vindem. Litt. I., 2), mithin gerade in den Gegenden, wo später die Gebrüder v. Zimmern als seshaft vorsommen, so ist dieser Graf wohl um so mehr als der Bater der genannten Brüder Sigebodo und Dragebodo Zimbern zu erkennen, da gerade in dem Salischen Geschlechte die ältesten Söhne gewöhnlich den Namen der Bäter erhielten. Der Güterbesit Billungs

v. Lindenfels aber in Mitten der Grafschaft Wertheim, seine Theilnahme an der Brombacher Klosterstiftung und gang befonders die ungetheilte Gemeinschaft, in welcher er mit Siges bodo v. Zimmern und Berenger von Gamburg in Bezug auf bie Burg Burnebach ftanb, weißen aber nicht nur auf ein sehr nahes verwandtschaftliches Verhältniß hin, sondern lassen uns diese drei um so mehr als Sohne mehrerer Brüder, und mithin ben Grafen Berthold v. Lindenfels für einen weiteren Bruder oder vielleicht auch Baters Brudersohn der Grafen Wolfram, Reginbodo und Sigebodo erfennen, ba hiermit auch bie Lebenszeit Bertholds v. Lindenfels übereinstimmt. Daß Billungus v. Lindenfels übrigens auch verheirathet war, er hellt aus seiner Schenkung ber Kirche zu Celle an bas Rlofter Lorfd, wo es in der darüber ausgestellten Urfunde ausdrücklich heißt "cum uxore", wo aber ber Name derselben, wahrschein= lich weil er im Original nicht mehr zu lesen war, mit Punts ten ausgefüllt ift. Der Name berselben entbeckt fich feboch, wenn er berfelbe Bicebom Billung war, welcher, wie ber Bis schof Herold v. Würzburg im 3. 1170 bezeugt, daß er mit feiner Frau Irmengart v. Worms burch Testament (memoriale) dem Kloster einen Sof bei G. Burthard in Würzburg geschenkt habe (Moné, Zeitschr. f. d. Gesch. b. Oberrheins II. 3, 293), was um so wahrscheinlicher ift, ba er in bem ges nannten Jahre unter bem Namen v. Lindenfels mit Mars quard v. Grumbach, Graf Gerhard v. Wertheim, henricus be Puzeche, Sigebodo v. Cimmern 2c. noch die Urfunde unterschreibt, burch welche oben genannter Bischof bem Rlofter Brombach ben Zehnten zu Dietenhausen bestätigt. (Afchbach II., 10 R. VIII.) Ob Billung Kinder hinterlassen hat, ist unbekannt, boch ist zu bemerken, daß auch noch späterhin ce eine, von benen Mosbach und Kreisen v. Lindenfels verschiedene Freih. Familie gl. R. in Franken und Schwaben gab, die namentlich als Bafallen bes Bisthum Bamberg erscheinen. (Gauhe, Avelster. I., 1225. Jäck, Taschenbuch a. d. J. 1815: Beschreib. v. Bamberg enth. S. 74.)

S. 3. Hat man nach Obigem ben Grafen Berthold v. Lins benfels als ein Glied ber Wertheimischen Familie zu betrache ten, so fällt freilich bamit auch die weitere Ableitung ber herrn v. Bidenbach aus bem hennebergischen Grafengeschlecht, ba Berthold ben Conrad v. Bickenbach seinen nepos nennt (Gud. C. D. I., 100.). In einem alten Rirchenbuch bes Dorfes Alsbach befindet fich die Bemerkung eingetragen, baß im Schloffe zu Bidenbach eine alte Chronit befindlich mare, in welcher zu lefen fen, daß bie herrn v. Bidenbach gleichen Stammes mit ben Grafen v. Ragenellenbogen fegen. Stehet biefes richtig, so hatten wir auch biefe wieder als einen Zweig ber alten Gaugrafen bes Oberrheingaues aus bem Salisch= Konradinischen Geschlechte anzuerkennen, welche Ableitung, ba bas Salifche Beschlecht im Oberrheingau noch fortbauerte, wohl auch natürlicher ist, als eine Ableitung von einer fo weit entfernt wohnenden Familie, als die Henneberger waren, zumal da sich zwischen diesen und den Kapenellenbogern, we= nigstens in jener Beit, burchaus feine weitere Berührungs. punkte finden, ja auch nicht ein einzigesmal Glieder beider Familien urkundlich mit und neben einander, wohl aber die Ragenellenboger öfters in Berbindung mit ben Wertheimischen Grafen erscheinen. Daß Berthold v. Lindenfels fein henneberger war, hat sich oben gezeigt; die Unhaltbarkeit ber von Wend auf die Ramen ber Schlöffer Lichtenberg und Franken= stein gebauten Sypothesen hat Dahl gleichfalls bargethan, und wird in Bezug auf lettere fich in meiner fpateren Beschichte dieser Burg und ihrer herrn noch genauer erweisen. Was die hennebergische Lehnshoheit über Dornberg betrifft, fo wird es unten in ber Geschichte ber herrn biefes Schloffes erhellen, was es mit solcher für eine Bewandtniß hatte. Was die behauptete Lehnsherrlichkeit der Katenellenboger über das v. Wolffehl'sche Landgericht Holengalgen betrifft, so wird es

fich in ber Gefchichte ber herrn v. Wolfstehlen zeigen, baß biese eine solche, auf ihr unverkauftes Drittel baran, nie an-Mögen nun auch immerhin jene beiben Klostervogte Berthold I. und II., obicon ein urfundlicher Beweis bafür nicht vorliegt, ben hennebergern angehört haben, so zeigt sich jedoch bei ihnen auch nicht die geringste Spur, baß fie je auch nur in einer einzigen Comecie bes Oberrheingaues Baugrafenrechte ausgeübt hatten, ja selbst nicht einmal etwas von einem dasigen fortbauernden Guterbesit ihrer Erben, benn, daß durch Erbschaft Lindenfels nicht an die Pfalz fam, sondern auf andere Weise, hat sich wohl aus bem obigen bereits ergeben. Hierzu fommt aber noch, bag man bie Gras fen v. Kagenellenbogen bis jum 3. 1222 selbst nur in einer einzigen, ben Oberrheingau betreffenben Urfunde, und zwar, was zu beachten ift, Heinrich II. in ber Einweihungsurfunde ber Kapelle zu Bidenbach im 3. 1130 (Schneiber, Erbach. Histor. Urf. 587), soust aber bis bahin meist nur in Urfunben jenfeits des Rheins (wo man die henneberger nie findet) betreffender Gegenstände. Die Grafen v. Kapenellenbogen führten befanntlich ihren Namen von dem Schloffe Altkagen= ellenbogen im Einrich, und ba auch Graf Wilhelm und zwar in einer Streitsache, wo er boch bei ber Wahrheit bleiben mußte, ba er Unspruche baraus entwickelte, ausbrucklich erflart: "mit bem erften, vmbe bie Burgf zu Capenelenpogen, und vmb die Stadt, bas sprechen wir, bas die billicher vff vne erstorben fy, ban vff vne Schwogerinne, barumb bas wir vne Wapen ban abe brain, unde och ber Elteste Stam fin, vnd alle vne Manne vnd Dinstmanne und vne herschaft dan abe ruret, vud auch me, das man me gefrent, das nie Frawen Theil baran gewonne" (Wend I. U. B. 107. N. 152.); so hat man gewiß auch gerade hier, und zwar um so mehr ihre Stammgüter und den Ursprung ihres Geschlechts zu suchen, ba man sie hier eher, als im Oberrheingau findet, ja hier schon vor dem J. 1222, wo sie urfundlich zum erstenmal in

letterer Begend \*) auftreten, fie auf bas Eifrigfte bemuht feben, ihr Territorium ju vergrößern. Der Ginrich gehörte aber jum Rieberlahngau, wo gleichfalls noch im 3. 948 ber Salier Konrad Kurzbold bas Gaugrafenamt verwaltete. Nach dem= felben erscheinen bann im 3. 966 ein Eberhard, im 3. 976 ein Sugo und von 993 - 1008 ein Gerlach in der gaugraflichen Gerichtsbarkeit. Um auch hier bie ihm anstößigen Sas lier aus bem Wege zu raumen, laßt Wend, freilich bie beste Art, eine migbeliebige Berfon ju entfernen, ben Erften unbeerbt sterben, die Letteren aber als aus bem Gau Kuniges= hundra eingedrungene Grafen gelten; aber auch letteres ohne Grund und urfundlichen Beweis (man vergl. die Stamm: tafel der Grafen im Rheingau b. Bodmann II., 570). Daß obiger Gerlach noch bem Salischen Geschlechte angehörte, er= hellt daraus, daß berfelbe noch im Jahr 1013 auch als Graf in dem Theile des Maingaues erscheint, wo gerade später bie Grafen v. Wertheim gefunden werben \*\*). Diesem Berlach schreibt aber nun Wend zwei Gohne zu, nämlich bie vom 3. 1034 an im Einrich erscheinenden Grafen Arnold und Wiffer, von welchen nach ihm der Erstere der Stammvater ber Grafen v. Arnstein, ber Lettere aber ber, ber Grafen v. Diet gewesen fenn foll. 218 Gohne bes letteren erkennt er sodann ben Grafen Embricho, welcher in ben Jahren 1059 und 1062 mit einem ungenannten Bruder "de Dietse" (Joannis, R. S. M. II., 979. Gud. C. D. I., 938) erscheint, und welchen beiden er noch einen dritten Bruder zuschreibt, wels

Der von Wenck gegen Graf Wilhelm's obige Erklärung gemachte Einwurf gehört ohnstreitig zu den schwächsten, die gesunden werden können. Hätten die Rapenellenbogischen Stammgüter im Oberrheingau gelegen, dann wurden sie sich gewiß auch nicht so weit
von ihnen entsernt und sich auf eine kleine Besigung des Einrichs
zurückgezogen, sondern gerade dort ihren Wohnsit aufgeschlagen
haben.

<sup>&</sup>quot;, in villa Ditinisheim, in pago Moinekgouue, in comitatu Gerlahi Comitis sita" Cod. Lauriss. I., 155.

der ber Stammvater ber herrn v. Molsberg geworben fenn soll (Wend I. 554 ff.). Gestütt auf obige Berhältniffe und später folgende Grunde, wage ich nun, ben Rheinfranken Reginbod, welcher im 3. 1009 auf ber Lütelaue mit seiner Gemahlin Dieta alle seine Guter zu Winkel bem Rlofter Bleis benstadt (von welchem die Burg Kagenellenbogen zu Leben ging) ichenfte (Bobmann II., 571), für einen weiteren Sohn ober Bruber obigen Gerlachs und biefen bann fur ben Bater bes im 3. 1065 im Oberrheingau erscheinenben Grafen Poppo (welche beiben Namen fich balb in ber Wertheimischen Fami= lie wiederholten) (Joannis, R. S. M. III., 116) und folden bann weiter fur ben Bater ber Grafen Wolfram, Reginbodo, Sigibobo und Berthold v. Lindenfele, oben erwähnten ungenannten "de Dietse" aber für Heinrich I. von Kapenellenbogen (ber vor dem Erwerb ober ber Erbauung ber Burg Ratenellenbogen fich noch fo genannt haben mag) felbst zu halten, wofür nicht nur obige Berhältniffe, Zeit und Ort ihres Erscheinens, sonbern auch 1) ber gemeinschaftliche Uran= fit der Grafen v. Diet und Kapenellenbogen, 2) ihre beibe ziemlich übereinstimmende Kamilienwappen, 3) der in beiden Familien im Anfange ihres Erscheinens vorherrschende Namen Beinrich, 4) bie häufige Berbinbung, in welcher bie v. Diet, Ragenellenbogen und Wertheim in Urfunden erscheinen; na= mentlich hierbei 5) ber gleichmäßige Antheil, welchen Bein= rich II. v. Kagenellenbogen und Heinrich II. von Diet an ber Fehde bes Pfalzgrafen Hermann gegen den Erzb. Arnold v. Mainz nahmen und ihre Bestrafung (Dodechin. ad. Marian. Scotum in Pistor. I., 676), sowie, baß Heinrich II. v. R. nicht nur zu benjenigen herrn, welche ben letten Grafen v. Arnstein zu Grabe trugen, sonbern auch bie Ragenellenbogen überhaupt zu ben besonderen Wohlthatern bes von bem Grafen Ludwig v. Arnstein gestifteten Klosters Arnstein gehörten, und 6) auch gerade Heinrich II. v. R. es war, der sich aus ber Arnsteinischen Verlassenschaft am ansehnlichsten

bereicherte. Hierzu fommt aber noch weiter, bag wir 7) Beinrich II. v. R. gleichmäßig mit Bertholb v. Lindenfels an ber Einweihung ber Kapelle ber Burg Bledenbach Antheil nehmen und 8) die Grafen v. Kapenellenbogen, gerade in der Mark Seppenheim, wo wir zuvor ben Grafen Poppo, dann ben Grafen Berthold v. Lindenfels und nach diesem Billung v. Lindenfels zuerst (1222. 1224) im Oberrheingau urfunds lich handlend auftreten feben, welches alles boch immerhin, follte auch obige genealogische Berbindung feinen Grund haben, auf ein fehr nahes verwandtschaftliches Berhältniß hinweißt. Uebrigens icheinen auch noch spatere Brafen von Kapenellenbogen ben Namen von Diet, wie die herrn von Bidenbach ben Ramen von Ratenellenbogen, zeitweise geführt ju haben, wenigstens erscheinen völlig gleichzeitig mit ben beiben Brüdern Berthold (1189 — 1204) und Diether I. (1214 — 1219) v. Kapenellenbogen auch im 3. 1192 ein Berthold (Gud. C. D. I., 313) und im 3. 1204 ein Diether v. Diet, welcher letterer gerade mit Bertholb v. R. in jenem Jahr einen Kreuzzug unternahm (Ramusius de bello Constantinop. 37), für welche felbst Wend (I., 539) in ber Dietischen Genealogie feine Stelle ju finden weiß. Bemers fenswerth ift in diesem Bezuge es, bag Diether I. v. R. wirklich auch öfters nach einem andern Schlosse, ber Burg Sohenberg, fich, gleich seinem Sohne Beinrich IV. benannte, während dann sein altester Sohn Diether II. auch mit dem Titel eines Grafen v. Lichtenberg erscheint. — Bas Conrad I. v. Bidenbach betrifft, so scheint berfelbe ber Zeit nach ein abgetheilter Bruder Heinrichs II. v. Kapenellenbogen gewesen au fenn, wofür nicht nur bie Zeit feines Erscheinens spricht, sondern es auch erklärlich wird, warum die Ragenellenboger gerade fpater im Besite ber Centgerichtsbarfeit innerhalb ber Herrschaft Bidenbach vorkommen, ba bei allen Theilungen die alten Grafenrechte felbst in den Besitzungen der Bruber, dem je ältesten verblieben. Diese Aunahme erklärt auch bie

Theilnahme Heinrichs II. und Bertholds v. Lindenfels an der Einweihung der Kapelle im Schlosse Bickenbach, wie die Bezeichnung Conrads v. B. von Seiten Bertholds v. L. mit Nepos. — Ist nun auch jener Nobilis Vir Conradus de Catzenellenbogen, welcher Dat. Wien VI idus Julii 1280 mit andern Gliedern höheren Adels die Urfunde unterschreibt, durch welche K. Rudolf I. den Grafen Jacob und Nicolaus v. Lavagna das ihnen von K. Friedrich II. verliehene Privileg bestätigte (Notizzenblatt z. Archiv f. österreich. Geschichtsquellen. 1851. Nr. 10. p. 146) identisch mit Konrad II. v. Bickensbach oder bessen gleichzeitig lebenden Better Konrad v. Tanznenberg zu halten, so gewinnt hierdurch der oben erwähnte Bericht der Bickenbacher Chronif, und somit auch obige Ansahme eine neue Stüße.

S. 4. Zwischen Graf Wolfram I. v. Wertheim, feinem Bruder Diether und beider Schwester Abele hatte, wie aus allem erhellt, eine Theilung ber Buter ftattgefunden, indem Wolfram vorzugsweise in ber herrschaft Wertheim, Diether im Oberrheingau und Abele im Maingau (Bachgau) erscheinen. Da nun D. in octava sti Stephan. 1275 bie Grafen Boppo und Rudolf v. Wertheim nebst allen ihren Miterben auf alle ihre Anspruche: "super castro Babenhusen et bonis quibuscumque eidem castro attinentibus contra Dominum Reinhardum de Hagenowe, Adelheidim (de Münzenberg) uxorem suam, Viricum filium suum, ac ipsorum coheredes universos" (Baur, Heff. Urf. Buch I., 44. N. 73) Bergicht leisteten, Abele v. Wertheim aber gerade in jener Gegend begütert mar, wie aus ihrer Schenfung an bas Klofter Brombach erhellt (f. oben §. 2), so hat man um fo gewisser eben biefe Abele fur die Abelheid zu erkennen, welche als Gemahlin Eberhards I. Herrn v. Hagen befannt ift, ba hierdurch nicht allein die jest unbefannt gewesene Erwerbung bieser späteren Mungenberger Besitzung erhellt, sondern es auch erflarbar wird, warum bei ber Münzenberger Erbvertheilung

Babenhausen nur allein an Hanau fiel. Obengenannte Gemahlin Reinhards v. Hanau war eine Tochter Ulriche II. v. Mungenberg aus feiner ersten Ehe mit-Abelheid, Tochter Cberhards Waro v. Sagen, mithin eine Enfelin bes Gberhard I. v. Sagen und ber Abele v. Wertheim; Babenhaufen mithin mutterliches Erbe ber Abelheibe v. Hanau, an weldem ihre Stiefschwestern feinen Untheil haben fonnten. Sieraus offenbart sich aber auch zugleich ber noch unbekannte Untheil, welcher dem Ulrich v. Münzenberg aus der Berlaffenschaft seines Schwiegervaters Waro zufiel. - Hierbei sen mir es noch erlaubt, einen Irrthum zu berichtigen, in welchen ich in bem Auffage über bie herrn v. hagen (Archiv VI. 2, R. XVI.) gefallen bin, indem ich bie Vermuthung aussprach, baß ber bort erwähnte Konrad v. Hagen ein Sohn Konrads I. v. Hagen gewesen sehn möchte. Derselbe war vielmehr, wie aus Folgendem erhellen wird, augenscheinlichst Riemand anders als Euno II. v. Münzenberg. Für's erfte waren bekanntlich bie v. Münzenberg auch herrn v. hagen, ja letterer ihr eigentlicher Stammnamen, und es ift nichts Seltenes, baß Glieber einer und berfelben Familie fich balb nach biefer, balb nach jener Bestpung benannten, fonbern auch die beiden Ramen Konrad und Cuno waren ibentisch, ba ber lettere nur eine Contraction bes ersteren ift. Hierzu kommt aber zweitens, bag berührter Konrab v. Hagen und Cuno II. v. Münzenberg nicht allein völlig gleichzeitig in einer und berselben Gegend begütert und urfundlich handelnd ers scheinen, sondern beibe auch, der Eine wie der Andere, als treue Anhänger bes R. Otto IV. bezeichnet merben. Konrad v. H. behauptet es Wend (I., 289) ausbrudlich und von Euno v. M. erhellt es flar aus ber Urf., in welcher R. Friedrich II. D. Lypoltzberg VI kl. Nov. 1217 bem Burgs grafen Gisilbert und ben Burgmannen ju Friedberg, bem Schultheißen von Frankfurt und ben Getreuen bes Reichs per Wederebiam befahl, "daß sie ben Ulrich I. v. D. frieds

lich und geruwelich laffent haben in der Grafschaft und allen Butern, Die fein Bater und fein Bruder vorhin befeffen hatten, und ihn baran nicht hindern" (Reg. d. Prov. Oberhessen. N. 323). Illrich I. v. M. hatte nämlich bie Parthie bes R. Friedrich II. ergriffen, mahrend sein Vater und Bruder (Cuno II.) bem R. Otto IV. treu geblieben maren. Run aber legt auch Wend in seinen Bufagen jum 1. Bb. seiner Seff. Landesgeschichte S. 655 bem Cuno II. v. Mt. eine gleich benannte Gemahlin Elifabeth bei, indem er bemerft, bag Cuno II. bereits im J. 1225 tobt gewesen senn müßte, da nach einem ungebruckten Urfundenertracte feine Wittme Glifabeth im 3. 1225 bem Deutschordenshaus zu Frankfurt einige Güter geschenkt habe, was aber nur von ber Elizabeth gewiß ift, welche fich in mehreren Urf. aus ben Jahren 1222 — 1225 ausbrücklich "relicta Cunradi quondam de Hagen" nennt, ba solche Act. Kl. Marcii 1225 wirklich bem Deutschorbenshaus zu Sachsenhaufen \*) ihren Weinberg zu Robe übergab (Boehmer, C. D. Moenofr. I, 43), wornach an ber Ibentität Conrade v. hagen und Cuno's v. M. wohl um so weniger zu zweifeln ist, ba nicht allein auch ihre Tobesjahre in eine und bieselbe Zeit zusammenfallen, fonbern es auch leicht erklärlich ift, warum Cuno fich balb bes einen, balb des andern Namens bediente, wenn man annimmt, wozu man nach ber Sachlage wohl berechtigt ift, bag ihm sein Bater schon früher, etwa nach ber Erbauung v. Mungenberg, die Burg Sagen abgetreten, und baher fich noch im J. 1191 Konrab v. Sagen, fpater aber in die Gemeinschaft von Mungenberg aufgenommen, nun auch gleich feinem Bater ben Namen von biefer Burg genommen Ebenso naturlich war bann aber auch wieder bie Rudfehr zu bem alten Stammnamen, nachbem er burch ein faiferliches Decret aus bem Mitbesit von Mungenberg gefommen und auf sein Stammgut beschränft worben war. Da oben

<sup>\*)</sup> Eben dieses Haus des Deutschordens zu Sachsenhausen und das darin befindliche Spital war eine Schenkung und Stiftung Cuno I. und seis nes Sohnes Cuno II. (Baur, Hess. Urk. Buch I, 77 N. 107.)

berührte Elizabeth bereits ihren Gatten Johannes \*) und Konrab im Monat Mai 1222 ein Seelgerebe ftiftete, mithin Cuno II. bamals schon tobt war, so fann auch bas ihm von herrn D. F. Rath Gunther (Archiv V. 2 R. IX, Taf. N. 3) beis gelegte Siegel aus bem 3. 1237 mit ber Mentha nicht ihm, fondern nur bem Cuno III. angehort haben, und es wird baher um so wahrscheinlicher, daß zuerst Ulrich I. es war, ber, nachdem er in den alleinigen Besitz von Münzenberg gefommen war, die Mentha ju seinem Wappen mahlte, ba ge= rabe er es ift, welcher im 3. 1220 jum erstenmal mit ber Mentha (Archiv l. c. Abb. N. 1), mahrend Cuno's II. Wittme in ben Jahren 1222—1225 ftete mit bem zwerggetheilten Schilde erscheint. Ulrichs I. Nachfommen mogen nun auch immerhin, ba fie ben Ramen Sagen hatten fallen laffen, nur die Mentha geführt haben, aber ihre Erben Sanau und Falfenstein mußten, wie es auch wirklich geschah, beibe Wappen mit bem ihrigen zur Beurfundung ihrer Rechte an beiben, ftets als abgeschloffene und getrennte Bebiete erscheinenden Berrschaften um so mehr vereinigen, ba zwischen ihnen selbst fein weiteres verwandtschaftliches Berhältniß Statt fand. fenswerth ift es auch noch, baß selbst in ben meisten, bis jest befannt gewordenen Falfenstein-Minzenberger Siegeln (Archiv V. 2 Nr. IX. Taf. N. 9-13) gerade ber zwerggetheilte Schild als ber Haupttheil bes Wappens hervortritt, mahrend bie Mentha nur nebenbei, theils über und unter, theils neben bem Schilbe erscheint, mas gleichfalls bafur spricht, bag man ben letteren fur bas Stamm= und hauptwappen berer von Sagen und Mungenberg erfannte. Rach Bodmann (Rheingau. Alterth. II, 576) foll übrigens auch ber lette Graf Gerhard v. Ruringen, nach einem ihm vorgelegenen Reiterstegel vom 3. 1170, einen gleichen zwerggetheilten Schild geführt haben,

<sup>\*)</sup> Dieser Johannes war gleich seinem Vater Wolfram Stadtschultheiß zu Frankfurt (Wenk I. 11. B. 13) und gehörte dem Geschlichte der herrn v. Sachsenhausen au.

weghalb man auch, zumal ba späterhin bie Mungenberger in einem Theil ber Ruringischen Berlaffenschaft gefunden werden, in ber Lufarbe, Gemahlin Cuno I. v. M., eine Toch= ter bes letten Grafen v. Muringen und in bem zwerggetheil= ten Schild bas Ruringische Wappen hat wieder finden wollen (Archiv IV. 2, 3 Rr. III. 7 V. 2 R. IX, 12). Allein für erftere Unnahme findet fich auch nicht der geringste urfundliche Beweis; im Gegentheil wird in den beiden Verfaufsurfunden ber Sofe Riebhausen und himmenbausen nur einer einzigen Tochter bes Grafen Gerhard, mit Ramen Juditha, gebacht (Went I. U. B. N. V.) indem ber Beifat "ceterisque heredibus" wohl mehr auf seine weiteren Agnaten zu beziehen ift. Ebengenannte Juditha war aber auch eben so wenig, wie gewöhnlich angenommen wird, eine Gemahlin Werners von Bolanden, fondern, wie im folgenden S. erhellen wird, mit einem herrn v. Dieburg vermahlt. Will man baher beibe Wappen bennoch in Verbindung bringen, so bleibt nichts weis ter übrig, als bie v. Mungenberg felbst als eine schon früher abgetheilte Linie ber Muringer ju halten, mofür überbieß benn auch noch weiter spricht, baß 1) bie Familie berer von Sagen schon bei ihrem ersten urfundlichen Auftreten als eine nicht nur am faiserlichen Sofe angesehene, sondern auch als eine reich begüterte erscheint, mas mit ihrer verwandschaftlichen Berbindung mit ben Grafen v. Wertheim und herrn v. Arnes burg boch ohnbezweifelbar mehr dafür spricht, baß folche aus einem andern alten Geschlechte jener Gegend bervorgegangen. fei, als baß sie sich zuerft aus bem nieberen Abel emporgehos ben habe; wozu benn 2) noch weiter fommt, baß man folche auch und zwar beide Linien schon vor bem Aussterben ber Ru= ringer neben und innerhalb ber Besitzungen ber Nuringer be= gütert findet. Eben biefes verwandtschaftliche Berhaltniß, wohin auch ihr gemeinschaftliches Wappen hinweist, mag. es ihnen benn auch erleichtert haben, fich in ben Besit eines Theils ber heimgefallenen Reichslehen ber Nuringer zu feten, ba ge=

rabe ihre aus jener Berlaffenschaft herrührenbe Guter, foweit fie noch zu erkennen find, ale Reichslehen erscheinen, baß aber bie Ruringische Reichslehen nach bem Aussterben jenes Befchlechtes wirklich als heimgefallen betrachtet wurden, erhellt flar aus der Stelle ber Mainzer Exceptiones contra Stolls berg, Beil. 95, wo ce ausbrudlich heißt: "Licet dicta feoda Comiti Ne Nuringis sint ascripta tamen ab Imperio nunc habentur, eo quia dictus Comes sine herede decessit, et ejus= modi feoda devoluta sunt ad Imperium pleno jure". erfte gewiffe herr v. hagen, Gberhard, erscheint jum erftenmal. im 3. 1093 (Wenf I, 272), ber erfte bestimmte Graf v. Ruringen, Berthold, im 3. 1091 (Günther, C. D. Rheno -Mosell. I, 234), vor biefen aber im 3. 1076 jener faiferl. Dinisteriale Cberhard, bem ber R. Seinrich bie Bermahrung ber fachfischen Prinzen, ber Markgrafen Uto und Debi (Lambert. Schaffn. in Pistor. ss. 413), übergab und auch Schmidt (I, 323) als ben Bater Cberhards v. Sagen erkennt, und neben diesen von 1064—1081 jener Graf Berthold in ber Wetterau und im Riebgau, ber allgemein fur ben Bater bes erften Grafen v. Rurings gilt (Bobmann II, 576), fobann um biefelbe Zeit jener Conrad v. Arnsburg und biefen zwar in demfelben Besigthum, wo wir oben bie Familie v. Oppershaven feßhaft fanden, ben man als Schwiegervater Conrads I. von Sagen fennt, und weiter im 3. 1076 in Begleitung obigen Eberhards und einem Hartmann ein Ulbarich, welcher fich nach bem späterhin als Muringer Bogteiorte erscheinenben Orte Roftheim benannte (Lambert. Schaffnab. ad an. 1076). Da bas Salisch-Ronradinische Geschlecht wie im Oberrheingau, fo auch in der Wetterau fortbauerte, Die Salier aber fast alle als faiserl. Ministerialen erscheinen, so hat man wohl um so mehr obige Personen als ihm angehörig, ja wohl selbst als Bruder ober boch als Bruderföhne zu betrachten, ba fonst ihre Berfunft völlig bunkel bleibt. Bei obiger Annahme stellt sich aber nicht allein die v. Hagen'schen Abstammung ins rechte Licht,

fondern es wird auch flar, warum die Grafen v. Rapenellensbogen nach dem Ausgange der Münzenberger Ansprüche an einen Theil ihres Nachlasses erhoben, aber damit abgewiesen wurden. Sie hielten sich ohnbezweiselbar als Stammverwandte dazu berechtigt, wurden aber abgewießen, da es sich ergab, daß sie einem andern Zweige angehörten.

8. 5. Diethers v. Wertheim Befigungen lagen hauptfachlich im Oberrheingau und zwar junachft in ber Graffchaft Beffungen, in welcher im 3. 1013 ber Salische Graf Abelbert und nach ihm ber Graf Sigibodo erscheint. Bon feinen bafigen Butern ichenfte Diether, wie wir bereite oben gefeben haben, gerade die Rirche ju Griedheim bem Rlofter Brombach, ebenfo aber auch bem Rlofter Eberbach einen Busch bei bem Sofe Behaborn, Birfa genannt, über welche Schenfungen aber nach feinem Tobe amischen diesem Rlofter und seinem Schwiegersohn, bem oben genannten Sigebobo v. Zimmern, ein heftiger Streit entstand (Wenf II. U. B. 113. Aschbach II, 13.). In einem späteren Zeugenverhör beschwor aber nun unter andern Conradus Rauenoldus: "quod a tempore Heinrici senioris de Ditburg, cui fere omnia bona in Grisheim attinebant, ecclesia habuit dictum rubum in possessione. Dicit etiam, quod quando dominus Ulricus de Mintzenberg comparavit bona in Grisheim, erga sororem domini de Ditburg, nulla fecit mentio rubi predicte, quia talibus bonis non attinebant et est proprius ecclesie" (Baur, Heff. Urf. Buch I, 14 N. 21.) Dieser Dominus de Dietburg, welcher auch als Erbauer ber Stadt Dieburg erscheint (Archiv II, 2, 352 ff.), war aber ohnbezweiselbar ber Sohn Heinrich bes obigen Sigebodo v. Zimmern, ber mit ihm im 3. 1180 -ben Bestätigungsbrief bes Bischofs Reinhard v. Burgburg für bas Rlofter Brombach über Zehnten in Lengenvelt u. Oberbrumebach \*) unterschrieb (Aschbach II, 17), ba er

<sup>\*)</sup> Testes: Liberi: filii Imperatoris Otto et Conradus. Comes Poppo de Wertheim. Sigebodo de Zimmern et filius Henricus 20.

unmittelbar nach Sigebodo als herr bes Ortes Griesheim erscheint. Derselbe schenkt weiter im Jahr 1208 "cum uxore mea et sorore mea Judda" bemselben Kloster Eberbach für ihr Ceelenheil 10 Gemad bei bem Sofe Gebenburnen (Bar, Beitr. g. Maing Gesch. I, 63 Rote 6). Geine hier ermahnte Ge= mablin hat man wohl um so gewisser für jene Comitissa de Nuringes anzuerfennen, von welcher baffelbe Bolandische Lehn= buch, bas von ber Grundung ber Stadt Dieburg burch obigen Beinrich Rachricht gibt, ju halten, von welcher es baselbft heißt: "Advocatiam etiam in Holzhusen super bona comitisse de Nuringes W. de Bolant de regno habet" (Archiv II. 2, 353), ba gerade heinrich zwischen ben nahe beisammen gelegenen Dörfern Solzhausen, Mainfelt und Altenstabt feine neue Stadt Dieburg erbaute. Und ift bann weiter ber obige Namen Jubba, sowohl auf "uxor mea" als "soror mea" zu beziehen, ba, batte jene einen andern Ramen geführt, er folchen boch wohl ebenso besonders, namentlich ba es bie Stiftung eines gemeinschaftlichen Geelgerebes betraf, genannt ha= ben wurde, wie ben feiner Schwefter, fo haben wir ohnbezweis felbar gerabe in jener Jutta Comitissa de Nuringis bie einzige Erbtochter bes letten Grafen v. R., Jubitha, zu finden, womit benn auch bie Zeit ihres Erscheinens übereinstimmtt. Db nun die Domina Judda de Dieburch, welche im J. 1207 als Zeuge bie Urfunde unterschreibt, burch welche C. Probst ju St. Bictor und fein Bruber E. v. Weißenau bem Rlofter Gberbach ju Beißenau und ju Laubenheim gewiße Freiheiten bestätigen (Bar, Beitr. g. Maing Gefch. I, 123) bie Gemablin ober bie Schwester Heinrich's gewesen, last fich zwar mit Ges wißheit nicht bestimmen, boch ift es mahrscheinlich, daß es die lettere war. Nach Bars Unnahme foll bieselbe nämlich mit Dubo IV. v. Weißenau († vor 1202) verheirathet gewes fen und nach beffen und feines oben ermahnten Brubers Ems bricho IV. († p. 1213) unbeerbten Ableben bie Herrschaft Weißenau auf beren Bermandten Philipp v. Falfenstein († c. 1217) und nach bessen gleichfalls kinderlosem Abgang auf bessen Stiefbrüder Wernher V. und Philipp III. v. Bolanden gefallen sein, in deren Händen sich denn auch um die Jahre 1218 bis 1220 die Städt Diedurg befand. (Bär l. c. I, 1 st.) Auf welche Art Diedurg aber bald darauf in den Besitz der Herrn von Büdingen kam, läßt sich um so weniger bestimmen, da sich zwischen ihnen und den Bolanden keine verwandtschaftliche Verbindungen zeigten; wahrscheinlich wurde es, da wenigstens, wie aus obigem hervorgeht, Holzhausen Reichslehen war, als ein heimgefallenes Lehen eingezogen und denen am kaiserl. Hose in Ansehen stehenden Büdingern verliehen.

§. 6. Der an ber genannten Stiftung bes Rlofters Brombach betheiligte Bruber bes oben genannten Sigebobos v. Zimmern, Dragebobo, hatte ebenfalls seine Guter hauptsächlich im Oberrheingau und zwar zunächst abermals innerhalb ber Grafschaft Beffungen liegend, benn hier erscheint er nicht nur gleichfalls, wie die Wertheimer und Dieburger, an bem Sof Gehaborn betheiligt, sondern auch in Besit von Gutern zu Weiterstadt und Gräfenhaufen und beim Bensheimer Sof. Derfelbe mar mit Friderune v. Dienheim verheurathet (Baur, Beff. Urf. Buch I. p. 9 n. 9 p. 14 n. 19.) Spater ward er Monch und Gels larius im Rloster Cberbach, in welcher Eigenschaft er bereits im 3. 1173 ben Bertrag feines Rlofters mit bem Rlofter Brombach, wegen eines von Diether von Wertheim geschenften Feldes bei bem Gehaborner Hof unterschrieb (Bent I. 11. B. 10, Afchbach II, 13.) In ber Rundschaft, welche um dieselbe Zeit ber Abt Arnold v. Eberbach über bie Verträge zwischen feinem Kloster und bem Herrn. Eberhardus de Dornburch giebt, wird aber biefer Monch nun als ein leiblicher Bruber biefes Herrn bezeichnet (Went II, III), wodurch auch ber Ursprung dieses Geschlechtes in bas rechte Licht tritt, und es érklarbar wird, bag Eberhard II. v. D. im J. 1218 mit bem Grafentitel erscheint (Pusch et Froelich, Dipl. Styriae I, 194,) da er aus einer gräflichen Familie stammte. Nach obigen Bertragen hatte aber nun unter anbern genannter Dragebobo feinem Rlofter Weinberge bei Bergen und Aeder ju Fechenheim übergeben, auf welche Guter aber bas Rlofter gegen Eberhard Bergicht leiftete. Diese Guter, sowie bas Dorf Rumpenheim, welche die herrn v. Dornberg als Lorscher befaffen, hatte augen= scheinlichst zuerst dieser Dragebobo als Lorscher Ministeriale erworben, in welcher Eigenschaft er wenigstens bie Urfunde mit unterschrieb, burch welche fein Better Billunge v. Lindenfels bem genannten Rlofter Die Rirche ju Gelle ichenfte (Cod. Lauresh. I, 254.) Daß ben Grafen v. Ragenellenbogen bie Centgerichtsbarfeit über bie Besitzungen ber herrn v. Dornberg ichon vor dem Aussterben berfelben zugestanden habe, bavon zeigt fich nicht allein nicht bie geringste urfunbliche Spur, fonbern bem wibersprechen auch alle vorliegende Berhältniffe. Das Territorium ber Herrn v. Dornberg bilbete einen Theil ber von R. heinrich II. im J. 1013 an bas Bisthum Burgburg vertauschten faiserlichen Domane Geraha, und bag Burgburg folche nicht veräußert, fondern verschiedenen bereits bafelbst angefessenen herrn zu leben gegeben hatte, erhellt flar baraus, daß bas Bisthum sowohl über die Dornbergischen, als auch über die ber bafelbst gleichfalls begüterten herrn v. Beufen= ftamm auch noch fpater bie Belehnung ertheilte, wie bieß namentlich noch in ben 3. 1319, 1335, 1364, 1403 1407 (Went I, 62 ff. U. B. 98) geschah. 3m 3. 1326 belieh nun aber auch ichon Graf Berthold v. henneberg ben Grafen Wilhelm v. Kapenellenbogen mit bem haus Dornburg fammt allen Zubehörungen, wobei er ihm versprach bie nachsten Le= hen, so ihm ledig wurden, ju verleihen (Weinrich, Bentobe S. 241. Bonn, Roburg. Gefch. S. 241). Diefe Berhalmiffe, fowie bie fpater mit ben hennebergern geführten Streitigfeiten über diese Lehnschaften, erklaren sich aber gang leicht, wenn man annimmt, bag nach bem Aussterben berer v. Dornberg, beren Schloß nebst Zubehör als ein heimgefallenes Leben von Würzburg betrachtet und einen Grafen v. Henneberg bamit

belehnt, dieser aber, da er keine Macht besaß, die Kapenellenbogen aus dem einmal genommenen Besiße zu vertreiben, es als Afterlehen verliehen habe, wodurch es auch erklärbar wird, daß gleichzeitig Lehenbriese von beiden Seiten ausgestellt wurden. Uebrigens werden auch gerade diese Lehen als solche bezeichnet, welche die Grasen v. Henneberg als Burggrasen von Würzburg trugen (f. das Burggrasenamt zu Würzburg und seine Güter; in dem Archiv des histor. Vereins f. Unterfranken V. 2, 29 f).\*)

<sup>\*)</sup> Die Fortsetzung wird die Genealogie ber Herrn von Wolfstehlen enthalten.

# VI.

### Miscellen

als

# Beiträge zur Ortsgeschichte.

(Auszuge aus Tagebuchern.)

Vom Professor Dr. Ph. Dieffenbach ju Friedberg.

### 1) Eppftein. \*)

Die Umgebungen von Eppstein gehören bekanntlich zu den Stellen unseres deutschen Baterlandes, die man vorzugsweise romantisch nennen kann. Kein Wunder, wenn der Fremde an diesem Orte, wo vier liebliche Thälchen sich verzeinigen, gerne weilt. Der Verfasser dieses zählt die Stunden,

<sup>\*)</sup> Das Städtchen Eppstein gehort zwar zum herzogthum Raffau; da jedoch die Geschichte seiner Dynasten dem Großherzogthum Seffen eben so nahe liegt, als bem Berzogthum Naffau, so folgt barans, daß die Berntfichtigung ber Lokalität für beide Lander von gleichem Intereffe ift. 11m die Weschichte ber Dynasten von Eppftein bat außer Bend u. A. fich besonders ber verftorbene Gigenbrodt werdient gemacht, der die Resultate langjähriger Forschungen, die er mit der ihm eignen Grundlichkeit behandelt, in dem I. Bande unseres Archives niederlegte. Damit find jedoch die Acten noch lange nicht geschlossen, und liefert vielleicht diefer hier folgende Tagebuchs= audzug noch einen fleinen Beitrag. Auch ichon Bintelmann gibt (I. 145) einen Theil der Grabstein-Inschriften. Wir werden und später überzeugen, daß er fie alle fehlerhaft abgeschrieben hat. — Bas bagegen im Jahr 1799 der damalige Pfarter Fliedner "über , Erbauung, Stiftung und Schidfale der Epfteiner Rirche" mitge= theilt hat, ift so unbedentend, daß es kaum des Nennens werth ift. Bas er u. A. bort über eine Laurentins=Capelle fagt, ift gang falsch.

welche er hier mit dem Freunde verlebte, zu den schönsten seines Lebens. Hier, wo fast jeder Sonnenblick der herrlichen Landschaft eine andere Beleuchtung gibt und somit ein anderes Bild vor das Auge zaubert, hier ertheilt die Natur in reichem Maaße ihren Segen dem, der Sinn für ihre Schönheiten in sich trägt.

Dicht neben dem steilen Felsen, auf welchem die Trümmer des alten Schlosses") sich erheben, steht die Kirche. Sie ist ein einfaches Werk des 15. Jahrhunderts und erst vor wenigen Jahren geschmackvoll reparirt. Bei einer älteren Reparatur waren die nördlichen Strebepfeiler und das Gewölbe abges brochen worden. Zwei kleinere Glasgemälde an den Fenstern des Chores haben sich erhalten.

Die Kirche enthält eine ziemlich bedeutende Anzahl von Grabsteinen, welche jett meistens an den Wänden aufgestellt sind, und wovon ich hier folgende angeben will.

1) An der Nordseite des Chores steht ein schönes Bild mit folgender Umschrift in gothischen Minuskeln: Anno dni 1494 uf de XXVII tag des Modes Julii starb der wolgeborn Engelbrecht herre zu Epstey vnd zu Minczeberg Grave zu Dietz de gott gna (d) \*\*).

<sup>\*)</sup> Der Name Eppstein (Eppenstein) erscheint, so viel mir bekannt, urkundlich zuerst im Jahr 1122 (Würdtwein, Dioec. Mog. I, 477). Die Burg selbst wird ausdrücklich 1134 genannt. (Guden. C. D. I, 66\*, womit zu vergleichen S. 397). Das Schloß war bekanntslich bis in die neueren Zeiten bewohnt, und wurde theilweise erst 1804 abgebrochen. Die Kosten dieses Abbrechens, ohne den Thurm, sollen über 700 fl. betragen haben. — Unmittelbar neben dem Schlosse steht noch eine für den katholischen Gottesdienst eingerichtete Capelle nebst einem Bohnhause. Ehemals lag auch anserhalb des Städtschens eine Capelle des h. Antonius.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Engelbrecht oder Engelbert, kommt, so viel ich weiß, in den gewöhnlichen genealogischen Nachrichten über diese Familie nicht vor. Jur niederen adeligen Familie von Eppstein kann er auch nicht gehört haben, sonst wäre der Zusap "Herr zu Münzen-

- 2) An ver Subseite ves Chores ein Bilv, an welchem vie Nase restaurirt ist. Die Umschrift ist in gothischen Minusteln folgende: † anno dni MCCCCXXXIIII ipo die Sti Mathei apli et ewangeliste o reuerend' pr. et dn. dn. adollsus de eppestey elcts Spiren et ppts eccie sti bartholomes Franck-, furden. cui aia requiescat i pace.\*)
- 3) Ebendaselbst ist ein Grabstein mit einer Umschrift in gothischen Minuskeln, die aber stark ergänzt ist. Ich habe die Ergänzungen in Parenthese gesetzt.
- † (anno domini millesimo) CCCC. XLI. die . penultia . mensis . aprilis . obiit . nobilis . dna . Margretha (?) . de . Hanaw . dna . in . eppenstey . cui . aia (requiescat . i . sancta . pace).
- 4) Ebendaselbst ein Grabstein mit einer Umschrift in goth. Minusseln: Anno. dni. M. CCCC. XXXVII. seria. qrta. post. sestu. Sti. Mathie. apli. obiit. nobilis. (!) baro. domicellus. gotfridus. senior. dns. in. eppenstein. cui?. aia. requiescat. i. pace. \*\*\*)

berg" nicht dabei. In dem vom fürstl. Keller Lorenz heroldt im Jahr 1630 aufgestellten Dorfbuch findet sich als Einleitung die Nachricht: daß Landgraf Wilhelm ver Jüngere im Jahr 1492 mit Gottfried von Eppstein, welchem kurz zuvor sein einziger Sohn Engelbrecht gestorben und welcher mit seinem Better zu Königstein "in großem Unwillen gestanden" einen Kauf geschlossen habe über gewisse Theile seiner Herrschaft Eppstein. — Wenn Letteres seine Richtigkeit hat, so kann doch der Tod seines Sohnes nicht die Ursache gewesen sehn, indem, wie dieser Grabstein besagt, sein Tod erst nach dem Kauf erfolgte. — In meinem früheren Tagebuchsauszug (Archiv V. 2, XIII. S. 19), habe ich auch noch eines Eberhards von Eppstein erwähnt, welcher in der Stammtasel zu berücksichtigen sehn wird. Wintelmann theist obige Inschrift unrichtig mit (1, 145.)

") Eine Abschrift dieser Grabumschrift findet fich mit einigen Barianten in v. Fichard Betteravia I, 77. 78. Bergl. auch Joannis S. R. M. II, 255. Winkelmann (I, 145), hat die Jahrzahl falsch gegeben.

-111-14

<sup>\*\*)</sup> Auch diese Inschrift ist von Winkelmann (I, 145) unrichtig mit-

- 5) Grabmal des Johann Jakob Illhausen, Stolb. Raths, gestorben den 17. Jan. 1613, von seiner Gattin Margas retha Eppsteinin gesett.
  - 6) Folgende Grabinschrift:

    Membra Valentini hic recubant sub mole Philippi
    Zornii, verum animus coelica regna tenet.
- 7) An der nördlichen Wand der Kirche in römischen Majuskeln:

Rdo. dra (Reverendo doctrina) pietate et gravitate spectatisso. sincerioris religionis theologo dno Henrico Leuslero alsfeldiano Hesso de nac (! ft. hac) eccla cui prefuit annos XXVI etc. Obiit MDCIX die XX Marcij, aet. LIV:

8) Un der füblichen Wand in lateinischen Minuskeln:

Ao 1625 de 29 9 bris ist in Gott v'schiede die Edel vieltugtsam fraw vrsula Zorni gborne vo Reisenstein (ihres) Alters 57 Jahr etc. — 1633 folgt nach ihr lieber Herr vnd Ehgat der Edel Ehrvest Joh. Dietrich Zorn etc. Links besinden sich die Wappen von Jorn, Gewend, Rosensberg, Handach, rechts die von Reisenstein, Faursbach, Beusler von Orb und Geipel.

9) Vor dem Chor liegt ein Grabstein mit der Umschrift in gothischen Majuskeln:

Anno . (dni) M. CCC. XLV. VIII. id. Marcii. Ø. herman. d. (dictus) Cassele. cantor (? canonicus?) St. Georgii. reqt. i. pa. (pace.)

10) & sind noch einige Grabsteine da, worunter Einer mit der Inschrift: Domino Domino Johanni Pincierio J. U. D. illustrissimo Hassiae Princip. Dn. Ludovic. Consiliario Eppsteinens. Praesecto me (ma?) rito carissimo Epitaphium hoc observantiae connubialis ergo catarina Breidenstein vidua moestissima poni curavit etc. Ob. 19. Oct. 1592. aet. 54 an.

Ehemals befand sich auch, laut Angabe des Herrn Archivar Habel, des gegenwärtigen Besitzers des Schlosses, in der Kirche ein Monument von Eisen, das sedoch auf die Schmelze zum Umschmelzen gekommen, wovon aber der Originalstempel noch existirt mit folgender Inschrift:

"Hier liegt Margretha Tugenbsam Eine Eppsteinin von Stamm und Nahm Gebohrn im LXIV Jahr anno XC vermählet war Wilhelm W. (Wilckin) bem ehrbaren Mann Gottselig sie schied von dann Da man schrieb MD zehen Den XI Herbst (Monat) mit Gott versehen Die Seel ben Gott, der Leib in der Erd Wart, daß Sie bald vereiniget werd."

Außerhalb der Kirche ist rechts der Thur ein Grabstein, in dessen Mitte ein Crucifix; um dasselbe sind 5 Wappen. Die Umschrift in sat. Majuskeln: Ao MDCXXVIII den XV jan. starb Margreta zvbrotin Hern hessischen forstmeisters Johan Michael Zubrots töchterlin seines alters dreizen der sel got genade.

Ebenso besindet sich außerhalb, aber an der Westseite, ein Grabstein aus dem XVII. Jahrhundert, dessen Namen und Jahrzahlen sedoch nicht ausgeschrieben sind, woraus eresichtlich, daß er vor dem Tode der betreffenden Personen versfertigt wurde (er hat u. A. 16.. MATLENA etc.)

Sodann bemerke ich noch folgendes: a) Im Chor der Kirche ist eine hübsche gothische Nische angebracht; b) außers halb der Kirche an der Westseite bemerkt man die Reste eines Weihkessels, dessen vordere Theile abgeschlagen sind; c) auf einem alten silbernen Abendmahlskelch im Pfarrhaus besindet sich in gothischen Minuskeln die Aufschrift:

entitle to the state of the bill of the section of and the state of the section o

ghot ihesus berat\*) Maria

verlegt, und standen ehemals über dem Sturz der Kirchhofssthüre die Worte:

Transeundum est,

Transivere patres, semel hic transibimus omnes.

Jn coelo patriam, qui bene transit, habet. \*\*)

Ob, wie mir früher von irgend Jemanden bemerkt wurde, außerhalb der Kirche unter dem Dache sich die Jahrzahl 1498 wirklich befindet, kann ich weder bestätigen, noch verneinen, da ich es zu untersuchen verabsäumt habe.

# 2) Marienborn. \*\*\*)

Eine gute neue Straße führt von Eckartshausen nach dem etwa eine Viertesstunde südwestlich liegenden Marien – born. Jest versteht man hierunter nur einen dem Grasen von Isenburg-Meerholz gehörigen Hof; früher war es Schloß und Residenz und lange vorher Kloster. Seine Lage ist eine sehr freundliche und sonnige, indem eine waldige Unhöhe die kalten Nordostwinde abhält. Die Hauptgebäude, das ehemalige Schloß, liegen mehr westlich; der nach Osten zu liegende Deconomiehof ist durch ein Thor von jenem geschieden.

<sup>\*)</sup> Ist nicht das and. berat i. e. splendida, sondern der Imperativ des jezigen Wortes berathen. Es kommt auch in Glockeninschrif= ten des XV. Jahrh. vor. Ugl. Otte Abriß einer kirchl. Runst= Urchäologie des Mittelalters S. 90.

<sup>26)</sup> Wintelmann gibt Diefes Diftichon etwas anders (I, 145).

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Marienborn finden sich bereits in älteren und neueren Schriften vielfältig Nachrichten. Selbst in unserem Archiv (VI. Bd. 1. und 2. Heft) sind noch vor Kurzem interessante Beiträge niedersgelegt. Dennoch bosse ich, daß den Freunden der vaterländischen Geschichte und Alterthumstunde eine Nachlese, die sich auf eigne Anschauung gründet, nicht ganz unwillsommen sehn wird.

Roch steht senes Hauptgebäude, das geräumig und nicht ohne historisches Interesse ist, an dessen Aeußerem ich jedoch nichts Auffallendes bemerkt habe, als das Isenburgische Wappen über der Thür.\*) Neben diesem Gebäude und zwar weiter füdlich sieht man auch noch die aus Quadersteinen verfertigten Fundamente eines zweiten, das jedoch nie zu Stande kamt

Mich interessirte hauptsächlich vie neben dem alten Klostersgebäude stehende Kirche, von welcher aber leider nur noch ein Theil ver Mauern übrig ist. Dieser zeugt jedoch mit seinem theilweise noch sichtbaren Gesimse, daß die Kirche im XIV. Jahrshundert errichtet worden sehn muß. Außer dem Rest eines daranstehenden Thürmchens habe ich zwei ganz interessante Grabsteine bemerkt, wovon ich folgendes hier andeuten will.

Der erstere ift ein Doppelftein und fieht in einer besonbere bagu errichteten Rische, welche fich in einem einfachen Spitbogen oben ausammenwölbt. Eben dieser Umstand scheint mir ben Beweis abzugeben, baß es ber Grabstein bes Erbatters mit seiner Gemahlin ift. Der Sage nach ftellt es einen Grafen von Isenburg vor, der sich mit einer Ronne vergangen haben und hier- mit berselben lebendig eingemauert worden senn soll. Das Ganze ift eine treffliche Arbeit aus bunkelem Gestein, nur leiber angestrichen. Auf ber rechten Seite (bem Beschauer links) steht ein Ritter. Hinter feinem Ropfe ift, wie ein Ruhefissen, horizontal liegend ber Stechhelm, beffen Zierde als Rlugel erscheint. Der Ropf felbst ift mit einer oben zugerundeten Bedenhaube versehen, an welcher die Halsbrunne als Rettengeflechte hangt. Auf beiden Seiten ber Brust steht das budingische Wappen. Die rechte Sand ift nach der Herzgrube gewandt und halt einen Rosenfrang. Die Linke ruht am Schwert. Um die Lenden geht ein schöngearbeiteter Rittergürtel (cinculum militare). Das Waffens fleid hat noch feine Metallplatte; auch ift nur die Hälfte des

Duf dem Thurmchen hängt eine Glocke mit der Umschrift: Gott allein die Ehr und der Jahrzahl 1670.

Oberarms bekleibet. An dem Schwertgriff hängt ein Handsschuh. — Die an seiner Seite stehende Dame trägt eine rund um das Gesicht gehende wulstgrtige Haube; ein ähnlicher Zierrath zieht sich rund um Brust und Hals, Beide Hände sind wie zum Gebete auf der Brust zusammengelegt. Unter dem linken Urm hängt ein Rosenkranz. Der Faltenwurf des Gewandes ist einfach. Die Gesichtszüge sind etwas verstümzmelt; das Ganze verräth jedoch einen guten Meister und rührt gewiß aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Nur schade, daß keine Umschrift (jest wenigstens) sichtbar ist.

Ein zweiter hanebenstehender, aber viel jüngerer Grabsstein stellt eine weibliche Figur dar und hat in gothischen Minusfeln diese Umschrift: (Anno) Domi . 1540 . vf . vnsor frawen . tag . uisitationis . starb . die . wolgeporn . Anna . frewlin . zu . Erpach . Closter . Junckfraw . zu . Mergenprvn . der . got . genad.

In den 4 Ecken befinden sich die vier Wappen, nämlich oben die von Erpach und Werthaim, und unten die von Hag und von Eberstein,

Außer diesen beiden Grabsteinen sollen noch mehrere auf bem mit Schutt bedeckten Boden liegen, deren Einsicht einer späteren Zeit vorbehalten bleibt.

Hier und da finden sich in den Umgebungen Spuren einer früheren Bevölkerung. Das ausgegangene Dorf Niesderhausen, dessen urkundlich u. A. im Jahr 1268 u. 1275 Erwähnung geschieht\*), lag an der bei Marienborn stehens den Ziegelhütte an dem s. g. braunen Berg. Nicht weit davon haben sich an der Mauer, wo das Traubenhäuschen steht, vor Kurzem Knochen gefunden. Diese mögen wohl von den Herrühren, welche eine Zeitlang in Mariens born wohnten und an iener Stelle ihren Kirchhof hatten.

Von dem bedeutenden Wallgraben, welcher ehemals das Schloß umgab, ist zwischen den Gebäuden und dem Walde

131

<sup>\*)</sup> Würdtwein, Dioec. Mog. III, 155. Guden. C. D. V, 762. 763.

noch ein ziemliches Stück sichtbar. Ganz nahe an dem Orte, wo sonst die Brücke war, sind auch noch Reste eines Kellers sichtbar.

Die Bestinungen von Marienborn sollen nebst bem Bergheimer und Edartshäuser Gut etwa 2200 Morgen betragen, wozu noch ungefähr 3400 Morgen Walbes kommen.

Un dem nach Südwesten zu liegenden Berge, welchen die Karte des Generalstabs mit "die Hatt" bezeichnet, holt man in einem wohl 14 Fuß tiefen Schacht den benöthigten weißen Sand, welcher unter dem porösen und leicht verwitzternden Basalt liegt.

#### 3) Hermannstein.\*)

Da, wo das romantische Dillthal in das Lahnthal ausmündet, liegt am Simmerk (Simberg), welcher eine reiche Aussicht über die ganze Umgegend darbietet, der Ort Hermannstein, fast ganz abgeschnitten von den übrigen Theilen des Großherzogthums, und, ehe die neue Straße ers baut war, fast ganz vereinsamt. Uns interessiren hauptsächslich zwei Gegenstände daselbst. Der Eine ist die Kirche. Das

= 0\_109900/p

<sup>\*)</sup> Auch über Hermannstein existiren bereits ältere und neuere Nachrichten. So hat, der früheren bei Merian, Winkelmann, dem
Wett. Geographus 2c. nicht zu gedenken, Ulmenstein in der Geschichte von Wehlar, Wagner im III. Theil der Beschreibung von
Hessen seiner gedacht; besonders gründlich ist es von Landau im
IV. Thl. der Hessen. Altterburgen S. 81 bearbeitet. Kürzere Nachrichten habe ich in Lange "das Großt. Hessen" II. Thl. S. 193 f.
mitgetheilt. — Auch erlaube ich mir, hier die Mittheilung zu machen, daß der historische Berein im Besitze eines Manuscripts
ist, welches von Herrn Pfarrer Spamer zu Hermanustein im Jahr
1844 versaßt wurde und auf 18 Folioseiten Nachrichten über Hermannstein gibt, deren Benutung mir bei gegenwärtigem Aussichte
gütigst gestattet wurde, da eine Mittheilung des Ganzen durch das
Urchiv nicht wohl möglich war:

Gebäude trägt ganz den Geschmack der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts und ist ein in seiner Art einfaches und fräftiges Werk. Die wohlerhaltenen Fenstergesimse tragen ganz das Gepräge jener Zeit. Geht man durch die westliche Thurmhalle, so sieht über dem Eingang zur Kirche die Jahrs zahl 1491.

An der südlichen inneren Wand der Kirche befindet stich ein doppelter Grabstein mit zwei edeln Figuren, einen Ritter und seine Gemahlin vorstellend, nur leider etwas schadhaft, indem ihm die linke Hand, ihr die Rase fehlt. Oben sind sechs Wappen des Stammbaums angebracht, die jedoch nicht gut zu lesen und fast ganz verdeckt sind. Auf der linken Seite stehen die Wappen von Stabeln, Doringk, Gisswein, Rauw z. H. Harthausen, rechts die von Walbrun, Blettenburgk, Stockheim, Robheim, Ritesel, pon Kamb, im Ganzen also 16. Unter dem Ritter liest man die Inschrist:

Aus Schenckschem Stam bin ich geborn Zu einem Kindt Gottes ausserkorn Gesprengt mit Jesu Christi bludt Im glauben ich solches fasset gut In Angst bracht ich mein Leben zu Nun schlaf ich hier in guter Ruh,

Unter ber Frau befindet fich:

Mein Seuffzen lieber Gott vernim
Las dich erwegen meine Stim
Weil wir verlassen zwey adelige Kindt
Die auf dein Bludt getaufet sindt.
Behüt ihrn leib, ehr, guht vnd Sehl
Vor Ketzerey, falsch, mord und fehl,

Daneben steht ein barauf Bezug habender Stein, welcher eine weitläufige Inschrift in lateinischer Sprache (wahrschein= lich von dem gelehrten Joh. Ge. Estor verfertigt) enthält, wo= raus hervorgeht, daß die hinterbliebenen Kinder sowie deren

Bormunder Joh. Eitel von Bused und Joh. Ge. Estor dieses Densmal gesetzt haben und zwar dem am 22. Januar 1674 geborenen und in seinem 56. Jahre verstorbenen Heiner rich Christoph Schenkt von Schweinsberg zu Heremannstein und seiner am 2. Febr. 1687 geborenen und im J. 1730 verstorbenen Gemahlin Catharina Susanna von Lutter in Loßhausen. Um das Densmal besinden sich die Wappen von 32 Ahnen.

Ein anderer Grabstein hat biese Aufschrift: Den 19. Aug. im Jahr unsers Heilandes 1694 schiede von dieser Weldt zu einem bessern Leben der Wohlgeborne Herr Wilhelm Burkhardt Schenck zu Schweinsberg nachdem derselbe 67 Jahr zeitlich gelebet und inzwischen in einem vergnügten Ehestand von 42 Jahren Gottes Reich mit 14 Kindern, darunter noch 11 auf Erden seindt, vermehrt hatte. --- Im Jahr nach der Menschwerdung Göttes 1702 den 7. Tag april folgete ihrem Ehegemahl in das ewige Leben die Wohlgeborne Frau Anna Elizabetha Schenckin zu Schweinsberg, die letzte des uhralten Stams von Ehringshausen, deren Gott auf dieser Erden die Freude von 14 Kindern und 24 Enkelein gegönnet. Im Witw. Stand 7 Jahr Ihres Alters 67 Jr. 5 M. 4 T. Um bas Dent-7 M. 18 T. mal find 18 Mappen angebracht.

Außerhalb der Kirche steht seit Kurzem\*) an der Nordsseite ein Grabstein mit der Inschrift: (Ann)o. dni. M. D. LXIII den XXI (Maji) starb in Got die edle tvgenhaste Frau Dorothea Schenckin geborn(e von Breide)nbach des edlen ehrnvhesten Herman Rud(olphen Schen)ken (zu) Schweinsburgk eheliche Haus Frau der Selen Got genad\*\*).

Dabei sind 2 Wappen angebracht, nämlich oben bas Schenkische und unten bas Breibenbachische. Un ber Westseite

<sup>\*)</sup> Das Tagebuch ist von 1846.

<sup>\*\*)</sup> Die in Parenthese gefesten Buchftaben find von mir ergangt."

bes Thurmes sind 2 Steine, ersterer mit der Inschrift, welcher besagt, daß 1611 Niflas Schmit gestorben, der andere, welcher die Inschrift hat: 1603 ist im Heren entschlasen Jacob Schmit.

Ein nach Norben eingemauerter Stein hat ein Crucifir und dabei einen betenden Mann und 6 knieende Mädchen mit der schwer zu entzissernden Inschrift: (ano 1575 den 10. Jun starb der erwürdier?)\*), Her Joseph erm — — s V. Gorlute(?) pastor allesampt 6 töchter Dorde, Maria, Breigita, Margre, Katrein, Agnes, Klor den got alle genod.

Auf einem an die Kirche angelehnten Sandstein besindet sich die Inschrift: Hier ruhet in Got der ehrwirdige Her Johannes Eusedius Roth gebirthig zu Grimperg den 15. S. 1675, welcher erstlich zu Ehringshausen Ambts Homburg an der Ohm 26 Jahr lang als Pfarer gestanden A. 1732 aber — nach Hermanstein berufen alwo er nur noch 3 Monat als Pfarer im Leben geblieben 1c.

Daneben steht u. A. auf einem schwarzen Marmor: Hier schläst in Gott Herr Johann Rudolph Münch, geb. am 15. ienner 1707 zu Beyenheim in der Wetterau — Pfarrer bei der hiesigen Gemeinde 39 Jahr seit dem Jahr 1732 — entschlief den 6. Juny 1772 zc.

Der interessanteste Stein ist außerhalb der Kirche auf ber Subseite über der Kirchenthur eingemauert. Das Ganze ist ein etwa 3 Fuß breites und 3½ F. hohes Basrelief in Sandstein und stellt in einer Art Landschaft mit Rahm die Geburt Christi dar. Im Vordergrunde liegt das Kindlein in einem Flechtwerf, umgeben von drei Engeln. Links (dem Beschauer) knieet betend Maria und hinter ihr steht Joseph in Mönchstleidung, die beiden Hände wie zum Gebet gegen einander gestegt. Im Mittelgrunde zeigt sich die Wand eines von Quas dern errichteten Hauses und über einer Oeffnung desselben steht

<sup>\*)</sup> Ergänzung von herrn Pfarrer Spamer.

die Jahrzahl 1492. Hinter ber Mauer erscheint ber Stall, aus welchem (freilich den Gesetzen der Perspective entgegen) zwei Ochsen ihre Köpse strecken, die bis zu jenem Flechtwerk des Bordergrundes reichen. Auf der Anhöhe im hintergrund bemerkt man einen daherschreitenden hirten, einige wie Pilze aussehende Bäume und kleine Halb-Kügelchen, welche wahrscheinlich Schaase vorstellen sollen. Fleiß und Sorgsalt kann dem Versertiger nicht abgesprochen werden. Nach der Versichezung des Herrn Pfarrer Spamer soll der vorige Fürst von Solms-Braunfels eine nahmhaste Summe Geldes für dieses Kunstwerk geboten haben, es aber nicht haben erhalten können.

An der Nordseite ber Kirche ist ein behelmter Kopf überder Thure angebracht.

Auf dem Thurme befinden sich zwei Gloden, welche jeboch beide neu sind; die eine ist 1811, die andere 1842 gegossen.

Nahe an der Nordseite der Kirche steht das Pfarrhaus, ein steinernes Gebäude, dessen Mauern an 4 Fuß dick sind. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß es ein Theil der ehmaligen Beghinen-Clause ist; dafür zeugt schon der Name Eines seiner Zimmer, welches den Namen Clausenstube sührt. Auch der daran stoßende Garten trägt den Namen Clause garten. Chemals war das Haus durch einen Gang mit der Kirche verbunden. Laut Angabe des Herrn Pfarrer Spamer wurde im Jahr 1705 eine Masse von 517 Pfund Eisen versauft, welches von dem Gitter herrührte, das die Schwestern von den übrigen Besuchern der Kirche trennte. Das jetige Pfarrgut rührt von den Besitzungen der ehemaligen Klause, die durch die Reformation einging.

Vor dem Pfarrhause steht auch der alte Taufstein, eine sehr werthvolle Arbeit aus Sandstein. Seiner Form und seis nen Verzierungen nach ist er demjenigen sehr ähnlich, welcher sich gegenwärtig im Pfarrgarten zu Billertshausen befins det. Aus Allem geht hervor, daß seine Versertigung in die zweite Hälfte des XV. Jahrh. fällt, also mit dem Kirchenges

baube ungefähr gleiches Alters ist. Leider sehlt auch ihm bet untere Theils).

Un dem östlichen Ende des Dorfes, das aniden Sim = berg stößt, erhebt sich die alte Burg (das Schloß), welche dem Dorfe den Ramen gegeben. Sie ist von dem Berge durch eine Vertiefung geschieden; welche gegenwärtig einen Hohlweg bildet; wohl aber ehmals einen Graben abgegeben haben mochte:

Bon weitem sieht diese Burg, ober wie es auch heißt, biefes Schloß, wie ein mit 2 Schornsteinen versehener Thurm Räher betrachtet erscheint aber biefer Thurm ale ein über 100 Fuß hohes Gebäude, beffen 4 Cden abgerundet find und beffen Eine, nach bem Berge zugekehrte Seite einen Theil eines runden Thurmes bilbet, was bem Ganzen eine außerordentliche Festigfeit gewährte. Vor dem Thurugebaude, ober bem f. g. Bergfried, befand fich abermals eine ftarfe Mauer, die einen besonderen Schut gegen ben Berg zu ober einen f. g. Mantel abgab. Das Hauptgebaube ist noch wohl erhals ten, und wurde, wenn es mit einem Dache versehen mare, noch Jahrhunderte hindurch bem Zahn der Zeit troßen. Ja die Festigkeit der Mauern wird auch so noch lange ber Berftorung wiberstehen, und sogar die zwei Schornsteine fteben noch gerade so, wie ich sie vor 45 Jahren gesehen. Die and bern Gebäube bagegen find jum Theil gewaltsam zerftort; und man sieht von ihnen nur noch Reste wie z. B. eine Wenbeltreppe und einen nach Guben gehenden Theil eines Erfers, dessen Rippen unten von 2 Sandsteinen ausgehen (ber übrige Theil des Schlosses ift aus bemjenigen Gestein, bas in ber Rahe bricht — Graumacke?), von welchen jeder ein Gesicht barstellt. Im unteren Theil des Hauptgebäudes ist noch deut= lich die Ruche zu sehen, auf beren Heerde jest ein Bacofen fteht. — Da Berr Landau bie Burg bereits beschrieben i fo will ich mich hier eines Weiteren barüber begeben. Wiff

<sup>\*)</sup> Seiner habe ich erwähnt in meiner Abh. über mittelalterl. Tauffteine Archiv VI, 2 heft S. 235.

Ich habe anderwärts schon zu beweisen gesucht, daß das Dorf Hermannstein aus dem nun ausgegangenen Mühleheim (in älteren Urfunden Mulenheim, Mulnheim, auch Molnheim geschrieben) entstanden sei und daß dieses Dorf südlich von Hermanstein gelegen habe unweit dem Siechhof. In der Nähe zeugt noch die Benennung "Mühlheimer Aus von dem ehemaligen Dasein dieses Ortes.

Herrn Pfarrer Spamer, nur bis 1662. Es wurde von bem damaligen. Pfarrer Halgans (Hagelgans?) angelegt. Derselbe bemerkt, daß keins da gewesen und daß, als er in diesem Jahre hierher gekommen, im Pfarrhause Alles verwüsstet gewesen sei. "In dem folgenden, mit 1734 beginnenden Kirchenbuche hat der damalige Pfarrer Joh. Rudolph Münch einige Notabilia hujus loci et viciniae aufgezeichnet"\*), die jedoch fast nur örtliches Interesse haben oder aus andern Mittheilungen bereits bekannt sind, und die ich deswegen nicht beifüge.

### 4) Groß:Steinheim am Main\*\*).

Bevor der Main in seiner Nichtung von Groß-Auheim wider die Felsen stößt, auf welchen das alterthümliche Städtschen Steinheim ruht, gelangt er an eine für die Fahrenden gefährliche Stelle; es streichen nämlich quer durch sein Bette

Mus herrn Spamers Mf.

Merken auch in Steiner Gesch. des Modgau's von S. 53 an; über die Kirche daselbst insbesondere S. 92, 93, womit diese hier, von mir gegebenen Nachrichten, die freilich von jenen ziemlich abweichen, zu vergleichen sind. Neuerdings hat die Wetterauische Gesell= schaft für die gesammte Naturkunde in ihrem Jahresbericht für 1847/30 einen interessanten Aussach des Herrn Theobald "über das Borkommen von Halbopal, Chascedon und Hornstein zu Stein= heim" veröffentlicht.

Massen von Felsen, welche in der Gegend, sowie von den Schiffern "die Lei" genannt werden") und, wenn wir nicht irren, aus Molassen bestehen.

Die Lage bes Ortes mit seinen alterthümlichen Besestisgungswerken, besonders mit seinem stolzen Thurme (dem alten Bergfried nebst seinen spipen Erkerthürmchen) macht auf den Reisenden einen tiesen Eindruck; daher gibt es nicht Wunsder, daß die Rünstler es gerne zu ihrem Vorwurse machen. Ich werde mich barauf beschränken, über Einzelnes, was bissher entweder übersehen oder ungenan dargestellt wurde, Mitztheilung zu machen.

Die Kirche wird von Fremden selten beachtet, denn ihr Thurm ist so gestaltet, daß er die Ausmerksamkeit wenig erregt, indem er ganz stumpf aussieht. Zwar hat er in der That eine Spize; sie ist jedoch so klein, daß man sie von unten nicht bemerkt, wegen der Gallerie, die um ihn läuft. Die Thurmthüren sind, wie man ihnen ausseht, neu; gleich über denselben erscheinen sedoch gothische Fensterchen mit s. g. Fischblasen, welche auf die Mitte des XV. Jahrhunderts als

<sup>\*)</sup> Das Wort die Lei (Ley) wird im Scherz-Oberlinschen Glossar einsach für Fels (petra) erklärt. Sväter erhielt es die engere Besteutung von Schiefer sels oder Schiefer. So heißt Leien in Niederdeutschland die Schieferta sel, und bei und der Lei decker der Schieferdecker. In seiner weiteren Bedeutung von Fels kommt es aber nicht allein bei Steinheim vor; bei Lorchhausen gibt es eine Wirbellei und auch die Felsen bei Ems tragen den Ramen die Bäderlei. Am Bekanntesten jedoch durch ganz Deutsschland durch seine Sage ist "Die Lurlei", welches Wort die Dichter neuerdings in Lorelei umgewandelt haben. Die Freunde jener schönen Sage werden es mir nicht verargen, wenn ich Lurlei etymologisch dahin zu erklären wage, daß es ein Fels (Lei) zum Lanern (luren in der Volkssprache) ist, wie Venn in der That diese Lurlei zum Auflanern auf rheinaussund abwärts kommende Schisse sing besonders eignet.

Beit ber Erbauung schließen laffen. Roch genauer fagte une das baran befindliche Wappen, welches auf ben Erzbischof Diether schließen läßt, ber, aus bem Beschlechte ber Schend von Er= bach, von 1434 bis 1459 auf bem erzbischöf= lichen Stuhle faß. Die Erbauung ber Kirche fällt bagegen in eine etwas spatere Beit. Dies fieht man an Einem ber süblichen Strebpfeiler bes Chors, wo sich bie Jahrzahl



DOTHOL/E

# f ) f 9 t 0 t &

1504, befindet. Gleich neben baran steht an einem Rundbogen, welcher fur die Treppe gesprengt ift, die Jahrgahl 1509 mit 2 Steinmegenzeichen. Im Innern ber Kirche bemerkt man oben ein ichones Chorgewölbe und in ben Schlußsteinen das Mainzer Wappen. Besonders ausgezeichnet ist aber bas Schnigwerf an ben Chorstühlen, welche fich auf beis ben Seiten bes Chors befinden, und unter biefen find wieder bie an ber sudl. Seite meisterhafter gearbeitet, als bie ber nördlichen. Zwischen jedem Stuhle ift hier ftatt eines sonft ge= wöhnlichen Sauldens eine Figur und zwar an jedem eine an= bere angebracht. Gewöhnlich find es mensch=

liche Gestalten, Einmal fommt aber auch ein Bar vor. Un der oberften Spige ift biefes Wappen angebracht.

Auf ber Außenseite bes oberften Siges befindet sich eine bartlose Figur mit der Aufschrift: ELIAS PROFET und die Jahrzahl 1514. Außerhalb des untersten Sipes

ift bagegen St. Chriftoph bargestellt, bas Jesustind tragend.

Die nördliche Seite hat die Figurchen zwischen ben Stuhlen nicht, sondern bagegen einfache Saulden. Außerhalb gegen Westen ist ein Bild der Maria mit einem Bandstreisen, welcher in lateinischen Majuskeln die Ausschrift trägt: NACH CHRISTI GEPVRT M. CCCCC. X. IAR. MARA (sic!) blT FVR VNS. (Maria bitt für uns.)

Ein achtseitiger Taufstein steht in der Nordecke des Chors und ist von 1605. Ueber demselben ist in der Wand ein Grabstein, worauf ein knieender Ritter, unter welchem solzgende Schrift in lat. Majuskeln: Laudem si meruit spectator religiose | sumis qui placvit non sine laude viris | me quoq non dvbite censendus sorte beata | nempe mogvtino praesule clarus era | patre satus sparro : que virtvs logaq retro | ut tame et veru est dica . quod setio major | laus est aeterno me placuisse patri. (Die Schrift ist übertüncht, und sind dabei einige Buchstaben salsch nachgesahren.) Ueber dem Ritter, der einen Streitsolben in der Hand hat, besindet sich solgende Aufschrift (in lat. Majuskeln): Albertus . card . mog . archie . | magd . ad . min . halb . princ . elec . f . ac primas germ . march . bran . nobili . Henerico . a . spar . | camerario . suo . meoriae . ergop.

Marmor mit folgender Inschrift: Emin' et celsiss' princeps ac Dn' | Anselmus Franciscus sedis Moguntinae | archiepiscopus S. R. J. archicancellarius | et princeps elector patri suo Georgio | Joanni ab Jngelheim consiliario Moguntino et | Satrapae in Steinheim Jbidem octavo Juny | 1639 defuncto et in hoc choro sepulto | posuit anno 1684.

An der Nordseite des Schiffes sieht man 1) einen Dopspelgrabstein (Mann und Weib varstellend), mit folgender Umsschrift in gothischen Minuskeln: a) bei dem Manne Anno. dni. 1507 de XX dag des Octobris starb der ehrnvest diether von Erlendach. b) bei der Frau: Anno. dni. M.V.III den XXIX dag des decembr starb die erdar frawe Ana von Risfenderg. Unter beiden steht: Beyde Elude den got gnade

Amen. In ben Eden befinden sich die 4 Wappen von Er: lenbach, Reifenberg, Greifenklau (oder Cruftel?) und Allendorf.

Beibe follen, wie die Sage geht, die Erbauuer ber Kirche fenn.

Daneben steht ein zweiter Doppelstein. Unter dem Manne steht (in lat. Majusteln): Frowin von Hutten auserkorn | er surdt wol ritterliche sporn | von eim alten adlichem stam | weit erschall sein preiss vnd nam | nach tugent tracht sein herz vnd gemuet | als er vsf dissem ertrich bluet. Unter der Frau: Bei Kong sursten vnd auch viel herrn | was er bekant mit allen ern In christum setzt er seinen trost der in (!) mit seinem blut erlost | Er wol im (!) ewig gnedig sein Vnd in (!) bewarn vor helscher pein.

Die über den beiden kräftigen Figuren befindliche Insschrift ist jest übertüncht und darum sast nicht mehr lesbar. Die Jahrzahl bei ihm ist 1528 und bei ihr 1548.

Anno. dni. .1551. den . 10. tag . February . ist . in . gott . verschieden . (die . edel) vnd . dugenthastig . Elisabet . Johan . Wolskels . Elich . gemal . geborne . von . Hatstein . der Gott . genedig . sey . amen. (Die in Parenthese besinden sich die vier Stammwappen , nämlich von Hatstein , Wolfstels . Elich . genal . geborne . von . Hatstein . der Gott . genedig . sey . amen. (Die in Parenthese besindlichen Worte sind von mit ergänzt.) In den 4 Ecken besinden sich die vier Stammwappen , nämlich von Hatstein , Wolfstehl , Ersten bach , (das 4. ist mit entfallen.)

Daneben steht ein Grabstein des Georg Truchses von Hennenhenneberg, eines Verwandten des Kurfürsten Verthold von Mainz, mit folgender Umschrift (in goth. Minusteln): Anno. 1504. den. 16. tag. Juny. vor. mittag. zu. 6. uhrn. starb. der. Edel. vnd. Ernvest. Jerg. Trvgses. von. Hennenbergk. Gott. gebe. vns. allen. das Ewig. leben. Amen.

12

Bon den drei im Kirchthurme befindlichen Glocken ist die größte vom Jahr 1656. Sie hat nicht nur in der Mitte eine Umschrift, welche heißt: In honorem sacro sanctae et individuae trimitatis beatae Mariae virginis et Sancti Joanis Baptistae, sondern auch unten am Rand folgendes: Maria gottes celle halt in hut was ich um- (über?) schelle. Die zweite hat diese Umschrift in goth. Minuskeln: Maria gotes celle hab in hut was ich vbberschelle Anno. dni M°CCCC°LXVI.

Die britte Glocke ist im Jahr 1750 von Bach zu Winde eden gegoffen.

Das Schloßgebäube, ursprünglich ein fraftiger Bau, ift burch eine spätere Reparatur von einem in der Baukunst durch= aus Unerfahrenen gänzlich verunstaltet. Doch hat es schone Gemächer und Sale. Ueber zwei seiner außeren Thuren find Wappen von Kurfürsten von Mainz angebracht; bas Erstere, gleich rechts, wenn man in den Hof geht, hat neben bem Mainzer Rad das Brendel'sche Wappen und rührt wohl von bem Kurfürsten Daniel Brendel von homburg. Heber bem Wappen befindet sich auch noch die Jahrzahl 1572. Unter bemselben sind noch 2 kleinere Wappen mit aufrechten Löwen. -Dasselbe Wappen findet sich auch am f. g. Marstall mit ber Jahrzahl 1562. — Ein anderes Wappen ift an bemienigen Theile des Schlosses angebracht, welcher bem großen Thurme am nachsten ift; es rührt von jenem Kurfürsten Wolfgang von Dalberg, welcher auf obengenannten Daniel Bren= bel folgte. — Noch ein anderes Wappen steht an der Giebelseite besjenigen Gebäudes, welches ehemals Dberamtsregistra= tur war und jest zur Synagoge bient. Einigen bieser Wap= pen sieht man es an, daß sie von alteren Bebauben abgenommen und hier angebracht sind. — Ein fünftes Wappen endlich befindet fich über bem Sturz bes Brunnens. Sie find alle aus ber Mitte des XVI. Jahrhunderts.

Beachtenswerth war mir auch Einiges im Schloßgarten. In dem an der Mauer ohnweit des Maines stehenden s. g. weißen Thurme befindet sich ein alter Stein, welchen ich für einen alten Taufstein halte. Er bildet auswendig einen eins fachen abgestutzen Regel, oben mit einem Band versehen, welcher aus Rundstab und Hohlkehle besteht. Der Stein ist 3 Fuß 7 Zoll breit und gegen 3 Fuß hoch. Hinter diesem Steine steht aufrecht ein Säulchen mit byzantinischem Knauf. Beides soll eine geraume Zeit zu einem Bassin verwandt worden senn, stammt aber wahrscheinlich aus jener Schloßkapelle, wovon man im Garten noch Substructionen sieht.

Außer jenen beiden vorher schon erwähnten Befestigungsthurmen sieht man um Steinheim noch einige. Der Eine,
welcher in der Vorstadt steht, trägt den Namen Pestilenzthurm. Ein anderer auf Arnolds Gut, auf welchem ein
Storchennest steht, wird der Gilgesthurm genannt. Ein
kräftiger runder Thurm an der Stadtpforte ist seit mehreren
Jahren abgebrochen. Das Städtchen hat seitdem daselbst ein
ganz anderes Aussehen erhalten.

Shließlich will ich hier noch angeben, daß an dem Thore der bei Steinheim liegenden Fasanerie, die ungefähr 500 Morgen Waldes, mit einer Mauer eingeschlossen, enthält, folgendes Chronodistichon steht:

VIVente | nobiLi | De sChLeiffras | Venationis praeside | InnoVata | hVIVs | Virentis | gaVDI a. | (1752).

### 5) Nieber-Ilbenftabt. \*)

Ungefähr einen Büchsenschuß weit südöstlich von dem Dorfe Ilbenstadt, sowie der ehemaligen Prämonstratensersabtei, dem jezigen Gräft. Leiningischen Schlosse Ilbenstadt,

<sup>\*)</sup> In Wagners statistisch=topographisch=historischen Beschreibung des Großt. Hessen ist s. v. Ilvenstadt das Dorf Ilvenstadt; s. v. Nieder=Ilbenstadt sind dagegen die beiden Klöster beschrieben; nämlich das jezige Schloß Ilvenstadt, die ehemalige Prämonstratenser=abtei, auch Ober=Ilvenstadt genannt, und das im Texte ge=nannte Nieder=Ilbenstadt oder das ehemalige Nonnenkloster. Wir glauben dies hier angeben zu müssen, um allenfallsigen Ber=wechselungen vorzubengen. Frühere Nachrichten über letzteres liesert

bas manchmal auch Ober-Ilbenstadt heißt, liegt ber Sof Rie= ber-Ilbenstadt, auch Nonnenhof genannt. es Jahrhunderte hindurch als Monnenkloster mit dem Beinamen Engel-Pforte bestanden hatte, wurde es 1802 fekularifirt und bem neuen Besiter ber Pramonstratenferabtei, bem Grafen Rarl Chriftian von Alt-Leiningen-Westerburg, erbs und eigenthumlich zugetheilt. — Die Lage bes Ortes wurde anmuthig zu nennen fenn, wenn es nicht unmittelbar an dem nordl. Abhange einer Unhohe gelegen und zu fehr ben Nordwinden ausgesetzt ware. Es scheint jedoch, als wenn man es absichtlich so verstedt hatte; benn ba wo es ber naturliche Berg nicht verhüllt, streicht um baffelbe ein uralter hoher Damm, ber Jungfernberg genannt, bem man es ansieht, daß er ein Menschenwerk ift. Gegenwärtig ist berselbe bewalbet. - Die Besitzungen bes gegenwärtigen Sofes, jedoch ohne ben sonft dem Rlofter gehörigen Wald, mogen im Ganzen etwa 500 Morgen betragen, worunter 4 Morgen Gartenland. Letteres ift, wie bas eigentliche Rlofter mit feinen Gebäuden, mit einer ziemlich hohen Mauer umgeben. Un bem Garten= thore befindet sich die Jahrzahl 1699. Ueber der Eingangs thur zum Kloster steht bagegen bie Jahrzahl 1585. — Tritt man in ben Sof ein, fo fteht links ein Rebenbau von 1706. Rechts befindet sich das eigentliche Klostergebäude, das Wohnhaus bes gegenwärtigen Pachters, über beffen Thure bas Jesuitenzeichen stehet,

IHS

nebst dem Chronodistichon:

MALVS HOSPES ET HOSTES
IPSIS VT NOBIS PORTA PATETO PROBIS. (1670)
F. W. KP

u. A. Bernhard (Marburg. Beitr. III, 145) und Mader (Rach= richten von der Burg Friedberg) I, 243—263. II, 107—112. III, 43, 115—120. 335—338.

Das Innere des Gebäudes erinnert kaum mehr an ein Kloster, so sehr ist gegenwärtig Alles für die Oeconomie verändert. Im daranstoßenden Refectorium sieht man noch eine alte, dicke hölzerne Säule mit der Jahrzahl 1678. Nördlich steht ein damit parallel laufender Bau, der Speicherbau genannt, über dessen westlichen Thür um das Jesuitenzeichen das Chronodistichon besindlich ist:

### GLORIA HONORQVE DEO SIT SIT BENEDICTIO IESV HAS SIBI QVI SEDES EXSTRVIT IPSE NOVAS. (1696.)

Holung und Unterhaltung gedient haben mögen.\*)

Zwischen beiden zuletzt genannten Gebäuden stand sonst die Kirche, sowie ein dieselben verbindender Querbau. Von letzterem ist nur noch die äußere nach dem Garten hin liegende Mauer übrig; alles Andere nebst der Kirche ist leider setzt abgebrochen, und der dadurch entstandene Raum wird zu Garetenanlagen benutzt.

Un der nach Norden hin liegenden Scheune bemerkt man die Jahrzahl 1705 und an dem daran befindlichen Thürchen 1717.

Aus allem diesem ist ersichtlich, daß von den Gebäuden keins auch nur die Spur höheren Alters verräth.

Der zu Nieder=Ilbenstadt gehörige Rodheimer Hof\*\*), den man gegenwärtig gewöhnlich Jäger haus nenntweil geraume Zeit hindurch ein Jäger oder Förster daselbst wohnte, (gegenwärtig — 1851 — dient er zur Schäferwohnung),

<sup>\*)</sup> Die frühere Bestimmung des Klosters war nur für Aufnahme adeliger Fräulein aus den Burgmannsfamilien. Mader Nachrichten v. d. Burg Friedberg II, 112. III, 43.

<sup>\*\*)</sup> In der Karte des Generalstabs ist er mit Forsth. (Forsthaus) bes zeichnet.

stegt einige Minuten östlich am Saume bes Waldes und ist ohne Bedeutung. In der letten Zeit des Bestandes des Klossters wohnte daselbst ein Pachter, der von dort aus die ganze Deconomie des Klosters besorgte, und zwar um den halben Ertrag. Das Wohnhaus des Nodheimer Hoses ist in verswahrlostem Zustande und so gelegen, daß es früher für Bergung von Naudgesindel ganz bequem gewesen seyn muß. Die Nachsrichten, welche der Wetterauische Geographus (Zusäte s. v. Ilbstadt), so wie Mader (Nachrichten v. der Burg Friedsberg III, 118) hierüber ertheilt, bestätigen diese Annahme. Seit die verschiedenartigen Bestsungen sich unter dem Großsherzogthum Hessen vereinigten, ist der Art Nichts mehr vorsgekommen,

### WII.

## Die heiligen Quellen im Odenwalde.

Bom

Steuercommiffar A. Deder ju Beerfelden.

Unter der Menge herrlicher Quellen, welche in den Thälern, und auf den Höhen des Odenwaldes entspringen, besinden sich mehrere, welchen in früheren Zeiten eine gewisse Zauberkraft der Heiligkeit zugeschrieben wurde, ein Glaube, der, was wenigstens eine derselben anbelangt, sich felbst jest noch nicht ganz verloren hat.

Wiewohl über die Heiligkaltung jener Quellen schon Einiges von älteren Schriftstellern angeführt worden ist, so hat doch keiner derselben seine Ansicht über den Ursprung dieses, wie es scheint, uralten Glaubens ausgesprochen, und es dürste daher wohl gestattet sehn, diesen Gegenstand hier nochmals mit einigen Worten zu erwähnen.

Das Wesentlichste, was in älteren Werken über bie sogenannten heiligen Quellen bes Odenwaldes sich findet, ist Kolgendes.

In der jest ziemlich selten gewordenen Schrift: "De aere, "aquis et locis agri Erbacensis atque Breubergensis, largi "Odenwaldiae tractus" welche im Jahre 1754 von dem Gräfl. Erbachischen Medicinalrathe Dr. Ludwig Gottfr. Alein her= ansgegeben wurde, bemerkt berselbe im §. 24, daß zwar eigentsliche Heilquellen in der hiesigen Gegend nicht eristirten, daß dagegen in der Sanct=Leonhardscapelle bei Beerselben, sowie in den Kirchen zu Schöllenbach und Hesselbach

sich Quellen befänden, zu denen früher, weil man sie für heis lig und wunderthätig gehalten habe, eine große Menge Kranke hingeströmt sen. Kleins eigne Worte sind folgende:

"In praefecturae Freiensteinensis tractu, haud procul "Beerfelda, fons est in sacello corruente, a sancto Leon-"hardo nominato; alius Schoellenbaci sub altare templi "scaturit collapsi; tertius Hesselbaci in sacello sanctae "Ottiliae pontificio oritur. Ad hos tanquam sacros et divine "soterios olim magnus aegrotantium erat confluxus, propter-"que miracula, quae divulgabantur facta, votivae sedulo in-"stituebantur peregrinationes." \*)

Ueber die Quelle in der Kirche zu Schöllenbach if in Schneiders Erbachischer Historie (erschlenen im Jahr 1736) auf Seite 280 noch weiter Nachstehendes bemerkt.

"Hinter dem Altar entspringt ein Brunnen trefflichschönen "Wassers, der unterm Altar ein groß Theil in der Kirchen "in unterirdischem Gange fortrinnet, und fast in der Mitte "des Langhauses Mittagwärts in eine Fassung außer der Kirche "fällt. Man weiß viel Wunders von der Wirfung dleses "Wassers an alt hergebrachten Sagen zu erzählen, und will "auch neuere Exempel von ein und anderer dadurch geschehener "Heilung derer Kranken wissen."

Ueber die Quelle, welche unter der Hesselbacher Kirche ihren Ursprung hat, enthält-die ebenfalls im Jahre 1736 ersschienene Historia Amorbacensis von Ignatius Gropp auf Seite 144 folgende Angabe:

"Scaturit in hoc sacello fons Sanctae Ottiliae dictus, "qui nulla tempestate minuitur, nulla augetur; et tam hye-"mis, quam aestatis tempore unius ac ejusdem conditionis

<sup>\*)</sup> Bon der zur Gemarkung Falken gefäß gehörigen St. Leon = hardscavelle, an dem Wege von Beerfelden nach Oberfinkenbach, ist jest nur noch eine unbedeutende Ruine vorhanden, und von der Rirche zu Schöllen bach steht auch nur noch das Chor.

"est, in doloribusque capitis, oculorum, aegrisque prolibus "cum optato per saepe fructu a fidelibus aditur."\*)

Gine vierte ebenfalls ehebem für wunderthätig gehaltene Quelle befindet sich zu Neunkirchen. Bon dieser ist in Retters hessischen Nachrichten, zweite Sammlung, Seite 225, (erschienen im Jahr 1739) Nachstehendes bemerkt:

"Es befindet fich aber allhie ein fehr ftart quellenber "Brunnen, beffen Baffer, wiewol ohne besondere medicinali-"iche Krafft, auch anjego noch gesund und gut ift. Er ift mit "Quater-Steinen acht Schuh tieff in ben Felsen à 41/4 Schuh "im Diametro gebauet, auch, wie die Merfmahle zeigen, oben mit einem eifernen Gegitter verwahret gemesen, und ift über "bas auch noch anjeto mit einer in Quadrat auf allen Seiten "16 bis 20 Schuh langen Mauer umgeben. Wer wollte vermuthen, daß 5 bis 6 Mann, welche bei ber Rirchen wohnen, "vor fich fo viel auf biefen Brunnen follten gewendet haben? "angesehen sonften Quellen genug um ihre Sauser find. Die "gemeine Tradition burffte also nicht ohne Grund senn, baß "Diese Quelle vor langen Zeiten als ein Gesund-Brunnen ent-"standen fen, da wegen verschiedener Wunder-Curen und Bunsammenlauff bes Boldes zu beffen Abhaltung auch bie außere Mauer muffen aufgeführet werden, erftlich eine Capelle, "hernach durch die in Schwang gefommene ftarde Wallfahrten, geine Rirche gebaut worden, dahin fobann bie von Robens "ftein und andere benachbarten Berren ihre Unterthanen aus "benannten 9 Orten einpfarren, die Landleute aber megen "Genusses von dem Brunnen und Wallfahrten einige Woh-"nungen aufführen laffen."

Die fünfte und bekannteste unter den sogenannten heiligen Quellen des Odenwaldes ist endlich diejenige, welche sich in der dem h. Amor gewidmeten Capelle bei Amorbach befindet.

<sup>\*)</sup> Diese Quelle kommt nicht in, sondern dicht vor der Hesselbacher Kirche zu Tage. Dieses gilt auch von der Quelle an der ehemasligen St, Leonhardscapelle.

Gropp erzählt in seinem oben erwähnten Werke, baß bereits ums Jahr 714 an biefer Stelle von bem heiligen Pirmi= nius und bem Grafen Rubhard von Frankenberg ein fleines Rlofter gegründet worden ware, welches jedoch späterhin, nachbem im Jahre 734 nicht weit bavon ein viel bebeutenberes Rloster, die späterhin so reich gewordene Abtei Amorbach, er= richtet worden, wieder eingegangen fen. Der genannte Sifto= rifer verbreitet sich jugleich in feinem Werfe weitlaufig über die Wunder, welche seit Jahrhunderten burch diese Quelle bewirft worben sepen, und über bie Berühntheit, welche fie hierburch erlangt habe. Selbst aus entfernten Gegenben feven Heilung Suchende in großer Anzahl borthin geströmt. Der Glaube an die Zauberfraft bes Amorsbrunnens hat fich aller= bings in neueren Zeiten bebeutenb geminbert, boch fann man noch immer von Zeit zu Zeit Leute dafelbst antreffen, welche knieenb ihr Gebet verrichten und bas "heilige" Wasser ber Onelle trinfen, zu welchem Behufe ein an einer Rette befestigtes metallenes Trinkgefäß babei angebracht ift.

Es drängt sich hier nun die Frage auf, was wohl die Ursache senn mag, daß sich gerade an diese fünf Quellen, obsgleich dieselben, was ärztlich nachgewiesen ist, nicht im geringsten mehr Heilfraft besitzen, wie sedes andere klare Brunnenswasser, ein solcher Aberglaube knüpfen konnte, und warum man über denselben, oder wenigstens dicht daneben, kirchliche Gebäude errichtete.

Wie Nichts in der Welt ohne Ursache ist, so muß auch dieser Aberglaube eine solche Ursache haben. Berücksichtigt man, daß bekanntlich manche unbezweiselt aus dem Heidensthume stammende volksthümliche Gebräuche und Meinungen sich unter und noch bis auf den hentigen Tag erhalten haben, so dürste es wohl nicht zu gewagt erscheinen, wenn man die Ursache dieser Quellenverehrung in dem Gultus unserer heidenischen Borsahren sucht. Denn es ist keinem Zweisel untersworfen, daß zu dem Gultus der alten Deutschen namentlich

bie Berehrung gewiffer Saine und Quellen gehörte, und bag an biesen heiligen Quellen Opfer gebracht wurden. biefes burch viele Stellen alter Autoren auf bas Bestimmtefte (Man vergleiche Jacob Grimm's beutsche nachgewiesen. Mythologie Seite 90 und 549). Was ift nun wahrscheinlicher, als baß auch bie oben erwähnten Quellen fcon vor Ginführung bes Christenthums für heilig gehalten worden sind, und baß sich dieser Aberglaube, wie so mancher andere, bis in die neueren Zeiten fortgepflanzt hat. - Es burfte biefes noch um fo glaubwürdiger erscheinen, wenn wir bas befannte Schreiben berudfichtigen, welches von bem Pabfte Gregor bem Großen zu Anfang bes siebenten Jahrhunderts an feine . nach England gesenbeten Miffionare gerichtet wurde. Es heißt barin unter andern: "Man muß sich hüten, bie Tempel ber Gögen zu zerstören; nur ihre Bilber find zu zernichten. weihe Waffer, besprenge bie Tempel bamit, errichte Altare, und bringe Reliquien bahin; benn wenn bas Bolf feine alten beiligen Drte erhalten fieht, fo entfagt es bem Irrthume besto herzlicher, und geht zur Erfenntniß bes wahren Gottes um fo leichter über, indem es die bekannten Orte, die es zu besuchen gewohnt ift, noch immer befuchen fann." (Gregor. Magn. Epist. IX. 71).

Diese sicherlich wohl überlegte päpstliche Vorschrift ist sehr wahrscheinlich die Ursache gewesen, warum die angelsächsischen Missionäre, als sie späterhin in Deutschland bas Christenthum einführten, die Kirchen meistens an solchen Orten errichteten, welche früher dem heidnischen Cultus gewidmet gewesen waren, und es scheint diese Vorschrift selbst noch im späteren Mittelzalter mitunter maßgebend gewesen zu seyn. Denn die Errichziung von firchlichen Gebäuden gerade an solchen Orten, an welche sich der so schwer zu verdrängende heidnische Aberglaube knüpste, war sedenfalls, wenn er auch badurch nicht gänzlich ausgerottet werden konnte, doch immerhin das beste Mittel, um ihm eine gewisse christliche Weihe zu geben. Und dieses

mag denn auch die Ursache gewesen senn, warum man bei beziehungsweise über den oben genannten fünf Quellen Kirschen erbaute.

Außer biefem Quellencultus findet man übrigens im Obenwalbe noch eine Menge anbere Spuren bes Seibenthums. Bierhin geboren g. B. die vielen an bestimmte Dertlichfeiten, Walbungen, Felsen ober Bohlen, fich fnupfenden auch anderwarts, namentlich in Oberheffen, vorfommenben Sagen von Balbfrauen, übermenschlichen Befen, welche, wie Jacob Grimm bemerft, mit ben norbischen Nornen ober Balfyren verglichen werben fonnen. Go befindet fich unter andern in bem Rindengrunde (Gemarfung Unterfensbach) ein Felsen, welcher ber Wildfrauenstein genannt wird. hier foll, fo berichtet bie Sage, vor alten Zeiten eine "wilbe Frau" gehauft haben, und die in diesem Kelsen befindliche Vertiefung foll von bem Ginbrude ihres Fußes herrühren. Wir finden ferner einen Wildweibchenstein bei Laudenau, eine mit dem Ramen Wildeleuthauschen belegte Felfengrotte bei Rimbach, ein Wildfrauenhaus zwischen Lügelbach und Rleinbieberau u. f. w.

Auch manche Namen von Ortschaften scheinen in dem altdeutschen Göpendienst ihren Ursprung zu haben. So hieß zum Beispiel das kleine Dorf Epean bei Beerfelden nach Ausweis der Urfunden früher Epelshain. Ezel war aber ein Beiname des Donnergottes (des nordischen Thorr, altz deutsch Donar). (Grimm a. a. D. Seite 153, besgl. Zeitzschrift des furhesse histor. Bereins II. S. 141). Der Name Epelshain, woraus man späterhin sonderbarer Weise Epean gemacht hat, bedeutet also einen dem Donar geweihten Hain. — Den Namen der Dörfer Obers und Untersoftern glaubt man von der Frühlingsgöttin Oftara ableiten zu müssen u. s. w.

Doch es ist hier nicht der Ort, hierauf weiter einzugehen, da gegenwärtig nur von dem Quellencultus unserer Vorfahren hatte die Rede seyn sollen. Uebrigens dürfte es immerhin

nicht gerade unnütz erscheinen, wenn alles dasjenige, was an ben ehemaligen heidnischen Eultus im Obenwalde erinnert, forgfältig aufgesucht, die deßfallsigen Notizen zusammengestellt, und gehörig geordnet wurden. Denn wenn auch allerdings solche Notizen im Einzelnen von geringer Bedeutung sind, so könnten doch vielleicht durch eine geordnete Zusammenstellung derselben nicht uninteressante Resultate gewonnen werden.

# VIII. • Miscellen.

#### 1.

Die Bibliothek der Grafen von Katzenelnbogen zu Darmstadt.

Vom Archivar Dr. Landau zu Kassel.

In einem Inventare von Mobilien der Grafen von Katzenelnbogen vom Jahre 1444 sindet sich auch das nachsstehende ihre Bücher aufzählende Verzeichniß:

"Item in ber Riften, ba Bucher inne ligen.

Item fanct Branbanis Buch.

Item 1 gut Pfalter.

Item 1 groß dutsch Buch hebet sich an von dem Berbaum der in dem Paradise stet.

Item enn groß dutsch Buch alf vnser Hergot die Menscheit intphing.

Item ein groß dutsch Buch mit juddescher Schrifft off ben Breddern vnd da jnne stet auch von Konig Artus.

Item ein groß dutsch Buch mit gulden Buchstaben, foren gewappent Kapenelnbogen.

Item eyne dutsch Buch von der heilgen Driefaldickeit vnb alß sanct Johannes vnßere Heren Godt dauffte.

Item eine cleine dutsch Buch, wie man sich nach Eren und Wisheit richten sal.

Item eine Passional von vnserem Herre Ihesu Crifti.

Item eyne Rechtbuch zu butsche.

Item 1 dutsch Beblie, die hat myne gnediger Herre dem-Amptmann geluwen.

Item enn Buch von fanct Elfebeth Leben.

Item enne butsch Buch von eyme heiben.

Item ein butich Buch von Ber Rytharts Reben.

Item enn butsch Buch von ben czehen Geboben.

Item eine butsch Buch von eine Bater und sime Kinde.

Item enn dutsch Buch, wie man den Tufel sal uß jagen.

Item ein Buch von ber Minne.

Item ein Buch von ber heilgen brie Könige Leben.

Item enn Buchelden insuden fnns Danc.

Item enn Lucidarius.

Item czwen Sirstern von bem Scholer von Paris.

Item ber Königin Bot.

Item ber Gebrecher Mere.

Item deß Nitharts Profincie.

3tem 1 Buch von der Beilgen Leben.

Item in myner Jungfruwen Kammern in ehner Bangkisten

Item 1 groß dutsch Buch mit enme gulden Buchstabe.

Item 1 Buch von ben Beilgen.

Item 1 Buch von dem Konige von Spanien, vorn mit eyme gulden Buchstabe vnd gulden Listen vmbher.

Item 1 butsch Buch hebet sich an meinsterlicher Figure.

Item 1 Buch hebet sich an von seß Stucken, die enn guden Mentschin machen.

Item 1 Buch hebet sich an alpha und o mit eyme gulben Buchstabe.

Item 1 Buch hebet fich an von eime Erffen."

### In einer anderen Rammer:

- 1 Buch ber Meffe Bezeichenisse.
- 1 Buch gnant bas Schiff mit ben Buben.
- 1 Buch von brie vnd czwanczig Wachteln.
- 1 Buch von eyner Ment.



2.

Ift Gethürms oder Gedörns der rechte Namen der Kirche und der Anhöhe, auf der sie steht, zwischen Billertshausen und Angenrod?

Bom

Pfarrer Venator zu Billertshausen.
(Mit einer Abbildung.)

Der Name Gethürms, den diese Kirche in Scripturen der Neuzeit führt, ist ein nicht seltener Gegenstand der Frage: woher die sonderbare Benennung dieses Berges und der Kirche, da doch außer dem einfachen gewöhnlichen Dorffirchenthurm nichts von Gethürm ist zu sehen?

Daß die Benennung Gedörn oder Gedörns, wie sie im Munde des Bolfes der ganzen Umgegend im Gange noch ist, die richtige und bedeutungsvollere sey, dagegen der Name Sethürms ohne Bedeutung, ist durch eine Reihe von Urkunden, sowie aus der beigefügten Zeichnung des alten Altarsteins aus der früheren Kirche derselben Stelle herrührend, außer allem Zweisel gestellt.

Berührt ist die Sache schon von Herrn Professor Diefsfenbach im 1. Hefte V. Bandes des Archives f. Hess. Gesch. und Alterthumskunde S. 62, doch nur vorübergehend, weshalb Einsender dieses, die den Namen Gedörn beweisenden Kirchensbuchsauszüge 2c. noch zuzufügen sich erlaubt.

In denen, unter alten halb verregneten Kirchenrechnungen dahiesiger Pfarrei auf dem Speicher aufgefundenen wenigen Bruchstücken eines Kirchenbüchleins in klein Octav, aus dem 16. Jahrhundert, zum Theil ziemlich leserlich geschrieben, sinden sich vom Jahr 1576 an (die Bruchstücke gehen bis zum Jahr 1590 fort), solgende Beweise für den Namen Gedorn, Gestörn und Gedorns:

1) Anno 1576. den 9. tagk Februarii dem Opfferman zu gedorn ein Kind getaufft, hatt hans im hoffs sohn, Christ von leussel gehaben.

- 2) Anno 1576. den 22. tagk Martii, Barben zu gedorn ein Kind getaufft, hat Pottweiß Fraw von Omeß gehaben.
  - 3) Anno 1578 ben 22. Junii Hocken Closen ein Kind gestaufft, hat der Opfferman zu gedorn gehaben.
  - 4) Den 27. Februarii 1586 dem Opfferman zu gedorn ein Kind getaufft, hat meine Fraw gehaben.
  - 5) Anno 88. zu gedorn getaufft: den 31. Maji 1588 die große Glooke uf dem ges dorn; zu Alskfeld gegossen worden, und den 9. Junii gehangen.
  - 6) Den 4. Augusti 88. dem Opfferman zu gedorn ein Kind getaufft, hat ein Man aus der Stadt gehaben.
  - 7) Anno 1590. dem Oppferman zu Geborn ein Kind gestaufft, hatt meine Fraw gehaben.
  - 8) Verstorbene uf dem Gedorn, dieweil ich Pfarrer gewesen:

Arnold uf dem Gedornbergk, Diel uf dem Gedornbergk, Abam uf dem Gedorn, Birkels Jehannchen cum uxore uf dem Ges dorns Bergk.

- 9) Kirchenkasten-Rechnung vom Jahr 1551. Das Lisberger Gut zu Geborn bas Opfergut.
- 10) 9. albus han holfder ju Geborn.
- 11) 1675. in einem alten Sal-Buch heißt es: Wer einen Schulmeister auf bem Gedörn prasentirt, bavon hat man keine Nachricht 2c.
- 12) Desgleichen: Ist ein über alle Maßen mühseliger Dienst, weilen die beiden Filial als Zell und Heimertshausen weit davon abgelegen, und die Hauptfirchen auch nicht im Dorf, sondern außerhalb dem Dorf auf einem hohen Berg gelegen: Gebörn.

Zu Sommerszeiten, und zwar von Ostern bis auf Michaelis wird alle Sonntag auf dem Gedörn und zu Zella gepredigt, zu Heimertshausen aber nur zu 14. Tagen.

In einem späteren Kirchenbuch von 1676, bas noch gut gehalten besteht, wird weder Gedorn noch Gedörn, sondern Gedörns geschrieben, wie folgt:

- 13) 1708. den 19. Januar: Johann Jost Ringel, Hofman uf'm Gedörns. uxor Catharina, inf: Christoph.
- 14) nat: 24. October 1712 dem Johann Christoph Schmied, Schulmeister auf dem Gedorns, inf: Eva Elisabetha.
- 15) Johann Conrad Köhler, Schulmeister auf dem Gedörns ließ taufen einen Sohn, Johann Balthasar.
- 16) 1720. den 17. September ließ taufen Conrad Köhler Schulmeister auf dem Gebörns, einen Sohn: Ernst Gottlieb.
- 17) 1723. den 21. August ließ taufen Schulmeister Conrad Köhler auf'm Gedörns.
- 18) 1725. den 8. Januar ließ taufen Johann Conrad Köhler Schulmeister zu Gedörns.

Nun aber vom Jahr 1730 an scheint es dem damaligen jungen Geistlichen Johann Sigismund Antonius Mölsler, welcher die Pfarrei als Adjunctus des Pfarrers Kempfer verwaltete, ungereimt und barbarisch vorgekommen zu seyn, die Kirche noch Gedörns zu nennen, da schon seit 1702 eine neue Kirche mit stattlichem Thurme an der Stelle der alten Kirche Gedörn da stand, und der ganze Berg den Namen Gedornbergk vielleicht des von Dornhecken, dis auf einige wenige derselben, gesäuberten und gerodeten Bodens wegen, nicht mehr verdiente.

Er schrieb daher ohne Bedenken von nun an zum erstens mal Gethürms, wie folgt:

TOTAL STREET

- 1) Im Jahr 1730. den 6. Januar ließ taufen: Johann-Conrad Köhler, Schuldiener auf dem Gethürms.
  - 2) 1736. den 7. Junius ließ taufen Georg Heinrich Röber Schul-Adjunct auf dem Gethürms.
  - 3) Desgleichen: 1738. Georg Heinrich Röber auf bem Gethürms.
  - 4) Desgl.: ben 30. Julius: 1741. auf bem Bethurms.
- 5) Desgl.: den 16. Juni: 1744 Georg Heinrich Röber Schul-Abjunctus auf bem Gethürms.
- 6) 1750. den 26. Sptmbr. Johannes Stotz, wohnhaft auf dem Gethürms.
- 7) 1756. ben 20. März ließ taufen Johann Friedrich Daus bener, Schul-Affistent zu Gethürms.

Und so fort ließ taufen 2c. gar manchmal bis zur Gegenswart ein zeitiger Lehrer nicht mehr zu Gedörns, sondern zu Gethürms, und jener Namen der Bescheidenheit ist nun in diesen bedeutungslosen Namen des Stolzes verwandelt und ist einmal nun so eingeführt.

Betrachtet man den hier nachgezeichneten Altarstein aus der alten Kirche ausbewahrt, der im Chor in der Mauer des sestigt, das Wappen der Kirche Gedörn führt, so bestehen diese Sinnbilder in einem Kreuz zwischen zwei Schilden mit Dornen, der eine mit drei Dornen, der andere mit 7 Dornen. — Der Weg nach dem Himmel ist dornicht, hat Hindernisse und Leiden zu überwinden; Apostelgesch. 14, 22; Matth. 7, 14; per aspera ad astra! — Jesus Christus im Gedorn. Ein christlich Kreuz einst errichtet im wilden Land, auf dem wüsten Gedornberg. Der treue Hirte sucht mit Sorg und Mühe sein verlorenes Schaf in den Dornen der Wüste. —

Des gekreuzigten Christus Vild in Lebensgröße mit großer Dornenkrone über dem Altar angebracht, mag von dem späteren Altar der katholischen Zeit nach jenem geschmackvoller bezeicheneten Stein errichtet, herrühren.

In dem trefflichen Werkchen: firchliche Kunst-Archäologie des Mittelalters von Heinrich Otte, pag. 9, "Altar- und Altarsschwuck, Abtheilung 3, lauten die Worte: "die ältesten freischenden Altäre erhielten an der östlichen Seite frühzeitig "zuerst einen metallenen Aufsatz (ciborium), dann in den "Kirchen des romanischen Styls ein sestes pyramidales Bauswerf aus Stein, das zuweilen mit Durchgängen versehen "und mit statuarischen und mit andern Bildwerken gesuschwürft war. Bom 13. Jahrhundert an, erscheint statt "des Aussache, dem germanischen Styl eigenthümlich, unter "einem hölzernen zugleich durchbrochenen Tabernaselbau ein "mit Schniswerf gefüllter Schranf 2c." —

Unser Stein mit Kreuz und Dornenwappen und dem heiligen Schrank frammt bemnach aus ben Zeiten romanischen Style und mahrscheinlich schon aus dem 9. Jahrhundert, welche Vermuthung wohl begrundet ift durch die Stelle bei Dronke, Trad. et Antiq. Fuld. 57. C. 17. u. Nota 2 etc. etc., aufgenommen in den Regesten der Prov. Oberheffen, gesammelt von Herrn Dr. H. E. Scriba, welche lautet: "Erzbischof Saistolf "weiht die Kirche zu Cella an. dom. incarn. DCCCXXV. ind. III. "Beschreibung ber Granze ber Rirde zu Cella: "De "Liderbach ascendendo usque ad Holenbach, de Holenbach nusque ad Mittelenberg, de Mittelenberg usque ad Gezzen-"lindenstrud; inde descendendo usque ad Udelgeresbrunn; "deinde in Sualmenaha, de Sualmenaha usque ad Durnaha, "de Durnaha circuendo predium Adelingi usque ad Risgen-"berch; inde ad Bokendenbircken, inde ad Widenense, inde-"ad Cisteriche; inde ad Howenbach; deinde usque ad An-"treffa; de Antreffa usque ad Liderbah."

Daß Durnaha unfer Gebörn ist mit der Aue zwischen Billertshausen und dem Gedörn (darinnen auch vor Zeiten eine geistliche Wohnung im sogenannten Deis-Garten gestanden haben soll), -ist keinem Zweifel unterworfen, indem alle jene Namen, nur in einiger veränderter Form, sich vorsinden

in unferer Umgegend. Sualmenaha hieß wohl fo, bis zur Zeit der Anrodung ber Name in Sualmenrod und endlich Schwagenrob und Schwabenrod verwandelt wurde; das praedium Adelingi ift bas heute noch bestehenbe Gut ber Abeligen (fonst v. Roding zu Werda, jest v. Bibra) in Angenrod (sonst Ingenrode). Jener Abeling, ba die driftliche Kirchengranze sein Gut umgeht, verehrte seine Gottheit bamals viels leicht noch auf Heibelbergs. Ringwall an ber Schwalm und vertheidigte in Berbindung mit bem Beiben - Bolf seine germanische Religion. — Rusberg, Boof Birfen, Weinbhausen und Restrich, Hofenbach, die Antrifft und Liberbach 2c., find alle noch zum Theil als Namen ber Berge und Bezirke zum Theil als Dörfer vorhanden, — barum auch Durnaha unfer Beborn ift, ein bamals ju Cella gehöriges Kreug= Rapellden im wuften Gebornberg. Die fatholifden Bewohner ber Umgegend achten die Rirche Bedorns, burch Trabition barauf aufmerksam, immer noch als heiligen Ort.

3.

Notizen über die alte Kirche zu Roßborf.

Bom

Revierförster Soffmann zu Rogborf.

Auf die Stelle der alten Kirche zu Roßdorf mußte wegen beren Baufälligkeit und des beschränkten Raumes eine neue und geräumigere gebaut werden. Der Abbruch derselben gesichah im Juni 1848 und es dürfte nicht uninteressant seyn, dasjenige hier kurz anzuführen, was dabei gefunden wurde.

Man hoffte nämlich etwa burch einen Gedenkstein ober sonstige Urkunde die Erbauung dieser Kirche zu erfahren, obsichon sich äußerlich schon erkennen ließ, daß dieselbe stückweis, aufgebaut worden ist, — und die Hoffnung, sichere Nachrichten über den Ausbau zu erhalten, vermehrte sich, als das Holze

werf abgetragen und bie Mauer gestürzt murbe. Das Wegräumen ber Steine und Erbe geschah schnell, und mit Bor= ficht, jedoch wurde bei ber forgfältigsten Beobachtung weber in bem Fundament noch in bem Mauerwerk Etwas gefunden, was Aufflarung über ben Aufbau hatte geben fonnen, nur bas ließ fich nach erfolgtem Abbruch mit Gewißheit annehmen, daß diese Rirche wenigstens schon im 14. Jahrhundert erbaut und nach und nach vergrößert worden, ursprünglich aber blos eine Rapelle gewesen ift, womit auch bie bereits vorhandenen urfundlichen Rachrichten völlig übereinstimmen. In ber unter ren Mauer bes Ursprungs=Baues (Rapelle) wurde zwischen zwei Canbsteinen (Quaber) eine Bleiplatte von 1 Fuß Seff. Maaßes im 🗆 und 1/8 Boll bick gefunden, welche auf beiden Seiten ein erhabenes Rreuz zeigte, bas Symbol einer driftli= chen Rirche, und vielleicht als Gebenktafel bienen follte. Uebrigens konnte, nach forgfältiger Untersuchung tiefer Platte, weber eine Schrift noch eine weitere bildliche Darstellung zwischen ben Räumen bes Kreuzes mahrgenommen werden. Dagegen fanden fich bei bem Wegraumen ber Erbe unter bem Schiff ber Rirche mehrere filberne Mungen, von ber Große eines Groschens beren Beprage aber meist so fehr verzogen und orydirt mar, daß sich nichts beutlich mehr erkennen ließ. Es scheinen bischöfliche Mungen aus älterer Zeit gewesen zu senn, indem eine berfelben ein gang einfaches, erhabenes Rreug, auf beiben Seiten, enthalt, gang ahnlich bem auf ber Bleiplatte befindlichen.

Bei dem stückweisen Vergrößern der Kirche wurden Bruchstücke von einem Grabstein in das Mauerwerk verwendet, wo=
rauf sich neben andern nicht lesbaren Worten, die Jahrzahl
14... befindet, woraus also hervorgeht, daß der übrige
Theil schon weit früher gestanden haben muß, denn es läßt
sich daraus folgern, daß der Grabstein, welcher dem Erblasser
als Densmal errichtet wurde, gewiß längere Zeit seiner Be=
stimmung gedient haben mag, bevor man ihn als Baumate=
rial zur Vergrößerung der Kirche verwendete.

Erwähnenswerth ist auch ein 1½ unter dem Fußboden des Ursprungsbaues (Kapelle) aufgesundenes und mit gebrannsten Backteinen aufgemauertes 3½ Fuß langes, 3½ Fuß breites und 4 Fuß hohes Gewöldchen, zum Theil mit Erde angefüllt, in welchem sich ein starker Schädel und zwei Schenskelknichen, sowie mehrere Bröckhen Kalk vorsanden. Auf der Nordseite hat dieser Behälter eine Dessnung von 5—6 Zoll hoch und fast eben so breit. Vielleicht war es dazu bestimmt, Reliquien aufzubewahren, denn als Ruhestätte einer Leiche von der Größe, wie der darin gefundene Knochendau sie beszeichnet, kann solches nicht gedient haben, selbst wenn man annehmen wollte, daß der Leichnam in sitzender Stellung das rin begraben worden wäre.

#### 4.

### Der altbeutsche Namen Immat.

Bom

Berg. Raff. Archivbirector Dr. Friedemann zu Ibstein.

Ju bom, was ich in biesen Hesten VI, I, 14 f. über ben obigen Namen beibrachte, kann noch gesügt werden, was bei Falcke Traditt. Corbej. S. 62, 94, 96, 416, 655, 679, 722 in Tert und Noten erscheint. Herr Dr. K. Roth in München hat mir brieslich mitgetheilt, daß dieser Name eine Abkürzung für Irminrat sei, wie wir viele solche Abkürzungen in der alten Sprache haben, und der plattdeutschen Mundart angehöre. Der Namen Bennit in Dronke's Cod. Fuld. Rr. 261 S. 133 erklärt ebenderselbe gleichfalls sür eine plattdeutsche Abkürzung von Bernrat und wird darüber anderswonoch ausschürzung von Bernrat und wird darüber anderswonoch ausschlicher sprechen.\*)

<sup>\*)</sup> Wenn ich von ähnlich santenden Wörtern sprach und dabei ben schweizerischen Flußnamen Limmat erwähnte, so foste und kounte

Der Name Imad kommt auch in mehreren Büchern vor, welche ber Bischof Imad zu Paderborn der Bibliothek daselbst schenkte, mit folgenden Herametern:

Aecclesiae Christi sanctae et dei genetrici Offert devotus hunc librum praesul Imadus. Bergl. die Notizen, welche Dr. Pert aus den Hoff. der Rathse bibliothek zu Leipzig gibt, in dem Archive der Gesellsch. f. d. altere deutsche Gesch. VI, 213 f.

5.

Den Naussauischen Orts-Namen Wiesbaben betr. Von dem selben.

In Bb. VI, Hft. 2 S. 355 ff. dieser Hefte gab eine römische Inschrift mit den angeblichen Worten Matri Meliae — Cives Wsinobates Anlaß, die Form des Namens weiter zu verfolgen. Aber nicht nur das lette Wort, sondern die ganze, nicht mehr vorhandene, Inschrift unterlag manchem Zweisel. In dem Aussaue über den "Ursprung des Namens der Stadt Wiesbaden" im "Wanderer", einem Beiblatte der Nass. Allg. Zeitg. von 1849, Nr. 22—24 hatte ich bereits die Inschrift aus inneren Gründen für verdächtig erklärt. Wenn J. Grimm und Dilt hen aus der Ferne dem notorisch völlig unsicheren Worte Wsinobates und der ganzen Inschrift unbedenklichen Glauben schenkten, so waren sie durch vorliegende Bürgschaft

bieß nur auf das Aeußerliche Bezug haben. Denn die überleitenden urkundlichen Formen sind Lindimacus, Lindemagen, Lintmagen, Lindmag, Limacus, Limatus, Limata, nach H. Meyer, die Ortsenamen des Cautons Zürich aus Urkunden gesammelt und erläutert, in den Schriften der antiquar. Gesellschaft zu Zürich v. 1849 VI, 167 Nr. 1781. Mone Bad. Urgesch. II, 111 deutet es keltisch von linne als Landsee; Meyer hält sich an das Deutsche und erklärt Sohn der Linth.

hinreichend entschuldigt; denn es geschah, weil Steiner sie ohne den geringsten Anstand in seine größere Sammlung römischer Inschriften am Rheine aufgenommen hatte. Näher Wohnende hatten aber die Pflicht, schärser zu untersuchen, gegen "Leichtgläubigkeit" sich zu sichern, und Fernwohnende darauf ausmerksam zu machen, um für wissenschaftliche Iwecke falsche Schlüsse zu verhüten. Es lag darin ein neues Beispiel der Nothwendigkeit vor, das scheindar sichere Material wieders holt zu prüsen, ehe darauf weiter gebaut werden konnte.

Der ursprüngliche Finder der Inschrift, die aber, nach seiner Angabe, auf der Stelle wieder vermauert wurde und übrigens auch nur rasch und mühsam zum Lesen zusammengessetzt werden konnte, war der Maler und Pros. Müller zu Mainz. Der Nass. Histor. Verein nahm die Erläuterung und litographische Abbildung in seine Annalen (II, 2, 110 ff.) ebenso unbedenklich auf, wie mehrere andere Abhandlungen desselben Verfassers. So fand sie Verbreitung selbst für kelstosromanische Mythologie. Meine Zweisel konnte, wenn est möglich war, der damals noch Lebende lösen.

In den Jahrbüchern des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande zu Bonn von 1851 S. 205 ff. hat Prof. Klein von Mainz die neue Sammlung rheinischer römischer Inschriften von Steiner einer weiteren Beurtheilung unterzogen, und theilt dabei auch die odige Inschrift vollständig mit, unter aussührlicher Jusammenstellung aller äußeren Gründerwelche den ganzen Fund von jeher unwahrscheinlich machten. Indem er meint, "daß Jeder, der nur einigermaßen sich in Epigraphik umgesehen hat, dieselbe für höchst verdächtig hält," erklärt er sie "ohne Weiteres" für "salsch und erdichtet". Nur hätte er meinen Namen nicht unter die "Leichtgläubigen" setzen sollen; denn er wird sich erinnern, daß wir im J. 1849 Briese darüber wechselten, und daß er über meine Zweisel, die noch weiter gingen, als der Aufsat, und die er sosort mehr als vollständig theilte, hinreichend unterrichtet war. Aber weil

meine Zweisel Andere nicht theilen zu können meinten, hatte ich Anlaß, sie auch zur Anregung für deutsche Sprachforscher in Herrig's Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen und Litesraturen, wo Dilthen's Aufsatz erschien, zu wiederholen, obgleich sie erst sehr spat, (Braunschweig 1851) IX, 1, 132 ff. abgestruckt wurden.

Wer also ein früheres Vorkommen des Namens "Wiesbaden", als mein erster Aufsatz nach angeführten Urkunden zugesteht, nachweisen, oder gar römische Erwähnung dieser Form darthun will, der wird endlich von nun an auf die Wsinobates ganz Verzicht leisten, und nach anderen Zeugnissen sich umsehen nüssen.

Daß man eine keltische Wurzel barin sinden könne, ist die andere Seite der Frage, der ich nicht ausweiche, da ich, weder Keltophobe noch Keltophile, der Meinung bin, daß man jetzt, nachdem den Sprachen des fernen Orientes eine so glänzende und umfangsreiche Gründlichkeit zugewendet wurde, auch die linguistischen Studien des viel näher liegenden eurospäischen Occidentes auf gleiche Weise behandeln könne und solle.

Selbst J. Grimm, welcher das Deutsche überall vorzugs= weise sest zu halten sucht, (in Haupts Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 1851 VIII, 3, 394) gestehet, daß "dem Lause der Bölkerwanderung nach keltische Bevölkerung der deutschen vorzausging, und, zumal in Namen der Flüsse, Berge und Wohnstätten, manche Spur hinterlassen hat"\*). Mone in seiner neuesten Schrift "die gallische Sprache und ihre Brauchbarkeit sur die Geschichte" (Karler. 1851) hat einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan, und sowohl das Matezrial gesichtet und erweitert, als die Methode der Anwenzung fester gestellt, wenn auch Einzelnes in bestimmten Fällen

<sup>\*)</sup> Ebenso hat derselbe den Namen "Germanen" genau, wie Lev, aber ganz unabhängig von ihm, aus keltischer Wurzel abgeleitet. Bgl. meine Anmerkung in diesen Heften VI, 3, 425.

irrig sein sollte, besonders wo das Substrat der Bergleichung nicht gehörig begründet ist.\*) Mone stimmt zuerst mir bei, daß bei dem Namen Wiesbaden weder an Wisent noch an Wizzo gedacht werden dürse, und führt durch theils wiedersholte, theils neue Beispiele aus, daß die keltische Wurzel wys (Wasser) vielen deutschen Fluß= und Ortsname zum Grunde liege. Diese Urwurzel füllt freilich einen weiten topographisschen Raum, und sührt nicht blos zur Weser (Visurgis lat., Wisar—aha deutsch), sondern bis zur Weichsel (Vistula lat., Wisla slav.)\*\*). Für süddeutsche Ortsnamen ist eher Sichersheit zu gewinnen, weil dabei eine Menge von alten Ursunden bereits gedruckt mit allen Formen vorliegen, wie z. B. Scrisba's Regesten für das Großherzogthum Hessen, ein eben so nöthiges als nühliches Hülssmittel darbieten. Nur befremdet es, das Mone, welcher Naussaussche Ortsnamen vielsach beis

<sup>\*)</sup> Die nothwendig es aber fei, um mitfprechen zu konnen, daß man auf gleicher Basis der Wortforschung stehe, zeigt Leo in haupt's Beitschr. V, 3, 511 f., wo er augenscheinlich barthut, daß und wa= rum die Salinenstadt Salle und der Mluß Sale genan H und S jum Unlaute ihres Ramens haben muffe, ohne daß die Ibentität der Burget dabei zweifelhaft wurde. In jener Begend haben namlich die Salloren d. h. die Salzmanner, welche man bisher immer stillschweigend für flavischer Abkunft hielt, kurzlich durch die Eigen= . thumlichkeiten ihrer Sprachreste und Sitten die keltischen Studien mehrfach angeregt, nachdem Referstein in feiner Schrift: "leber die Halloren, als eine mahrscheinlich feltische Colonie, ben Urfprung des Halleschen Salzwerkes und bessen technische Sprache" (Salle 1843) die keltische Serkunft unwidersprechlich bargethan hatte. Bon bemselben erschienen dann weiter "Unfichten über d. felt. Alterthumer und die Relten üverhaupt 2c." (Salle 1851) bis jest 3 Bde. in mehreren Abtheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Dietrich in Haupt's Zeitschr. V, 2, 228 bringt bei, was theils numittelbar, theils zu dem von mir S. 358 f. erwähnten Nassausischen Bache Us (lang gesprochen) oder Use gehört. "Mehrere engslische Flüsse führen den Namen Ouse; nordische heißen Sn. Edda 217 Ysa und Ysja. Aufschluß geben zunächst die neuenglischen Wörs

ziehet, immer nur die sesigen Formen berücksichtiget, ohne die älteren, welche wenigstens Aremer und Bogel nach Urfunden liesern, im Geringsten zu erwähnen. So ist es gekommen, daß er bei Montabaur (vgl. diese Hefte VI, 2, 355) ganz irre gehen mußte. Wenn nun auch durch Anwendung eines Prinzipes auf ein falsches Substrat das Princip bei Kundigen selbst und an sich nicht alterirt werden kann, so wirft doch das Versehlte in weiteren Kreisen, wo Ergründung sehlt, nachteilig für die Sache, und wendet die Ausmerksamseit ab, statt sie anzuziehen. Gben so irrt sest Mone bei dem von ihm hierbei angezogenen Namen Wisper wieder, indem er die sesige zweite Sylbe als Urform nimmt und keltisirt, während die alte Form wissedur, wissedura heißt und rein deutsch gesnannt werden muß.

Es möchte baher von Nuten sein, Mone's jest stärker hervortretende Resultate an hessischen und nassauischen Ortes namen nach den urkundlichen Formen unparteiisch zu prüfen. Das Lettere habe ich mir zur Aufgabe gestellt, das Erstere wird auch ein Einwohnender füglich am besten übernehmen.

ter owzer (zäher Ausstuß, wie Gummitropsen), ousy (feucht), ouse oder owze (sumpsiges Erdreich), womit parallel das nordische ausinn (benetht) 2c. Diese gauze Wortsppschaft steht in unverkennbarem Berhältniß zu vis, vas, vâs, wozu Folgendes die hierher gehörigen Belege sind: 1) der deutsche Flußname Visara, nord. Ysa; 2) vas in örvesi nord. (aetas decrepita d. h. Saftlosigkeit), vasl (nasser Gang), vessi (Feuchtigkeit), vast (Meer); 3) nord. vos, d. i. vâs (Nässe); angelsächs. stimmen vaes (humor, aqua), vâse (coenum, limus), althochd. vâsal Graff. 1, 1063 2c." Auch der Flußnamen Iser, alt Isar-â, welcher keltisch Isura heißen soll (Noth's Beiträge VII, 102), würde hierher zu ziehen sein.

## Archiv

für

# Hessische Geschichte

unb

## Alterthumskunde.

Heraus gegeben

aus den Schriften des historischen Vereins für das Großherzogthum Heffen

bon

#### Ludwig Baur,

Großherzoglich heffischem Geheimen Archivar im Geheimen haus- und Staats-Archiv und Director des Großh. Cabinetsarchivs, erstem Secretär des historischen Bereins für das Großherzogthum hessen, des Kaiserl. Aussischen St Annenordens, des Königl. Preußischen rothen Aderordens, sowie des Königl. Mürttembergischen Kronordens 3. Classe, des Großherzogl. Badischen Ordens vom Jähringer Löwen 4. Classe Ritter, Inhaber der Großherzogl. Sächüschen goldenen Civilverdienstmedaille am landesfarbenen Bande 2c., mehrerer gelehrten Gesellschaften correspondirendem und Chrenmitgliede.

Siebenter Dand. Bweites Beft.

Mit mehreren lithographirten Abbildungen.



Auf Koften und im Verlage des historischen Vereines für bas Großherzogthum Seffen.

Buddruderei von Beinrid Briff.

ALSFELD od gner Darmstadt

17192)

#### IX.

### Bur Geschichte ausgegangener Orte.

Bom

Hofrath Wagner zu Roßborf.

Reine befugte Stimme habe ich vernommen, welche über Anordnung und Zweckmäßigkeit biefer Arbeit irgend ein Urtheil ausgesprochen hatte. Aus diesem Grunde wird auch die frühere Form hier umsomehr beibehalten, als ich, wie gesagt, feine andere Unsicht gehört und auch außerdem feine genügende Beranlaffung gefunden habe, von dem anfänglichen Plane hier abzugehen. — Ein Berzeichniß von mehr als 300 ausgegangener Orte, allein in der Proving Oberheffen, liegt mir vor, und ein sehr reichhaltiger Stoff ift auch bereits hierzu gesammelt. Ihre Geschichte ift ein Theil bes Bangen, ift mit die Grundlage ber Landesgeschichte, und jene barf nicht fehlen, wenn biese stellenweise nicht unsicher, unklar und mit= unter dunkel bleiben foll. - Dem Bezirke Rirtorf follte, ich fage: follte, ber von Grunberg junachft, und biefem ber von Gießen folgen, welchei Bezirke zusammen auf 6 Rarten vertheilt find. Aber - die Karten find theuer, und eine unentgeltliche Benutung wollte mir, trot Vorforge und Muhe, bis jest — nicht gelingen. So ist ber Anfang schon bas Ende! -

#### II. Bezirk Kirtorf.

(Mit einem Rartchen.)

1) Baldersdorf, Ballersdorf, kommt unter ersterem Namen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchengebiets Archiv d. st. Bereins, 7. Bd. 2. 5. von Kirtorf vor'). An der Stelle des jetigen Schmitthofs unweit Lehrbach, wo ehemals Rensdorf lag, wurde gegen 1530 eine Eisenhütte (Waldschmiede) angelegt, welche Georg

Nachtrag gur G. 106 biefes Bandes. Sachbach. Johann von Eisenbach und Ludwig von Romrod erneuern 1360 ihren früheren Pfaudvertrag (von 1350, Beud II. 374 Note \*) wegen bes Berichts Hopfgarten 2c., wobei gegen Erhöhung ber Pfandsumme auf 670 Schillinge Tornose, Letterer noch ferner seine Buter und Behnten in den Berichten Relba und Engelrod, ju Bindhaufen, Selfershain (Selvershain), Langenhain (Langenheim), Langenhaufen (Langenhain), Dberhopfgarten, Sachebach, Fruleybe (Unterforg) und Tribingbufen (Chringehufen) jur Pfandschaft giebt. Landau Ritterb., III. 384 Ausg. - Es ware möglich, daß im Begirt Alsfeld die zwei Orte Winden und Waldkapell gelegen hätten. Im Jahr 1270 verkauft Gottfried IV. von Ziegenhain "bona nostra villam scilicet in Walt Cappele" an den Johanniter-Orden zu Ridda, Bend II. 203, und in demfelben Jahre verkaufen die Rinder weil. Hermanns von Altenburg, genaunt Scheiven , "villam nomine dictam Winden, sitam iuxta Waltcapalle", 2 Guter ju Euleredorf und 2 Guter ju Udenhausen an den Johanniter-Orden zu Ridda. Act, s. h. in Ailsuelt; Baur, Urf. I. Nr. 136. In der Gemarkung von Grebenau, und zwar gegen die nordliche Greinze von lidenhausen bin, liegt an bem Bache, ber von Udenhalifen nach Grebenau fließt, zwifchen bem Erlenbach und bem Beifelgrund, ber "Bingegrund." 3m Saalbuch des Amte Grebenau vom Jahr 1576 stehet bei Grebenau ofters: Acter auf der Bingenhohl, herrnader; Biefe ju Bin= gen, ober R. G. und gemein Kurt am Baffer hinauf; Biefe gu Bing'en an die Rimperger Bege gur Beilldenhausen: Rrautgarten am Binder Beg. 3m Saalb. von 1580, bei Grebenau: Binger Diese; Uder ju Bingen; Diese ju Bingen jenseits bes Degs nach der Erlebach. Bei Ubenhausen: Barten am Binger Bege. Nebrigens kommt noch ein Winden vor, das unweit Laubach gele= gen haben möchte.

<sup>1)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284. Zugleich werden einige Fehler berichstiget. S. 101, Z. 10, I. von Liederbach; S. 106, Note 52, I. 18. Mai; S. 109, Z. 12, I. Oberleusel, Wiese; S. 109, Note 69, st. Abschn. I. Abschr.; S. 114, Note 96, I. Kornberg; S. 115, Note 100, Z. 1 st. nach, I. noch; S. 121, Z. 18, I. Eberhard.

Schenf von Schweinsberg, gegen Abtragung ber Schulben, übernahm, und biefelbe 1543 in einen Sof verwandelte. Zeugen, welche bamals über die dortigen Güter abgehört wurden, fagten: "tie Schmitt (habe) hieuor Reistorff geheiffen und ein Sofgen barunter gelegen Balberborff gnant gemes fen und ine gedenck bas feine Schmitt daselbst gewesen sei" -"Er wiffe gant weil bas die Buftenunge Reußborff (foll Ballersborff heißen) und bie Schmitte, welche man Ballersborff (soll Reußborf heißen) genant, ins Eußer Gericht gehörigt, benn er folde Bustenungen offtermails bei ben vorigen Schultheißen hab an dem Gericht aufruffen vnd erfordern horen, auch gesehen, bas die Hoiffleute und Schmide, fo zu Reuftdorff und off ber Schmitten gewonet, am Gericht erschienen"2). Reißdorf möchte nordwestlich bei dem jetigen Schmitthof gelegen haben, und Baldersborf, wie vorbes merkt, unter Reißdorf, und alle lagen wohl unmittelbar an bem von Lehrbach nach Niedergleen fließenden Klein= oder Gleenbach. Es heißt: Item auch han die von Kirchdorf (Kirtorf) daz recht von gnade irre Herrschaft Ziegenhain das von aldirs wegen, bag sie, ob eg in not geschehe, mit irme fehe trenken mochten in bem forte ju Balbirfborf, ju Berns hardisburg in dem forste und in dem rodenforte by Rocelschußen3).

2) Bechtenrod. Unter Burggemunden fommt 1582 vor: Wiese zu Bechtenrod, Acker zu Bechtenrod, zwischen

S. 96 Nr. 1 und S. 119, Nr. 36. Im Jahr 1151 bestätigt Erzbischof Heinrich I. von Mainz, die von Courad von Hagen gesmachte Stiftung des Kl. Altenburg (nachher Arnsburg genaunt), und gibt dieser an Stiftungsgütern — — in Amene duos mansos, decimam duorum viculorum Rossebach et Buschenhagen. In loco, qui dicitur Wiwere, possessiunculam unam. — Boehmer, Cod. Moenofr. I. 14—15; Bruchstücke; Guden, Cod. I. 199—202; Allerunterth. Supplica. In Sachen d. Kl. Arnsb. gegen Solms. Beil. S. 66—67.

<sup>2)</sup> Landau, Buftungen, 265-66.

<sup>5)</sup> Darmft. Archiv, Rendel, Ang. eines Registers 2c. Abschr. ohne Zeit.

dem Wald und N. N. 4); eben so kommen unter dem genannsten Jahr unter Burggemünden vor: Wiese an der Hillenbach zwischen dem Langenfeld und Altenrod; Acker an der Hillensbach am Altenrod. Dieses Altenrod, das in der Mitte zwischen Burggemünden und Elpenrod liegt, scheint auch das mals mir eine Flurbenennung gewesen zu sein, von welchem Bechterod nicht sehr entsernt, und wahrscheinlich zwischen Sorge und Untergrubenbach gelegen haben möchte.

3) Benelsborf, Bilsborf, kommt unter ersterem Ramen im 15. Jahrh. als Zugehör bes Kirchengebiets von Ofleiben vor 6). Unter Ermenrod ift 1582 gesagt: Die brei benannten haben die Wüstung Bilßborf ein, nämlich: Garten zu Bilgborf an ber vorderften Wiese gelegen nach bem Oberohmer Weg; Ader, genannt ber Gisenader auf bem Ruppertenröder Weg; Ader, genannt ber Seiff am Ruppertenröber Weg zwischen ber vordersten Wiese und dem Seiff au; Ader, genannt bas oberfte Stud über ber Pfingstweibe zwischen ber Gemeinde und ben Birfen zu; Ader zu Bilß= borf bei bem Bacofen, genannt ber Dorfader; Ader unter ber Pfingstweide und ber vordersten Wiese; Acker auf ber Eichenbach an ben Riedeseln gelegen; Ader im Hellgrund; Wiese, genannt die vorderfte Wiese, ju Bilfborf gelegen; Wiese, genannt die Seiff, zwischen ber Iffenbacher = (Gifen= bacher =) und Cambswiese gelegen; Wiese, genannt die Beers wiese, zwischen ber Eichenbach und ben Riedeseln; Wiese, genannt die Hellgrundswiese, unter bem Ruppertenrober Weg und bem Eisenberg allerseits gelegen '). Burkhard (Rau) von Holzhausen überläßt 1459 dem Grafen Gottfried von

il

<sup>4)</sup> Saalb. b. Amts Burggemunden v. 1582, S. 15, 31, 42.

<sup>5)</sup> Das. S. 25. Bechtenrod gehörte, der Lage nach, zum alten Kirchensgebiet von Ofleiden, mag aber im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben, da es in dieser Beziehung nicht genannt ist.

<sup>6)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 285.

<sup>2)</sup> Saalb. d. Amts Burggemunden, 1582, S. 180-81.

Ziegenhain die Güter, die ihm seine Gattin zugebracht, nämslich — 1 Hof zu Schelmenhausen, 1/3 eines Hoses zu Langd, 1 Gut zu Belstorff, 1 Gut zu Rottolferode (Rülsfenrod) und 1 Gut zu Teckindach (Deckendach) 8). Der Ort lag wahrscheinlich links der jetzigen von Ruppertenrod nach Ermenrod ziehenden Straße und südöstlich vom Höllgrund.

4) Biefenrode, Biefenrade, fommt im 15. Jahrh. als ein Zugehör bes Kirchengebiets von Kirtorf vor 9). Zum (Eußer-) Gericht Kirtorf gehörten bie Buftungen Rungelnrobe (Bungelrob), Saberghaufen, Reifdorf, Wagenrob, Außftebten, Begenrob, Beugershaufen, Retginhaufen, Daubenthal und Grebenhain, fo wie die Dorfer Berberghaufen, Erbenhausen, Lehrbach, Dennrob (Dannerob) halb (bie andere Balfte nach Somberg), Wahlen, halb, wo die Rirche stehet (bie andere Salfte nach Reuftabt), Bernsburg, Arnshain, Remnadenberge und Ruckelshausen 10). Unter Arnshain fommt 1574 vor: Wiese zu Biesenrod an ber Hirtenwiese; Acker ju Biesenrod; Land unten am Bießenrober Strauch; unter Obergleen: Wiese zu Biesenrob zwischen ben Birfen und Arnshain 11). Ein Geholze bei Arnshain führt noch jeto ben Ramen nach Biesenrobe; ein geräumiger, mit Sandsteinen ausgemauerter Brunnen wurde 1825 in der Rahe entbeckt 12). In ber Gemarkung von Arnshain mag ber Ort nördlich vom Pfaffenberg und östlich vom Pfingstgrund gelegen haben. Im Jahr 1274 verfauft Alheide, Wittwe Alberts von Romrod, Ritters, villam nostram Bysenroth - - homines quoque nostros ipsius ville - - Jurisdic-

<sup>\*)</sup> Landau, Buftungen, 186.

<sup>°)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

Der Ort gehörte also nicht zum Gericht Ragenberg, wohin denselben Landau, Bustungen, S. 267, versetzt hat.

<sup>11)</sup> Saalb. b. Amts Rirtorf, 1574, G. 141, 172, 215, 402.

<sup>13)</sup> Nach einer Rachr. vom 10. Febr. 1840.

tionem etiam predicte ville, an den deutschen Orden zu Marsburg 13). H. Kalb, Ritter, Amtmann und Burgmann zu Neustadt, berichtet 1297 an den Erzbischof Gerhard II. zu Mainz über die von ihm vernommenen Zeugenaussagen über Waldrechte zu Gleimenhein, Kirtorf, Bernsburg, Arnshain, Brizenrode und Wahlen 14), von welchen Orten der vorsletze, der Lage nach, ohne allen Zweisel Biesenrode ist.

- 5) Breidenthal. Eine Nachricht von 1574 sagt: Has bertshausen und Breidenthal sind 2 Wüstungen nächst unter der Wüstung Gonzelrod, und neben der Nieder-Gemünster Straße 18), welche den Landgrafen und den Schenken von Schweinsberg zugleich verzinst wurden 16), und nebst Biesens rode 2c. zum Eußer-Gericht Kirtorf gehörten.
- 6) Dirdrod, Dibroth. Im Jahr 1587 fommt vor: Grenze von Maulbach: Eisenkaut, Sohre Teich, Einhäußer (Meißer:) Holz; dieses Wäldchen hinauf bis an das lange Drisch, Wudholz, Halleich am Dirfrode, Wubeling, hier Grenze von Maulbach und Niedergemünden, Wulfing auß die Hersbach und Zenkhübel, Buchwald hinter die Breitteich, Aulebach, Siebenstrut, Helgesberg auf das Hyrttenrodt; unter Maulbach: Wiese zu Dyrfrodt, Acker zu Dyrfrodt, Wiese zu Dyrfrodt zwischen dem Wald und R. N. 17) Wahrscheinlich lag Dirfrod in grader Linie zwischen Maulbach und Niedergemünden, im südlichen Theile der Gemarkung des ersteren Ortes. Im Jahr 1263 verkauft Echard von Liederbach, Ritter, seine Güter zu Alsselb und in den Dörzser Liederbach, Ehringshausen, Distrod, Vackenrod, Wolfsern Liederbach, Ehringshausen, Distrod, Vackenrod, Wolfser

<sup>13)</sup> Entdeckter Ungrund, Beil. 76a; Guden, Cod. IV. 934, Note. Prid. non. Apr. (4. Apr.)

<sup>14)</sup> Guden, Cod. I. 987. Ohne Tag.

<sup>15)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 571.

<sup>26)</sup> Dorfbuch, S. 41. Breidenthal gehörte der Lage nach zum alten Rirchengebiete von Kirtorf, fann aber, da es dort nicht vorkommt, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

<sup>1&#</sup>x27;') Saalb. d. Amts homberg. II. S. 721, 732, 774, 858.

heim und Lienscheit an ben beutschen Orben in Marburg. 18) Die Kirche zu Romrod wurde 1337 unter Andern auch mit den Renten von einer Sufe (zu?) Dirfinrod ausgestattet. 19) 3m Jahr 1369 kommen Sybolt, Pfarrer zu Homberg, Wypobe von Dyrfrode, Conrad Rozmul, Conrad Schaufuß 2c., als Beugen beim Berfaufe bes Gerichts ju Gethurms vor; 20) Landgraf hermann I. giebt 1408 bem herbold von Ludber gu Burgleben bas Gaben, ben Ball und Beiher gu Dieres robe mit Aeckern, Wiesen und Zugehör.21) Landgraf Wilhelm II. giebt Balentin Winold, Sohn weil. henne's, ju Mann- und Burgleben bas Gaben, ben Wall und Weiher ju Direrobe mit Medern, Wiesen, wie foldes bie Rrengel zu Lehen getragen und an Henne Winold verfauft haben.22) Diefes Leben fam 1576 an die Familie von Cramer, und es gehörte bazu 4 Morgen am Romrober Pfad, 21/2 Morgen, ber lange Ader, im Diersrober Feld 1c.23)

7) Dübenthal, Daubenthal, Taubenthal, geschörte im 15. Jahrhundert zum Kirchengebiet von Kirtorf,<sup>24</sup>) und nebst Biesenrod zum Eußer-Gerichte Kirtors. Der Ort war 1577 eine Wüstung, welche dem Landgrafen und den Schenken von Schweinsberg zugleich verzinst wurde.<sup>25</sup>) Estommt 1574 vor zu Kirtors: Rottland zu Daubenthal zwischen dem Weg und N. N., oben am Wald; Erbenhausen: Wiese zu Daubenthal, oben am Wald; Daubenthal,

<sup>18) (</sup>Roch), Beurfund. Nachr. II, 60. Mr. 213 a. Prid. Id. Oct. (14. Oft.)

<sup>19)</sup> Landan, Buftungen, 255.

<sup>26)</sup> Bend, II. 438-40. Aller Beiligen Abend (31. Dft.)

<sup>21)</sup> Biegenh. Repert. lit. R.

<sup>22)</sup> Ziegenh. Repert, lit. Q. 1517 u. 1526.

<sup>23)</sup> Lehensakten der von Cramer. Dirsrod gehörte, der Lage nach, zum alten Kirchgebiet von Offeiden, mag aber, da es dort nicht aufgeführt ist, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

<sup>24)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>23)</sup> Dorfbuch, G. 41.

Buftung zwischen Diele Cunzen Duble und Jungfrau F ..., bie Guter haben bie Kirtorfer.26) Auf ber Generalstabsfarte kommt ber Rame "Taubenthal" zwischen Kirtorf und Erbenhausen vor. Um mahrscheinlichsten lag ber Ort etwas suböftlich von ber Retschenhäuser Mühle im nördlichsten Theile ber Gemarkung von Erbenhausen und links bes von Kirtorf nach Erbenhausen fliegenden Rlein= ober Gleenbachs. Bertholb von Ziegenhain bestätigt 1254 bie Schenfung, welche Gerhardus de Duvendal, sein Ministerial und Dapifer ju Rauschenberg, und beffen Gattin Methildis dem Rlofter Saina mit Gutern zu Lutcela zc. gemacht haben.27) Reinbod von Poppendorf und seine Gattin Guda verzichten 1280 auf die Unsprache an die Guter zu Kirtorf zc., welche Dominus Gerhardus miles de Tubenthal und beffen Gattin Mechtildis bem Kloster haina übergeben haben.28) 3m Jahr 1377 vereinigen sich Jutta von Maulebach und ihr Sohn Ingebrand mit Beinrich von Lehrbach, ihrem Bruder und Dheim, über benannte Guter, wobei bestimmt wird, bag vom Walde ober Dubenthail, Heinrich 1/6 jum Boraus, bas Uebrige aber beibe Theile zu gleichen Theilen haben follen.29) 1485 verfauft Johann von Lehrbach, Sohn weil. Beinriche, an Landgraf Wilhelm III. unter Andern, feine Buftung Daubenthal, auch das Daubenthaler Holz. 30)

8) Einhausen. Im Jahr 1587 kommt vor unter Homsberg: Erbbede auf den Aeckern der Wüstungen Einhausen, Ellersdorf, Niederdeckenbach und Weckmeshausen, darauf ets wan Dörfer und Wohnungen gestanden haben sollen; 1/2 Gütschen zu Einhausen, nämlich ein Acker hinter der Haard, Acker

<sup>26)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 38, 474, 571.

<sup>27)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. IX. 159-61; Eftor, fl. Schriften I. 199. Ausz. VII. Id. Maij (9. Mai).

<sup>28)</sup> Bend II. 212, Rote. Id. Dec. (13. Dec.)

<sup>29)</sup> Ziegenh. Repert. lit. H. Mont. vor Pfingsten (11. Mai).

<sup>30)</sup> Blegenh. Repert, lit. I. Die Georgii (23. Apr.).

awischen ber Landwehr zu Einhausen und gemein Weg; Acker auf ber Einhäuser Hoeg; Acker zu Einhausen hinter ber Haard; Acker im Einhäuser Graben; Acker zu Einshausen im kleinen Sichberg. Grenze von Maulbach: Eisenskaut, Söhre Teich, Einhäußer Holz, bieses Holz hinauf bis an das lange Drisch, Wudholz 2c.; unter Maulbach: das Einhäuser oder Mensser Holz mitten im Felde gelegen, fängt am Homberger Feld an, stößt an die Söhre und das Maulbacher Feld. 31) Es lag der Ort wahrscheinlich zwischen Homberg und Maulbach, etwas nordöstlich von Wälderdshausen im östlichsten Theile der Gemarkung des ersteren Orts.

- 9) Ellersdorf. Unter Homberg kommt 1587 vor: Erbbebe auf den Aeckern der Wüstungen Einhausen, Ellers, dorf, Niederdeckenbach und Weckmeshausen, darauf etwan Dörfer und Wohnungen gestanden haben sollen. Ständige Ellersdorfer Bede: Acker am Hohenlohe gelegen, Acker an der Pletschmühle (diese liegt am Schecherbach, der bei Niederdeckenbach entspringt und unter der Herrnmühle in die Ohm sließt. Saalb. des Amts Homberg, 1587, Pars I. 19), Wiese zu Ellersdorf, stößt an Schadenbacher Weg. 32) Der Ort scheint zunächst am Schecherbach und südwestlich von der Pletschmühle gelegen zu haben.
- 10) Feldfrücken, Foltsrucken, kommt unter letterem Ramen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchengebiets von Ofleiden vor. 33) Unter Elpenrod wird 1582 aufgeführt: Wiese in der Feldfruchen, Rode Wiese in der Feldfruchen und dem Fergen zwischen dem Zwilling und N. N., Wiese in der Feldfruchen zwischen dem Raaloffen und dem Eisens

<sup>31)</sup> Saalb. d. Amts Homberg, 1587, I. S. 71, 72, 79, 89, 142, II. S. 721, 865.

Das. 1587, I. S. 71, 91—96. Gehörte, der Lage nach, zum alten Kirchengebiete von Ofieiden, kann aber im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben, da er dort nicht ausgeführt ist.

<sup>38)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

berg; von ber Buftung Felbfruchfen 17 alb.34) Beter, Sohn weil. bes großen Dietrichs zu Grunberg, verfauft 1344 sein Gut in Velcrucken ante silvam situm, welches Johans nes Lysegang bewohnt, an bas Kloster Arnsburg um 12 Mark Pfennige.35) Conrab von Trohe und feine Gattin Else verzichten 1350 gegen bas Kloster Arnsburg auf bie Buter ju Bufed, Rupterobe (Ruppertenrod) und ben Bufch Ruppelshede, fowie auf die Guter ju Feldfruden bei Er= menrod.36) Conrad von Grunberg, Burger und Schöffe ju Marburg, verkauft 1350 an das Kloster Arnsburg das Recht an bem Gut zu Bufed, ben zwei Gutern zu "Feltfruden bi Elperode," wo Johann Stich und Elzebeth Rulben Landfie= beln find, ben Wiesen zwischen Umene (Dhmen) und Rus prachterode, die Kremerwiese genannt, und am Busche, genannt die Ruppeilshecke bei Ruprachterde. 37) Der Ort war 1466 fcon wuste. 38)

11) Finkenhain, Vinkenhain, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Ofleiden. 39) Im Jahr 1490 wurde die Grenze von den Bürgern des Gerichts Homberg zwischen dem Landgrafen und den von Berlepsch, als Pfandinhaber, einer- und den Schenken von Schweinsberg, anderseits, so bestimmt: bei der Wüstung Finkenhain und fort dis an das Genseholz, welches Genseholz und das Gericht Homberg so nahe zusammenstoßen, daß ein Aspänniger Wagen zugleich im Genseholz und Gericht Homberg sehn könnte. Vom Gensesholz neben dem Gemein Holze hin dis zum Steingraben 2c., wobei die Schenken bekennen, daß die Wüstung Finkenhain dem Landgrafen mit Gericht, Recht und aller Obrigkeit zus

<sup>34)</sup> Saalb. d. Amts Burggemunden, 1582, S. 129, 146, 169, 152.

<sup>35)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 715, Fer. II. post trinitat. (31. Mai).

<sup>26)</sup> Arust. Repert. Laurent. (10. Aug.)

<sup>37)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 767, Vig. Bernhardi (19. Aug.)

<sup>88)</sup> Landau, Biftungen, 186.

<sup>59)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

straße durchs Genselag; Acker zum Bin den hain, ein großes Gehölz, fängt am Gensholz an, gehet den Steins graben, auch nach der Danneröder, Homberger und Niedersosseider Feldmarf; Niederosseider Grenze: am Kinkenhain hinter dem Gauchhall den Breuschel hinauf, über den Hohensberg, Schuttel, Teichwiese, Bernhübel, Krommen Bort, Gesmeinde Weide, Camper Graben, Genseholz, Langsborn, Hege, Straße durchs Genseholz; Acker zum Bin den hain zwischen dem Weg und da die alte Kirche gestanden (ist ein Rodstück, deren der Ort viel hat). Unter Appenrod kommt vor: Wiese im Finkenhain zwischen dem Weg nach Schweinsberg und demselben Wald; unter Dannerod: Acker im Finkenheimer Strauch. Oer Ort scheint westlich von Dannerod im nordsöstlichen Theile der Gemarkung von Niederosseiden gelegen zu haben.

12) Fölfershain, Focinshain, fommt unter letterem Namen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchenges biets von Kirtorf vor 42) und lag etwas nordöstlich von Lehrsbach, an einer Stelle, die jeto aus Wald bestehet, wo auch noch die Giebelspite einer Kirche, unter dem Namen Kirchsstumpf bekannt, sich besindet. 43) Der Ort wird 1577 als Wüstung bezeichnet, welche dem Landgrasen und den Schenken von Schweinsberg zugleich verzinst wurde und die zum Eußers Gericht Kirtorf gehörte. 44) Unter Kirtorf sommt 1574 vor: Wiese zu Volkershain zwischen dem Wald, oben an die Trift; unter Lehrbach: Wiese zu Volkershain in dem Wald,

<sup>40)</sup> Ziegenh. Repert. lit. H. Die Viti. (15. Juni).

<sup>41)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1587, II. 865, 876, 913, I. S. 246, 415.

<sup>42)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>43)</sup> Nachr. vom 30. April 1828. Etwa 3/4 St. nördlich von Lehrbach, dicht an der kurhess. Grenze, wirds am Kirchenstumps genannt, wo auf einer etwas erhöhten Waldecke noch eine Giebelwand sich besindet. Hess. Archiv V. Art. IV. S. 67.

<sup>44)</sup> Dorfbuch, G. 41.

Wiese zu Volkershain zwischen ben Junkern von Lehrbach und bem Wald. 45) Im Jahr 1076 schenken Graf Gerhard und seine Gattin Hocecha dem Kloster Fulda 10 Huben zu Fogetdeshagen, Wanesbach und Adelesselt. 46)

13) Frauenrob, Frawinrade, fommt im 15. Jahrh. unter letterem Ramen ale ein Zugehor bes Rirchengebiets von Ofleiben vor.47) Der Ort lag bei Burggemunden und war von ben Rau von Holzhausen vom Kloster Wirberg ertauscht worden.48) Unter Burggemunden fommt 1582 vor: Ader an dem Framenrader Teiche; unter Bleidenrod: Wiese zu Frauwenrob zwischen ber Gemunder Beibe und R. R.; Wiese zu Frauwenrod in der Abbach, Acter zu Frauwenrod zwischen R. W. R. und der Holzwiese. 49) Der Afbach (Debach) befindet fich westlich von Burggemunden, an welchem Bache Frauenrab gelegen haben mag. Reims bald und Johann von Merlau überlaffen 1308 ihrem Bruder Eberhard, Ritter; ihre Guter zu - (fehlt) gegen Ent= richtung bes fechsten Theile, ben Behnten ju Merlau um 13 1/2 Solidus Pfennige, ferner 25 Solidus zu Weffelfaffen (Wettsaasen) mit 6 Pfennigen, 1/2 Mark in Sorebach und 18 Pfennige zu Bernsfeld, worauf gedachter Eberhard feine Buter zu Frauenrad dem Rlofter Wirberg überläßt.50) Junge von Saffen verpfandet 1364 feinen Brudern Claus und Bolprecht, Schöffen ju Grunberg, feinen Behnten gu Frauwenrade im Gemunder Gericht.51) Ein Eckardus

<sup>45)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 41, 518, 525.

<sup>46)</sup> Schanat, Trad. Fuld. 258, Mr. 615, Dronke, Cod. Fuld. 372.

<sup>47)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284-85.

<sup>43)</sup> Landan, Buftungen, 186.

<sup>40)</sup> Saalb. d. Amte Burggemunden, 1582, S. 15, 81.

<sup>50)</sup> Darmft. Archiv, Merlau, Id. Nov. (13. Nov.)

<sup>31)</sup> Daf. Grünberg, A. Fer. III. post Quasimodogeniti (2. Apr.)

de Frouwinrode, Vrouwinrade, Bürger zu Frankfurt, kommt von 1309—25 vor. 52)

14) Frymane, gehörte im 15. Jahrh. jum Rirchenges biete von Ofleiben.53) Unter Bleibenrod fommt 1582 vor: Ader vor bem Freymenner Holz;54) unter homberg wird 1587 genannt: Wiese bei ber Freimansfirchen zwischen bem Freimennern allerseits, Wiese am Freienmann zwischen feinem Teich und ber haarstrut, unter Buffeld: Wiefe, genannt die Flockenwiese im Weschpfuel zwischen dem Frens menner Solz, Wiese, die Schötterswiese genannt im Wald genannt ber Freymen, Wiese gum Freiman an ber Krebs= bach, Wiese in der Sahlbach zwischen R. N. und ber Frens menner Birten, Ader am Freymener Solz im Bleibenrober Feld. 55) Frymanne lag wohl zwischen Buffelb und Wälbershausen im nördlichen Theil ber Gemarkung bes erfteren Ortes. In einem Berzeichniß ber Ginfunfte eines Erzbischofes von Mainz vom Jahr 1248 kommt vor: Frimannenen III. sol., Bubensvelt (Büßfeld) III. sol. 56) Jahr 1414 giebt Landgraf Ludwig I. dem Beter von Sirgens hain zu Burgleben 4 Pfund Goldes von einer Mühle bei homberg, 1 Pfund Seller von einem Gut zu Niederohmen, ein But in bem Dorfe Frimanne und dem Burgfige gu Homberg. 57)

15) Grebenhain, gehörte mit Biesenrobe zum Eußer-Gericht Kirtorf und lag nordöstlich von Lehrbach und nord-

<sup>52)</sup> Boehmer, Cod. Moenost. I. 385; Darmst. Archiv, Frauenrod, Went H. 277, Nr. 276, Ropp, Gerichte I. 41—44; Darmst. Archiv, Grünberg, A; Arnsb. Repert.

<sup>53)</sup> Wärdtwein, Diocc. III. 285.

<sup>54)</sup> Saalb. b. Amis Burggemunden, 1582, G. 80.

<sup>55)</sup> Saalb. d. Amts Homberg, 1587, I. 167, 170, 306, 310, 311, 313, 331.

<sup>50)</sup> Erhard, Bestphäl, Zeitschr. III. 47.

<sup>57)</sup> Biegenh. Repert, lit. K.

westlich von Kirtorf in der Gemarkung von Wahlen. Der Ort kommt 1427 als Wüstung vor. 58)

16) Bungelrob, Bongelrob, Bongelnrob, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Kirtorf 50), so wie mit Biesenrobe zum Gußer Gericht Kirtorf. Im Jahr 1574 fommt vor unter Kirtorf: Wiese zu Gonzelrod zwischen bem Wald und N. N., Wiese zu Gonzelnrod an die Kirchenwiese stoßend; unter Obergleen: Land zu Gonzelrob, oben und Bald; Wiese ju Gonzelrod, genannt die Roftwiese; Wiese baselbst, genannt die Zellnerswiese; ferner: Buftung Gons pelrod zwischen ber Bult (Belg?) und bem Sabertshäuser Steinberg; barin liegen Wiesen 60). Grenze zwischen bem Amt Homberg und bem Eußer-Gericht, 1587: - -Doittenberg, klein und groß Steinboel bis gegen Gonzelns robe, von ba bis Wingertebirnbaum; hier die Scheide gwie schen Amt Homberg und Romrod 61). Der Ort, ber 1427 als Buftung aufgeführt wird 62), wurde bem Landgrafen und ben Schenken von Schweinsberg zugleich verzinft 63). Auf ber Generalstabsfarte ift ber Rame "Gungelrober Brund" zwischen Obergleen und Ehringshaufen eingetragen. Rach bem Ableben ber Frau von Romrod (Mete, Wittwe Ludwigs von Romrod) wurde ber gange Zehnten zu Bun-Belnrobe ledig 64).

17) Habertshausen, Habbertshussen, Habes bratshausen, kommt unter dem zweiten Namen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchengebiets von Kirtorf vor<sup>65</sup>),

<sup>58)</sup> Landau, Bustungen, 263. Der Lage nach gehörte dieser Ort zum alten Kirchengebiet von Kirtorf.

<sup>59)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>60)</sup> Saalb. d. Amis Rirtorf, 1574, S. 68, 114, 418, 571.

<sup>61)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1587, I. S. 8.

<sup>62)</sup> Landau, Buffungen, 263.

<sup>63)</sup> Dorfbuch, S. 41.

<sup>64)</sup> Darmft. Archiv, Rendel, Ausg. eines Registers, Abfchr. ohne Beit.

<sup>45)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

und gehörte mit Biesenrobe jum Guger Gericht Rirtorf. Der Ort wurde bem Landgrafen und ben Schenfen von Schweines berg zugleich verzinft 66). In einer Grenzbeschreibung von 1490 fommt vor: - - - forter zwischen Lugel und Sabertehausen auf dem Sochsten hinter bem Gisenkauten, awischen Lozen Mohrs Wiese unter bem Dattenberg, zwischen bem großen und fleinen Steinbol bin auf Bungelrod 67). Es fommt 1574 por unter Rirtorf: Wiefe ju Sabertshaue fen zwischen bem Wald und bem Chringshäuser Pfad; Sas bertehausen und Breidenthal: Wiese bei bem Sunelborn; Wiese bei ber habertshäuser Kirche gelegen; Wiese bei ber Sabertehauser Rirche, ftogt mit einem Ende an ben Kirchhof und mit dem andern an den Wassergraben; unter Obergleen: Wiese am Sabertshäufer Berg ober Raisersau. Sabertshausen und Breidenthal find 2 Buftungen nächst unter ber Wüstung Gonzelrod und neben der Niebers gemunder Strafe 68). Unter Chringshausen kommt 1587 vor: Ader am Sabertehaufer Berg, Ader zu Sabertehaus fen zwischen R. R. und Kirtorfer Weg, Wiese zu Saberts = hatsen zwischen bem Steinmel und Rirtorfer Weg 69). westlich von Obergleen liegt ber Sabertshäuser Berg, und oberhalb diesem, etwas westlich, an dem aus dem Gunzelrober Grund fommenden, nach Erbenhausen fliegenden Bach (bas Sabertehaufer Waffer genannt), mag ber Ort gelegen haben. Es kommt vor 1279: Petrus plebanus in Hadebratizhusen; 1290 Theodoricus plebanus ecclesie in Hadebratizhusen; 1290 Ludwig, Hermann, Heinrich und Johann von Sabebrahtishufen; 1297 verfauft Ritter Schade von homburg an den deutschen Orten Guter -

<sup>66)</sup> Dorfbuch, G. 41.

<sup>67)</sup> Ziegenh. Repert. lit. H. Die Viti. (15. Juni).

<sup>63)</sup> Caalb. d. Amts Rirtorf, 1574, S. 82, 113, 114, 116, 571.

<sup>69)</sup> Saalb. b. Amts homberg, 1587, II. 566-593.

in Hadebratshusen 70); 1316 Wyberold, Reftor ber Rirche in Hadebradishusen, und Gumpert, Reftor ber Kirche in Aldenkirchen, Sohne weil. Gumperts aus bem Hofe (ex curia), Ritters, verzichten gegen das Kloster Arnsburg auf einen Hof zu Dorfgill 71); 1338 bekennt Dieter Schweine, daß er von Friedrich von Herzberg zu Burgleben erhalten das Gut halb zu Romrod, einen Acker und eine Wiese, und bagegen bemselben aufgegeben bas Gut gu Sabrichteshausen und ein Gut zu Leusel, und diese Güter an Erbburgleben wieber erhalten habe 72); 1355 Ludewicus plebanus ecclesie in Habratshusen; 1368 Hr. Ludewig Wen von Habrathischhusen 73); 1423 bekennt henne von Liederbach, daß er von Graf Johann II. von Ziegenhain zu Mannlehen empfangen habe — — , ben halben Zehnten zu Habbertshausen, Kemmenberg und Obergleen?4). Nach dem Ableben der Frau von Romrod (Mege, Wittme Ludwigs von Romrod), ift der halbe Zehnten zu Sadebrachtischus sen ledig geworden 75).

18) Hainloh, Heinloh, Hailach. Die Grenzbeschreibung von Dannerod vom Jahr 1587 lautet: Bach hinauf nach dem Weizenröden (Waizenrod, ein Köpschen, liegt zwischen Dannerod, Erbenhausen und Appenrod), Windlucken, Wichelslecken auf Windlucken, Trift, Stein, welcher Dannes rod von Homberg scheidet, Arzgruben (südwestlich von Dannes rod), Hohlsteiner Graben, Gerstholz, Dachshöler, Rubgarten (nordöstlich von Dannerod), Oelbaum, Heimloher Wäldschen. Werftlich von Bannerod)

<sup>20)</sup> Landau, Buftungen, 263.

<sup>71)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Rr. 458, Reminiscere (7. März).

<sup>72)</sup> Biegenh. Repert, lit. J. Samft, in Septimana Pentecost. (6. Juni).

<sup>73)</sup> Landau, Buffungen, 262.

<sup>?4)</sup> Ziegenh: Repert. lit. K, Rr. 3.

<sup>25)</sup> Darmst. Archiv, Rendel, Auss. eines Registers, Abschr. ohne Beit.

<sup>20)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1587, I. 348.

Schenkung, welche Gerhardus de Duventhal, sein Ministerial und Dapiser zu Rauschenberg, dem Kloster Haina gemacht hat, nämlich die Güter zu Lutcela, den Hof Haenloch bei Erbenhausen, 1/4 des Dorfes Scemmelhagen und den Hof zu Kirtors. 1280 auf sein Recht an die Güter zu Kirtorf, Erlenhausen und Zailach, (Hailach), welche Gerhardus miles de Tubenthal dem Kloster Haina übergeben hat. 1280

19) Hartwartshausen, Berttenhausen, Satten= haufen, Settenhaufen, Berbrachtshaufen, fommt unter ersterem Ramen im 15. Jahrh. als ein Zugehör bes Kirchengebiets von Kirtorf vor.79) Unter Heimertshausen wird 1596 aufgeführt: Wiese zu Berttenhaufen zwischen bem Wald und bem Waffer; Acter zu Beirttenhausen zwischen dem Wald und der gemeinen Trift. 80) Diese Benennungen fommen im Lenzfeld vor, welches gegen Bell liegt, bei welch' letterem Orte aber über hartwartshausen nichts vorkommt. Auf der Generalstabsfarte kommt da, wo ber Ort nach aller Berechnung lag, ber Rame "hinterhaufer Grund" vor. Cunimund, ein Edler, ichenft 1107 bem Rlofter Herefeld unter Andern Guter zu Roccolseshusun, Hedtenhusun, Liuzziliha.81) 3m 13. Jahrh. verfaufte bas Klofter Wirberg an ben beutschen Orden Guter in Herbratheshusen.82)

<sup>77)</sup> Ruchenbecker, Anal. Hass. IX. 159—61; Estor, kleine Schriften, I. 199, Ausz. VII. Id. May. (9. Mai).

<sup>24)</sup> Wenk II. 212, Note. Id. Dec. (13. Dec.) Hainloh gehörte der Lage nach zum alten Kirchengebiete von Kirtorf, kann aber, da es dort nicht aufgeführt ist, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>\*0)</sup> Saalb. d. Amts Nomrod, in specie des Dorfes heimertshausen, 1596, S. 16, 53.

<sup>31)</sup> Wend II. 55.

<sup>82)</sup> Landan, Buftungen, 264.

20) Sauftatten, Aufftebten, gehörte mit Biefenrobe jum Gußer-Gericht Rirtorf. Der Ort, ber 1427 bereits mufte war,83) murbe bem Landgrafen und ben Schenfen von Schweinsberg zugleich verzinft.84) Es fommt 1574 vor unter Berneburg: Rottland zu Sauftatten unten an ben Reuftabter Weg; Wiesen aufm Sauftatter Berg; Land auf ber Saustetter Au; unter Wahlen: aufm Sauftetter Berg, oben an die Reuftatter Strafe. 85) Der Drt lag 1/4 St. nordwestlich von Bernsburg an ber Grenze von Bah= Ien, wo die Gegend burch die Unebenheiten der Erdoberfläche und burch einen Brunnen, ber Glodenbrunnen genannt, bemerkbar ift. Es fommen hier noch " Saunftabter" Wiesen vor und ein Ader heißt ber Sauftabter Rirchhof. Die Sage, baß biefer Ort ein Stadtchen gewesen, bestehet allgemein in ber Gegend. Dem Zweifel, baß je ein Sauftabten bestanben, fondern daß hier die Hausstätten (Hofraithen) von Bagenrod gelegen hatten, mochte ich burchaus nicht beiftim-Beibe Orte, und erfteres unter bem Ramen Auß: men. ftebten, gehörten nach einem Berzeichniffe mit Biefenrobe jum Gußer-Gericht Rirtorf, und in Diesem Berzeichniß waren nur bewohnte ober ehemals bewohnte Orte aufgenom= men. Wagenrod war im 15. Jahrh. ein Zugehor bes Kirchengebiets von Kirtorf, alfo ehemals gleichfalls bewohnt, und daß Sauftätten in einem Kirchengebietsverzeichniß nicht genannt ift, hat feinen besonderen Grund vielleicht darin, baß daffelbe icon vor Aufstellung diefer Verzeichnisse entweder zerstört, ober, wie wahrscheinlich auch Bernsburg, das in biefer Beziehung auch nicht vorkommt, irgend einem Klofter einverleibt war. Kerner werden beiden Orten Kirchhöfe und Brunnen jugeschrieben, fo wie bei Sauftatten bie Benen-

<sup>33)</sup> Landau, Buftungen, 262.

<sup>84)</sup> Dorfbuch, G. 41.

<sup>23)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 241, 246, 264, 325.

nungen "Rottland", "Wiesen aufm Haustetter berg", "Haws stetter Au", doch ohne Zweisel auf eine Gemarkung, die, wie später vorkommen wird, Wapenrod auch hatte, hindeuten.

21) Beilbertehaufen, Salwertehaufen, Sel= wertshaufen, Helberghaufen, war im 15. Jahrh. unter ersterem Ramen ein Bugebor bes Rirchengebiets von Rir. Diese Buftung murbe 1577 bem Landgrafen und torf. 86) ben Schenfen von Schweinsberg jugleich verzingt.87) fommt 1574 vor unter Rixtorf: Wiese zu Salwertshaufen; But zu helbertshausen, bazu gehört eine Wiese baselbft zwischen bem Wald; Wiese baselbst, Die Gabenstadt genannt, oben am Weg, unten an die Trift; Wiese beim Teich, Wiese auf der Leuthel (Lütel?); Belwertshaufen: Wiese in ber Kaifersau ju habertshaufen, Wiefe, die Futterwiese genannt; unter Erbenhausen: Land zu helwertshausen, Rottland ju helbertshausen, oben am Wald, Land zu halbertse hausen zwischen bem Weg und R. R., um die Kirche gelegen, Wiese zu helbertehausen zwischen bem Wald und R. R., unten an dem Teich, Land zu helbertshausen, oben am hirtenacker, unten am Wald; ber Ort, der (1574) als Buftung vorkommt, gehörte jum Guger-Bericht Rirtorf und lag zwischen bem Kalbenberg und ber Lügel.88) Der Ralbenberg, auf ber Generalftabofarte Ralberoberg genannt, liegt zwischen Erbenhausen und Obergleen südlich; ber Lütel und dabei ber Lügelgrund mit einem fleinen Teich ift zwischen Obergleen und Maulbach gelegen. Im Jahr 1390 verkauft Albert von Romrod an Landgraf Hermann I. sein Gut gu Salberghaufen, nämlich 7 Huben Landes und den halben Wald, beren beibe andere Theile Johann von Dernbach be-

<sup>86)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>87)</sup> Dorfbuch, G. 41.

<sup>\*\*)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1547, S. 63, 75, 118, 473, 482, 501, 572.

sist, und alles, was er zu Halberßhausen hat, mit Ges
richt, Recht, um 80 fl. 89)

- 22) Senbegershaufen, Bebegershaufen, Seugerehaufen, geborte unter erfterem Ramen im 15. Jahrh. jum Rirchengebiet von Kirtorf 90) und mit Biesenrobe jum Eußer-Gericht Kirtorf. Der Behnten ju Bebegerschußen, welchen die Frau von Romrod (Mete, Wittwe Ludwig's von Romrod) von der Graffchaft Ziegenhain besaß, ift nach dem Ableben der Mete ledig geworden. 31) Im Jahr 1377 vereinigen sich Jutte von Maulebach und ihr Sohn Ingebrand mit Beinrich von Lehrbach, ihrem Bruder und Dheim, bahin, baß bie Guter zu Bedegershaufen und bie Berichte zu Rirtorf, letterer allein, die andern Guter fie aber zu gleichen Theilen miteinander besiten follen; vom Walde ober Dubenthal soll Heinrich 1/6 zum Boraus, bas Uebrige aber Beibe zu gleichen Theilen haben. 92) Dieser Ort, ber 1427 bereits wuste war, 33) ift wohl in der Gegend von Erbenhausen und Lehrbach zu suchen.
- 23) Hirtenrod, Hyrttenrodt, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Ofleiden. 11 Unter Maulbach kommt 1587 die Grenze vor: Aulnbach, Siebenstrut, Helgersberg auf das Hyrttenrodt; Wiesen zu Hyrttenrod, Acker zu Hirtenrod zwischen demselbigen Wald und N. N., Wiese zu Hyrttenrodt zwischen dem Siebenstruder Weg und dem Wald; Wiese zu Hyrttenrodt zwischen seiner Wiese und dem Erbenhäuser Weg; die Siebenstrut fängt am Maulbacher Feld an, gehet auf die Siebenstrutwiese und fortan auf die

<sup>30)</sup> Ziegenh. Repert. lit. H. Die exaltat. crucis (14. Sept.)

<sup>90)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>•1)</sup> Darmft. Archiv, Rendel, Ausz. eines Registers, Abschr. Dhne Beit.

<sup>92)</sup> Ziegenh. Repert, lit. H. Mont. vor Pfingsten (11. Mai).

<sup>23)</sup> Landau, Buftungen, 264.

<sup>94)</sup> Würdtwein, Dioec, III. 284.

Wüstung Harttrobt; hier liegt ber Helchesberg. os) Der Name "Hirtenröder Grund" ist auf der Generalstabskarte zwischen Maulbach und Erbenhausen eingetragen. os)

24) Soffteben. Grenze bes Umte Somberg gegen bie Rabenau 1587: — Rübingshäuser Weg, Diesen hinauf zwischen bem Ragenberg nach ber Soifffteber Seibe, hinter bem Ragenberg hinaus- bis auf den Soifffteber Graben, von ber Giche auf eine Rreugbuche, bann Frankenhäuser Braben - - ; Grenze von Dedenbach: Rudingshäuser Weg nach bem Umpel, Birkenader, Eichwiese, Brandwiese, wieber herum auf die Weckmanswiese, heiligen Rober am Schom= bergsader am Somberger Bfad, Deilwiefe, Lindengrub, Beunader nach bem Ragenberg, Ochfenzung, ben Ragenberg hinaus; Soffteber Wiefe an ber Beun; ber Ragenberg fangt am Schabenbacher Reld an, ftogt an das Decenbacher Reld, Bellenberg und hoffteber Beibe; bie hoffteber beibe fangt am Ragenberg an, ftogt an die Rabenau und die Deckenbacher Wiesen; unter Deckenbach: ber hoffteber Alder am Grünberger Weg; Wiese zu hoffteben zwischen R. N. und bem Ragenberg.97) Der große und fleine Ragenberg liegt an ber füblichsten Spige ber Bemarkung von Dedenbach unb awischen ben beiden Kapenberge kommt auf der Generalstabs= farte ber Ausbruck "oberste Hofstätte" vor, wo die Lage bes Orts auf jeden Kall zu fuchen ift.

os) Saalb. d. Amts Homberg, 1587, II. 721, 729, 774, 836, 842, 864.

<sup>96)</sup> Schmidt, Gesch. d. Großh. Hessen. I. S. 223, Note 1, nimmt nur ein hirtenrode an, aber es gab, wie die Untersuchung zeigt, zwei Orte dieses Ramens, nämlich das obige, nordöstlich bei Maulbach und das andere, nordöstlich bei Zell, von denen ersteres zum alten Kirchengebiete von Ofleiden und das andere zu dem von Kirtorf geshörten.

or) Saalb. d. Amts Homberg, I. S. 6, 505, 506, 467, 496. Gehörte, der Lage nach, zum alten Kirchengebiet von Oficiden, kann aber, da er dort nicht aufgeführt ist, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

25) Sole, Sale, Sail. Unter Schellnhaufen fommt vor 1586: Ader vorm hainberg an ber hoilmuhle 08); unter Ehringshaufen 1587: Wiese zu Sohll; Wiese zu Soell amischen ber Bruchwiese und bem Dieffenbach; Biefe gu Soell zwischen bem Goltbecher Weg und bem Baffer bie Fehll (Felda); Wiesendriesch, eine hut, vor bem Ugenberg zwischen bem Wege nach Soell und ber Holzwiese 09); unter Felva 1592: Wiese unter Schellhausen ju Boll; unter Schellnhausen: Wiese unter Schellnhausen zu Sail 100). Auf ber Generalstabsfarte fommt zwischen Schellnhausen und Chringshausen, langs der Felda, der "hohler Grund" vor. Im ersten Drittel dieser Strede von Schellnhausen aus fließt rechts ber Tiefenbachsgraben, in beffen Rabe ber Drt Sole, rechts der Felda, gelegen haben möchte. Weiter nordwestlich, links der Felda, liegt der Atenberg und nordwestlich bei Schellnhausen die zu Diesem Orte gehörige Sohlmuble. Bwie schen dieser Muhle und dem Tiefenbachsgraben fommt die Benennung "Hohlburg" vor, die ohne Zweifel zu Hole in gewisser Beziehung stehet und über beren Lage bei Borbad noch Einiges gesagt ift. Ludwig von Babenrod, Ritter, vertauscht 1251 an bas Kloster Wirberg einen Acker bei Eppilinrobe, Edewin genannt, gegen beffen Guter in Hole 101). Albert und Ludwig von Romrod, Gebrüder, beurfunden, daß fie vom Rlofter Rappel beffen Buter in Hole gepachtet und die villani in Hole den Weinkauf getrunken haben 102). Ruzo (von Chringshausen) übergiebt 1279 bem Rlofter Saina erb. lich seine sammtlichen Guter zu Beidelbach und zu Sohle bei Ehringshausen 103); besgleichen übergiebt Beinrich von

<sup>\*\*)</sup> Saalb. b. Gerichts Felba, 1586, S. 88.

<sup>99)</sup> Saalb. d. Amte homberg, 1587, II. S. 545, 595, 605, 608.

<sup>100)</sup> Saalb. d. Amts Ulrichstein, in specie Gericht Felda, 1592, S. 54, 64.

<sup>101)</sup> Baur, Urfundenbuch I. Rr. 104.

<sup>402)</sup> Bend, III. 127, Nr. 141.

<sup>103)</sup> Ziegenh. Repert. lit. D. 80—81, Nr. 21; Hofpitalsachen, Kloster Haina, Ausz. Infra octav. Martini (12—17. Nov.)

Ehringshausen, Bürger zu Homberg, 1314 bem Kloster Haina einige Güter zu Hole 104). Im Jahr 1315 verzichten Joshann und Berthous von Ehringshausen, Gebrüder, auf 2 Mark Pfennige, womit sie vom deutschen Orden in Marburg, zu Langenhain bei Ehringshausen, zu Hohingen und in Hale prope Pringishusen belehnt waren 105). Die von Ehringshausen verkausen 1351 an das Kloster Arnsburg ihren weigen Hoib — der gelegin ist zu Hole. 4 106).

26) Horbach, wahrscheinlich nur ein Hof, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchengebiet von Ofleiden 107). Unter Hains bach kommt 1582 vor: Acker am Harbacher Weg; Harsbacher Köpfel 108). Grenze zwischen dem Amt Homberg und Eußer-Gericht 1587: —— Elsgraben, zwischen dem Dam (ein Wald) gegen Homberg und der Hochleburg, nach Burggemünden (Amt) gehörig, bis an des Beckers Wiesen an der Harbach, zwischen der Harbach und den Rehen (Roen) durch den Wald auf die neue Wiese, Harbach sopfel, Schluff, Bilstein, der ins Amt Homberg, und gebrannten Wald, der zu Burggemünden (Amt) gehört, den Ransberg hinauf; hier die Grenze zwischen Amt Homberg, Burggemünden und Juns die Grenze zwischen Amt Homberg, Burggemünden und Juns

<sup>104)</sup> Ziegenh. Repert. lit. D. 288, Nr. 26; in vili Martini (18. Nov.)

<sup>105)</sup> Frankf. Copialb., Nr. 820, vi kl. Apr. (27. Marg).

Landau, Bustungen, 264. Ehringshausen und Oberndorf, welche noch jeto eine Gemarkung bilden, gehörten (ursprünglich?) zum alten Kirchengebiete von Kirtorf; da aber ersterer Ort zugleich ein Bestandtheil des Kirchengebiets von Ofleiden war, so läßt sich daraus folgern, daß die Einwohner eines zum letzteren Kirchengebiet gehörigen Orts sich zu Ehringsbausen angebant haben. Die Bermuthung spricht für Hole, zu welchem die Adeligen von Ehringshausen in Beziehung standen und dessen Gemarkung in diesem Falle der von Ehringshausen einverleibt, sowie der Theil dieses Ortes, wo die Bewohner von Hole sich angebaut haben, dem Kirchengebiete von Osselden zugetheilt worden ist.

<sup>107)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 285.

<sup>108)</sup> Saalb. b. Amts Burggemunden, 1592, S. 217, 282.

fer von Ehringshaufen (Bunft zwifden Otterbach, Rulfenrob und Ehringshausen); unter Ehringshausen: Die Roen (Balb) fängt an ber Sorbach an, gehet neben bem gebrannten Balb und ber Schluff her, bem Otten Baldchen hinab bis auf ben Beilftein, ftoft ans Chringshaußer Felb und Rulfenros der Gehölz 109). Die Holenburg muß ba liegen, wo die Gemarkungen von Sainbach und Chringshausen an ber öftlichen Seite anfangen, fich einander ju berühren; ber Elegraben giehet von Westen nach Often, und mag so ziemlich bie Grenze zwischen ben beiben eben genannten Gemarkungen bilden. Für Die Lage von Sorbach, welches mit dem 1 St. westlich von Grunberg gelegenen Sarbad, früher Sorbod genannt, nicht verwechselt werden barf, findet fich in obiger Grenzbes fcreibung, fein Unhaltspunft; jedoch ift es einigermaßen wahrscheinlich, wozu die zwei letteren Urfunden einen Grund abzugeben scheinen, baß ber Ort zwischen Ermenrod und Schellhausen, westlich zu suchen sei. Die folgenden Rachrich= ten gehören wenigstens jum Theil hierher. Reimbold und Johann von Merlau überlaffen 1308 ihrem Bruder Eberhard. Ritter, ihre Guter ju - - (fehlt) gegen Entrichtung bes sechsten Theile, ben Zehnten zu Merlau um 13'/2 Goli= dus Pfennige, 25 Solidus zu Weffelsaffen (Wettsaasen) mit 6 Pfennigen, 1/2 Mart in Horebach und 18 Pfennige gu Bernsfeld, worauf genannter Eberhard feine Guter ju Frauenrod bem Rlofter Wirberg überläßt 110). Die Kamilien Schmidt zu Grünberg und Rebe von Borbach verfaufen

Burggemünden gehörten 1582: Burggemünden, Bleidenrod, Elpenstod, Ermenrod, Hainbach, Niedergemünden, Otterbach und Sorge und zum Amt Homberg 1587: Homberg, Appenrod, Büßseld, Dansnerod, Deckenbach, und Hoingen, Chringshausen und Oberndorf, Gontershausen, Haarhausen, Maulbach, Nieders und Oberosteiden, Rülsenrod, Schadenbach, Wäldershausen und Oppertshausen.

<sup>110)</sup> Darmft. Archiv, Merlau, Id. Nov. (13. Nov.)

1383 und 1390 ihre Hälfte "bes Hobis zu Honrbach" an die Antoniter zu Grünberg; 1466 kommt Horbach als eine im Gericht Burggemünden liegende Wüstung vor 11. Im Jahr 1542 verkauft Jung Cunz, genannt Schüt auf der Waldschmitten zu Ermenrod, an die Gebrüder Burchard, Abolph und Eitel Rau 1/4 an der Waldschmitten mit 1/4 an der Mahlmühle, 1/4 der Wiese, die Harbach genannt 2c., um 287 fl., und zu derselben Zeit veräußert Storf Peter Waldschmitt an dieselben 1/2 Schmitten, 1/2 Mahlmühle, ihr Haus, 1/2 Wiesen, die Harbach genannt, und die Aecker, die zu der Harbach gehören, zur Hälfte, um 578 fl. 112).

27) Subele, gehörte im 15. Jahrh. jum Rirchengebiet von Ofleiden 113). Grenze des Amts homberg gegen die Rabenau 1587: — — nach bem Rofenthal und Sanghausen Wiesen, zwischen ben Balbern Gibischhain und Subeler Solz auf den Schadenbacher hirtenader, vom Subeler Solz bie auf ben Born im Bort. Schabenbacher Grenze: - im Rauschenboden, bem Pferdebacher Solz hin bis Bernefelder Wald, hinaus bis Londorfer Grenze; Gibischhain, Sus beler Solz in die Steinfammer, Ragenberg, Sellenwald, Goldborn. Ferner: bas Subeler Solz fangt an am Rofenthal, gehet an ber Rabenauer Grenze hin in die Steinfammer, Schabenbacher Felb. Unter Schabenbach : Die oberfte Suebes Ier Wiesen zwischen bem Bald baselbit; Acher vor bem Sues beler Holz, ber Sompetere Acer genannt, zwischen R. R. und dem Sohereiche Weg, Ader zu huebel zwischen ber Rabenauer Grenze und ber Bocksbornswiese 114). Hermann von Gontershaufen und Ruppert, Gatte beffen Schwester, verzichten 1260 gegen bas Kloster Haina, wegen ber Erbschaft Beinrichs von Gontershausen, und hermanns, seines Baters,

<sup>114)</sup> Landau, Buftungen, 186.

<sup>112)</sup> Biegenh. Repert. lit. G. Dienft. nach Bonifacius (6. Juni.)

<sup>143)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 285.

<sup>114)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1387, I. 305 II. 1042, 1043.

Alage 115). Hugo (Hesse von Erbenhausen) und seine Gattin Alheidis (Strebekoz) verkausen 1279 an den deutschen Orden zu Marburg ihre Güter zu Rosseberg, Elmudehusen, Node, Possinwisen und Hubele 116). Lag westlich von Schadensbach und in bessen Gemarkung.

28) Kamberg, Remmenadenberge, fommt unter letterem Ramen im 15. Jahrh. als ein Zugehör des Kirchengebiets von Kirtorf vor 117). Unter Kirtorf wird 1569 genannt: Land zu Camberg 118); Wiese zu Camberg bei der Omeser Mühle; Wiese zu Camberg zwischen dem Omeser und Obergleer Keld; unter Wahlen: Rottland zu Camberg; unter Obergleen: Land zu Camberg zwischen bem Bald, oben und unten ber Weg; Wiese zu Camberg, oben am Mühlgraben; 1574 fommt ber Ort vor als Wüstung im Eußer-Gericht zwischen Kirtorf, Ohmes und bem Pfaffinberg, in welcher auch etliche Wiefen liegen, auf welchen bie Schenfen von Schweinsberg Lehen haben 119). Der Pfaffenberg liegt nördlich zwischen Kirtorf und Ohmes in der Gemarkung von Arnshain; die Camberger Mühle bestehet noch. Seinrich Fink (von Altenburg), Ritter, schenkt 1283 bem beutschen Orden zu Marburg seine Güter in Kemenadenberg in monte, qui dicitur Pahphenberg 120). Nach bem Ableben Ludwigs von Romrod (vor 1372) find ledig geworden: 1/2 bes Behnten zu Remmenabeberge, ber ift geachtet an 5 Mitr. Korns, 5 Mlt. hafers, 1 Meften Mohn, 1/2 Mltr. Rafe

<sup>3</sup>iegenh. Repert. lit. D. 286, Mr. 23, Fer. III. ante ascens. dni. (11. Mai.) Frankf. Copialb. Urk. Nr. 282, V. non. Marcii (9. März). Nosseberg, nun Roßberg, liegt 1½ St. südöstlich von Ebödorf; Elmudebusen lag in der Feldmark von Dreihausen, nördlich von Roßberg; Node und Passinwisen mögen gleichfalls ausgegangen sehn. Außer dem Erbenhausen südwestlich von Kirtorf, liegt auch eins südwestlich von Ebödorf.

<sup>117)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>118)</sup> Saalb. d. Amts Alsfeld, in specie Rodebuch.

<sup>119)</sup> Saalb. d. Umts Rirtorf, 1574, S. 570.

<sup>120)</sup> Frankf. Copialb. Rr. 822, xi. kl. Jun. (22. Mal.)

und 4 Schillinge Pfennige 121). Graf Johann II. von Zies genhain belehnt 1402 Erwin von Offhausen, als Burglehen auf Ziegenhain, mit — — 1/2 Zehnten zu Kemmadens berge — — 122). Im Jahr 1423 bekennt Henne von Lies berbach, daß er von Graf Johann II. von Ziegenhain zu Manulehen empfangen habe — — 1/2 Zehnten zu Habberts hausen, Kemnadenberge und Obergleen 123). Graf Joshann II. von Ziegenhain gibt 1430 Hennen von Lehrbach, dem Alten, zu Lehen den Zehnten zu Hettenrod 1/3, zu Gleen 1/2, zu Dudenrod, Kemnadenberg, 2 Theile, und was er hat zu Kemnadenberg, 3 Güter zu Otterbach 124). Lands graf Wilhelm III. gibt 1490 Hennen, Asmus und Welchior von Lehrbach, Brüder und Better, zu Manns und Burglehen das Schloß Lehrbach, 3 Mark Zinsen und ihre Gerechtigkeit zu Kemnadenberge 125).

29) Langenhain. Unter Zell fommt 1574 vor: Wiese zu Langenhain Luchangenhain 4½. Morgen; Wiese zu Langenhain zwischen dem Wald beiderseits 126). Grenze 1587: von Gonzelrod bis Wingertsbirnbaum; hier die Scheide zwischen Umt Homberg und Romrod; Wingertsbirnbaum bis Omelsburg, Welbach, schwarze Busch, die Melbach hinauf bis gegen Langenhain an den Fort, Wolssdanz oder Sprung, hier liegt die Ehringshäuser Strut, Jägerbuche, Homberger Garnzschluff, den Graben hinab bis auf die Felda daselbst, die Felda hinan bis Elsgraben ——; unter Ehringshausen: Wiese im Langenhain stößt auf die Michel voer Melbach und an selbigen Wald 127). Der Ort möchte etwas unterhalb

<sup>121)</sup> Darmst. Archiv, Rendel, Ausz. eines Registers, Abschr. ohne Zeit-

<sup>122)</sup> Ziegenh. Repert. lit. R.

<sup>122)</sup> Ziegenh. Repert. lit. K. Dr. 3.

<sup>124)</sup> Biegenh, Repert, lit. K,

<sup>195)</sup> Biegenh. Repert. lit. R.

<sup>126)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 659, 687.

<sup>137)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1587, I. 8, II. 545.

bem Melbacher Teich, bicht an ber öftlichften Grenze von Chringshaufen gelegen haben. Johann und Berthous von Chringshaufen, Bebrüber, verzichten 1315 auf 2 Marf Pfennige, womit fie ju Langenhain bei Ehringshaufen, ju Sochingen (Soingen) und in Sole bei Ehringshausen vom beutschen Orden zu Marburg belehnt waren 128). von Eisenbach und Lubwig von Romrod erneuern 1360 ihren früheren Pfandvertrag (1350) wegen bes Gerichts Sopfgarten ic., wobei gegen Erhöhung ber Pfanbsumme auf 670 Schill. Tornose, Letterer noch ferner seine Guter und Behnten in ben Gerichten Felba und Engelrod, ju Windhausen, Belpershain, Langenhain, Langenhaufen (Langenhain), Oberhopfgarten 2c. zu Pfandschaft giebt 129). Landgraf Wilhelm III. von heffen gibt 1491 Johann von Storndorf zu Mann = und Burgleben ben Zehnten ju Angerod, ein Burgleben zu Romrod und 2 Pfund Gelbes auf bem Gut zu Langenhain und 8 Schillinge Pfennige zu Ruhlfirchen 130).

30) Lurelahe, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchenges biet von Ofleiden 131). Zwischen Maulbach, das zum Kirchengebiet von Ofleiden, und Erbenhausen, das zu dem von Kirtorf gehörte, kommt der Name Lützel vor; gleich oberhalb diesem liegt der Lützelgrund und bei demselben ein kleiner Teich, durch welchen ein Bächlein nach Erbenhausen sließt. Wird angenommen, daß der Name Lurelahe verschrieben seh, und Lucelahe oder Luzelahe heißen soll, für welche Annahme die höchste Wahrscheinlichkeit spricht, dann kann die Lage dieses Orts nicht zweiselhaft, und wird derselbe nords westlich bei dem vorbemerkten kleinen Teich, im nordöstlichen

porte ber Lage nach, jum alten Kirchengebiet von Kirtorf, kann aber, ba er bort nicht genannt ist, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

<sup>229)</sup> Landau, Seff. Ritterburgen III. 384. Ausg.

<sup>180)</sup> Mannbuch, 1. Abth. 38. Pfingstabend (21. Mai).

<sup>131)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 285.

Theile ver Gemarkung von Maulbach, zu suchen sein. Nach dieser Annahme, die einigermaßen noch dadurch unterstütt wird, daß im Walddistrift, die Lützel genannt, eine Stelle senn soll, welche Kirchenstumpf heißt 132), und eine Kirche in der Regel auch ein Dorf vorausset — durste das oben bei Hainloh genannte Lutzele nicht das heutige Leusel (früher Liuzzilaha, Lutzela, Lussela genannt, und zum alten Kirchengebiet von Alsseld gehörig), sondern das Lurelahe um so mehr senn, als dieses, so wie Dubenthal, Heinloh, Erbenhausen (Scemmelhagen, wohl arg verschrieden, ist vielleicht Fölfershain, Fockinshain, Fogetbeshegen) und Kirtorf ziemlich nahe beisammen liegen 133).

31) Melbach, Mehlebach, Mollbach. Grenze bes Amte Romrod 1574: - - neben bem Beimertehauser und Chringshäufer Weg, Melenbach, Diefe hinauf, ben Kußpfab hinauf, gehört linke ine Amt Romrod, und rechte ben Junfern von Chringshausen, Wolfssprung - - - 134). Grenze zwischen Umt Romrod und Eußer-Gericht 1586: — von Gonzelrod bis Wingertsbirnbaum, hier die Scheibe zwifchen Amt homberg und Romrob, dann bis Demelsburg, Melbach, schwarzen Bufch, die Melbach hinauf bis gegen Langenhain an den Fort, Wolfsbang, hier liegt die Chrings= häuser Strut - -; Grenze von Chringshausen und Obernborf; - - Elsgraben, Bederswiese, einwärts auf die Kelba, bas Bachlein flein Diefenbach, Wolfsbang, Mehlebach, Omelicheburg, Winchesbaum - -; unter Ehringshaufen: Wiese im Langenhain auf die Mellebach, Wiese gu Dehl= bach, Ader zu Mehlbach, Wiese auf ber Mehlbach; Die Ehringshäuser Strut fängt an dem Kelde an und gehet ben flein Dieffenbach hinauf bis an Mehlbacher Grund; Omels-

<sup>183)</sup> Seff. Archiv V. Art. IV. S. 41.

Rleinbach.

<sup>184)</sup> Saalb. d. Amts Romrod, 1574, S. 1318.

burg gehet an der Mehlbach an bis an Winchesbaum, stößt ans Amt Romrod 135). Ein Bächlein, die Melbach genannt, entspringt südöstlich vom Melbacher Teich, sließt durch dens selben, sowie durch Ehringshausen, und dann in die Felda. Der Ort Melbach lag an diesem Bächlein und am wahrs scheinlichsten etwa 8—900 Schritte unterhalb des Mehlbascher Teichs, welcher dicht an der Gemarkung von Heimertse hausen liegt.

- 32) Riederdeckenbach. Im Jahr 1587 fommt vor: ber Schecherbach entspringt bei Riederdeckenbach, und sließt unter der Herrnmühle in die Ohm; der Teich zu Nieders deckenbach ist verfallen und durchbrochen; die Pfingstweide stößt an das Atederdeckenbacher Wasser und oben an den Wald Hellenberg; Erbbede auf den Aleckern der Wüstungen Einhaußen, Ellersdorf, Niederdeckenbach und Weckmes, hausen, darauf etwan Dörfer und Wohnunge gestanden haben sollen; unter Homberg: ständige Niederdeckenbach er Bede, nämlich Wiese zu Niederdeckenbach liegt an der Schecherbach; Wiese zu Niederdeckenbach, stößt auf die Pfingstweide, Wiese zu Niederdeckenbach zwischen dem Schadensbacher Weg und N. N. 136). Scheint nahe am Schecherbach und in der Nähe des Teiches südlich vom Herrnteichsopf, in Homberger Gemarkung gelegen zu haben.
- 33) Ortenrod, Detenrod, Irtenrod. Es kommt 1582 vor unter Niedergemunden: Wiese zu Ortenrod, Acker zu Irtenrod an der Elpenröder Bach zu; Wiese zu Ortenrod, an N. zu Elpenrod gelegen; Wiese, die Schöffen-

Melbach gehörte der Lage nach zum alten Kirchengebiet von Kirtorf, tann aber, ba es bort nicht vorkommt, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

<sup>130)</sup> Saalb. d. Amts Homberg, 1587, I. S. 19, 55, 63, 71, 98, 165. Gehörte nach der Lage; zum alten Kirchengebiete von Offeiden, kann aber, da er dort nicht vorkommt, im 15. Jahrh. nicht mehr bestanden haben.

wiese zu Detenrod an den Ottenbachern gelegen, Wiese zu Oetenrod, die Theilwiese genannt, an der Castenwiese geslegen; unter Otterbach: Wiese zu Detenrod zwischen dem Wasser und N. N. 137). Auf der Generalstabskarte ist nordswestlich von Hainbach (im südlichen Theile der Gemarkung von Niedergemünden) der Namen "Ortenröderwiese" eingestragen. Sie liegen an einem Bächlein, das von Hainbach kommt, und bei Niedergemünden in die Felda sließt.

34) Retschenhausen. Im Jahr 1574 kommt vor: Gut zu Retschenhausen, mit Wiese in der Laupach unten auf den Weg, Wiese hinter der Retschenhäuser Mühle, Land zu Retschenhausen zwischen R. N. und Wald, oben Wald; Mühle unter Kirtorf zu Retschenhausen; Retschenshausen ist eine Wüstung im Eußer-Gericht Kirtorf zwischen dem Kirle und dem Nasederg mit Aeckern, Wiesen und einer Mahlmühle 138). Eine Retschenhäuser Mühle und ein Retschenhäuser Hohr und leingen zwischen Kirtorf und Lehrbach am Kleins oder Gleenbach. Der Nasederg liegt unweit Lehrbach in der Richtung nach Erbenhausen hin. In einem Verzeichniß der Einfünste eines Erzbischofs von Mainz vom Jahr 1248 kommt vor: De Rethsuinde-husen XXXII. sol. 139). Der Ort war 1427 schon wüste 140).

35) Reysdorf, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchenges biet von Kirtorf 141), und mit Biesenrode zum Eußer-Gericht Kirtorf. Ueber dessen Lage kommt oben bei Baldersdorf ein Mehreres vor.

<sup>354.</sup> Ortenrod gehörte der Lage nach jum Kirchengebiet Ofleiben, fann aber im 15. Jahrh., da er zu dieser Zeit dort nicht aufgeführt ist, nicht mehr bestanden haben.

<sup>138)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 117, 518, 567, 573.

<sup>180)</sup> Erhard, Beftphal. Beitfdyr: III. 47.

<sup>240)</sup> Landau, Buftungen, 266. Der Ort gehörte der Lage nach zum alsten Kirchengebiet von Kirtorf.

<sup>141)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

36) Rodelshaufen, gehorte im 15. Jahrh. jum Rirchengebiet von Kirtorf 142) und mit Biefenrobe jum Guger-Bericht Rirtorf. Es fommt 1574 vor: Wiefe ju Rockels: hausen, oben an ber Trift; Land aufm Rockelshäuser Behnten zwischen ber Trift und R. N., oben am Bald; Bars ten zu Rockelshaufen zwischen dem Weg und R. R.; Mühle im Eußer-Bericht über Obergleen zu Rocelshaufen; eine Buftung im Eußer-Gericht zwischen bem Blauberg (nun Kloberg) und dem Ramsberg. 143) Der Kloberg liegt füblich und der Ramsberg öftlich bei Obergleen. Der Ort lag fuböstlich von Obergleen am Kleins ober Gleenbach. Im Jahr 1107 ichenft Cunimund, ein Edler, bem Rlofter Berefelb unter Andern, Güter zu Roccolseshusun, Hedtenhusun, Liuzziliha. 144) Das Kloster Eberbach verfauft 1309 an bas Rloster Urnsburg 1/2 Mark Pfennige in Rockoldishusin prope Rumerode. 145) Die Stadt Alefeld beurfundet 1351, daß Happel Schaufuß, Friedbracht van Saffen und Hille Rosmulen, Erben Nifolaus Schaufußen, 1/3 bes Zehnten zu Rodelshaufen, Seibelsborf zc. vom Grafen Johann von Biegenhain zu Lehen haben 146); 1458 belehnt Landgraf Lubwig II. ben henne Schaufuß und henne Roymaul, Burger zu Alefeld, mit 1/3 bee Behnten zu Rodelehaufen 2c. 147) und 1480 wurden vom Landgrafen Beinrich III. die Gebrüder Albert und henne Rothsmaul mit 1/3 bes Zehnten zu Rockels: hausen belehnt. 148) Es fommt weiter vor: Item auch han die von Kirchdorf (Kirtorf) daz recht von gnade irre Herrschaft (Ziegenhain) bas von albirs wegen, bag fie, ob ez in not

<sup>143)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>148)</sup> Saalb. d. Amis Kirtorf, 1574, S. 399, 405, 434, 567, 572.

<sup>844)</sup> Bend, II. 55.

<sup>145)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 370. iii Id. Febr. (11. Febr.)

<sup>146)</sup> Biegenb. Repert. lit. H.

<sup>147)</sup> Biegenh. Repert. lit. B.

<sup>148)</sup> Biegenh. Repert, lit. B.

geschehe, mit irme fehe trenken mochten in dem forte zu Balbirsborf, zu Bernhardisburg in dem forte vnd in dem roden forte by Rockelshußen. 149)

37) Watenrod, gehörte im 15. Jahrh. zum Kirchensgebiet von Kirtorf <sup>150</sup>), und wird 1427 als Wüstung bezeichsnet <sup>151</sup>). Der Ort wurde dem Landgrafen und den Schenken von Schweinsberg zugleich verzinst <sup>152</sup>) und gehörte mit Biesfenrode zum Eußer-Gerichte Kirtorf. Es kommt 1574 vor unter Arnshain: Land zu Watenrod; unter Wahlen: Land zu Watenrod zwischen der Straße und N. N. <sup>153</sup>) Watens rod, von welchem auch Einiges oben bei Haustetten vorskommt, lag in der nördlichsten Spite der Gemarkung von Wahlen, wo einige Brunnen, die Watenröder Wiesen und der vormalige Begräbnisplat dessen Stätte bezeichnen.

frummeshusen, fommt im 15. Jahrh. unter letterem Nasmen als ein Zugehör bes Kirchengebiets von Ofleiden vor. 154)
Im Jahr 1587 fommt vor: Erbbebe auf den Aeckern der Wüstungen Einhausen, Ellersdorf, Niederdeckenbach und Weckmeshausen, darauf etwan Dörfer und Wohnungen gestanden haben sollen; Grenze von Deckenbach: Rüdings-häuser Weg auf die Beune, Ampel, Birkenacker, Birkenseld, Eichwiese, Brandwiese, wieder herum auf die Weckmans-häuser Wiese, heiligen Röder am Schönberg, Schombergs-acker am Homberger Pfad — —; unter Deckenbach: Acker zu Weymannshausen zwischen R. N. und dem Bubenwald 5 Morgen; unter Hoingen: Acker zu Weymannshausen zwischen R. N. und dem Bubenwald

<sup>149)</sup> Darmft. Archiv, Rendel, Ausz. eines Registers, Abschr. Dhne Beit.

<sup>150)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 284.

<sup>251)</sup> Landau, Buftungen, 267.

<sup>152)</sup> Dorfbuch, G. 41.

<sup>183)</sup> Saalb. d. Amts Kirtorf, 1574, S. 145, 320.

<sup>154)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 285.

Schenkischen Buchwald her bis auf ben Köhlersberg und die Weckmeswiese, Buchwald, Schönberg. [355] Der Schönberg (Wald) liegt zwischen Deckenbach und Gontershausen gegen die nördliche Grenze des ersteren Orts; der Bubenwald ist unter der nördlichen Grenze von Hoingen in Deckenbacher Gemarkung gelegen; der Köhlersberg liegt an der gemeinsschaftlichen Grenze von Deckenbach und Haarhausen an der westlichen Seite; der Buchwald ist zwischen dem Köhlersberg und dem Schlersberg und dem Schünderg gelegen. Die Lage von Weckmans hausen ist also nördlich von Deckenbach zu suchen.

<sup>188)</sup> Saalb. d. Amts homberg, 1587, I. 71, 425, 467, 474, 517. 506.

## X.

## Oberhessische Ortsnamen.

23on

Professor Dr. Beigand ju Gießen.

(3wei, in der Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst zu Gießen am 3. Januar 1851 und am 23. Juli 1852 gehaltene Vorträge.)

Wenn der Geschichtsforscher so weit in das Alterthum zurückgeht, daß er seinen Fuß nicht mehr auf den sicheren urfundlichen Boben zu fegen vermag: fo fieht er fich genothigt, in das Reich ber Sage einzutreten, und muht fich, in bem Dammerlichte, bas hier herrscht, einzelne Saltpunfte gu gewinnen, welche er bann unter fich und mit bem festen Boben, von bem er ausgieng, zu verbinden sucht. Nebenbei verweilt er nicht selten bei ben Eigennamen, welche fich ihm auf seiner Wanderung barbieten und versucht an diesen seine Kraft, ob er einiges Licht erlangen möge, sen es nun, daß durch dies felben bas, was er fur feinen 3wed aufgefunden, bestätigt werde oder fein spahendes Ange Reues entdede. Besonders aber wird er die Eigennamen beachten und burchforschen muffen, wenn es fich barum handelt, in Maffen und Berhältniffe ber Bölker bes Alterthums Licht und Bewegung zu bringen, wie bieß Jacob Grimm in seiner Geschichte ber beutschen Sprache und Knobel in seiner Bölkertafel der Genests zeigen. Die hohe Wichtigkeit ber beutschen Eigennamen für die Geschichte unseres beutschen Gesammtvaterlandes wie feiner einzelnen Bolfsstämme ward auch langst gefühlt, jedoch erft in neuerer Zeit, nachdem Jacob Grimm's deutsche Grammatif gelehrt hatte, welchen Weg man einschlagen muffe, um die Eigennamen zu verstehn und zu erklaren, beutlicher

erkannt und ausgesprochen. Durchbrungen von ihrem Werthe forberte zuerst ber größte beutsche Sprachforscher selbst zu einer eigenen Sammlung ber althochbeutschen Eigennamen auf, jumal ba fie in Graff's althochbeutschem Sprachschate nur unvollständig, ungenau und ohne allen Beleg verzeichnet find. Spater, im Juli 1846, sette bie Königliche Afademie ber Wiffenschaften zu Berlin einen Preis von 100 Dufaten für bie genaueste und vollständigste Sammlung ber in ben Dentmalern ber altesten Beit bis jum Jahre 1100 enthaltenen, aber überall zerstreuten, gothischen, vanbalischen, longobar= bifden, frankischen, thuringischen, alamannischen, burgundischen, bayerifden, altfächsischen und friesischen Gigennamen aus; nur die angelfächsischen und altnordischen sollten ausgeschloffen bleiben. Auch bei ber Germanistenversammlung zu Frankfurt a. M. im Berbste 1846 wurde lebhaft zu jener Sammlung aufgefordert und ihr Werth laut anerkannt. Bis jest aber ift die allerdings mit großen Schwierigkeiten verbundene Aufgabe noch nicht genugend geloft. Ein Werk, wie es bie Königl. Afademie will und ber Forscher bedarf, fonnte auch kaum in ben von ihr bestimmten zwei Jahren und acht Mo= naten völlig zu Stande fommen, besonders wenn zugleich außer ben nothigen Belegstellen und hinweisungen die fo wünschenswerthe Deutung der Namen mit Besonnenheit und in gedrängter Rurze hinzugefügt werden foll. Liegt aber einmal bie Sammlung nach Wunsch vor, bann wird bas Licht, bas Geschichte und Sprache aus ihr empfangen, in Berwundes rung seten.

Ein besonderes Interesse gewähren unter unseren Eigennamen die Ortsnamen im weiteren Sinne. In vielen derselben sind Zeugen der Niederlassungen beutscher Bolksstämme und Namen ihrer gefeierten Helden aus alter Zeit erhalten; andere weisen selbst in die vorgermanische Zeit, in das keltische Alterthum zurück. So spricht z. B. der in einer Urkunde von 773 (cod. diplom. lauresham. S. 16) erhaltene Name eines

jest verschwundenen, in der Gemarkung von Hephenheim nahe bei Worms gelegenen Ortes Burgunthart b. i. "(hoch gelegener) Wald von Burgund" ju und von bem Königreiche Burgund, welches einst am Oberrheine bestand und Worms gum Konigesite hatte, und ein Frankonodal (cod. diplom. lauresh. S. 16. 17. 35) b. i. Thal ber Franken,\*) wie bas biesseits bes Rheines gelegene Frankonofurt (Frankfurt) b. i. Furt ber Franken, melbet uns von ben auf Die Burgunben folgenben Franken, beren Hauptstamm bie Sigambern maren. Un einen ber gefeiertsten Belben bes Wormser Königshofes erinnert bie in einer Urfunde von 1141 (Schannat hist. worm. 2, 75) genannte platea Hagenonis zu Worms, so wie ein in einer Urfunde von 1156 in bem cod. lauresh. erwähne ter Weinberg Hagenbrunno, und felbst an ben verhangniße vollen Trunk bes iconften Belben ber beutschen Belbenfage läßt uns ber in einer Urfunde aus Karl bes Großen Zeit (cod. lauresh. I, 16. 17) mehrmals genannte Lintbrunno b. i. Brunnen unter ber Linde benken, \*\*) jumal ba er in ber Mark Hephenheim gelegen war, wo, wie sich aus cod. lauresh. Dr. 19 ergiebt, icon ber Obenwald anfieng (28. Grimm, b. Deutsche helbenfage G. 154). Aber in die vors germanische Zeit reicht z. B. ber Name ber Königestadt Worms, welcher althochb. Wormiza (z = \$), bann Wurmiz, Wormz, mits tellat. Wormatia, lautet und aus ber alteren lat.-feltischen Benennung Borbetomagus hervorgegangen ift, wie sich benn auch noch wenigstens ber lette Theil biefer latinisierten Benennung magus in gabhelisch (hochschottisch-irisch) magh = Feld, Ebene (Diefenbach's Celtica I, 77) nachweifen läßt, während ber

<sup>\*)</sup> S. Wilhelm Grimm, d. Deutsche Heldenfage S. 66.

<sup>\*\*)</sup> Die Quelle, an welcher Stegfried, während er trank, von hagen hinterrucks ermordet wurde, befand sich unter den weithin ragenden Aesten einer Linde. S. Nibelungenl. (Ausg. v. Lachmann) 913, 1. 918, 3. 4.

erfte bis jest unaufgehellt geblieben.\*) Freilich find bieß nur einzelne Andeutungen, beren ich bedurfte, um einige Beispiele vorauszuschicken; aber fie laffen erkennen, welche Anhaltspuncte in unseren Ortsnamen liegen, um in unser Alterthum vorzubringen, zugleich wie aus ihnen für basselbe geschöpft werden fann, und wahrlich! es bietet fich in ihnen nicht felten bes Stoffes bie Fulle. Welcher Reichthum zeigt fich nicht schon, wenn man, was auch bei solchen Untersuchungen ber größeren Benauigfeit und Grundlichfeit megen immer bas Rathlichste ift, sich jedesmal nur auf eine Gegent be-Adrankt und in biefen engen Grenzen bie Ramen nicht bloß ber noch bestehenden, sondern auch der ausgegangenen Orte burchforscht! Da entrollt fich vor uns ein Bild, auf welchem wir die Begend mit ihren ersten Unsiedelungen, Die oft bloß in einer Kirche, einem Saufe mit seinem umschloffenen Raume ober auch wenigen umgebenden Wohngebauben, einem befestigs ten Sause u. f. w. bestehenden Unfänge ber Orte erblicken, und wir finden und so in eine Zeit versett, bis zu welcher ber bei weitem größte Theil unserer Ortsurfunden nicht reicht. Wir treffen biefe Unfange auf Streden, die man kaum vom wilben Holzwuchse befreit und zur Bebauung angebrochen bat (ahb. \*\*) rod), aber auch ichon auf offenen Bobenflachen, welche feit langerer Zeit urbar gemacht find (abb. feld). Wir seben andere unter oder in ber Rabe von Baumen, bie im Glauben des Volfes hochgehalten sind oder sich burch besondere Größe und Menge auszeichnen, und wieder andere in Sainen und Balbern, die jum Anbau eine gunftige Statte Darboten. Dann bemerken wir, wie viele Orte an Quellen ober Brun-

<sup>\*)</sup> Schmitthenner, (kurz. Deutsches Wörterb. 2. Aufl. S. 548) will darin ein kelt. borbhaith = "hoch" sinden und darnach Borbetomagus als "Hochfeld" erklären. Allein jenes borbhaith ist uner= wiesen und vielleicht aus ghadelisch (galisch) borbach = "angesschwollen sein," sigurlich "stolz thun," erschlossen.

<sup>\*\*)</sup> abd. = althochdeutsch, mbd. = mittelhochdeutsch.

nen, an Bachen und Geen, auf mafferreichen Bobenflachen (Auen) gegründet werben und baneben Burgen auf Bergen und Unhöhen erfteben, bie an fich icon Schus gewähren und von welchen fich weithin fpahen lagt, aber auch in Grunden, in welchen funftlicher Schut burch Ball unb Waffer mit nicht allzu großen Schwierigfeiten verbunden ift. An andern Puncten der Gegend zeigt fich uns eine faum aufgebaute Kirche ober überhaupt ein zur Gottesverehrung errichtetes Gebäube, um welches fich nach und nach ein Dorf zu bilden beginnt. Mit diesen Anfangen der Orte aber lernen wir zugleich bei einer großen Bahl berfelben bie Ramen ber Grunder fennen, felbst Ramen folder Manner, Die wichtig genug erschienen, bag ihr Gedachtniß in Benennungen von Grund und Boden, Bergen, Felsen, Begen, Grenzscheiben, Quellen ober Brunnen, Bachen, Baumen u. f. w. aufbehalten wurde. Wie nun die Untersuchung der Ortsnamen zu Ergebniffen, auf welche ich eben hingebeutet, führen konne, mochte ich hier an einer Angahl berselben zeigen, wobei ich mich jes boch für dießmal auf Oberheffen beschränke und zwar nach bem Umfange, ben es gegenwärtig als Proving bes Groß= herzogthums heffen bat. Die Ortonamen Dieses Bebietes, welche heute noch vorfommen, werbe ich jum größten Theile, bie Namen ber ausgegangenen Orte spärlicher in ben Rreis meiner Forschung ziehen\*); von jenen widerstrebten manche

Diese hat mir Hr. Prosessor Philipp Dieffenbach zu Friedberg in der Wetterau dadurch erleichtert, daß er mir sein "alvhabetisches Berzeichniß von Fluß= und Ortsnamen in Oberhessen" freundlichst zur Benutzung überließ, wofür ich hiermit meinen Dank ausspreche. Es beschränkt sich bei den Ortsnamen zwar nur auf die der Gegenwart, aber die alten Formen sind mit den Jahrzahlen und Belegen sorgfältig eingetragen. Eine reiche Ausbeute gewährten mir auch die Arnsburger Urkunden, durch deren Herausgabe sich der Geheime Staats= und Cabinetsarchivar Ludwig Baur ein großes und bleibendes Berdienst erworben hat.

aller Erklärung und bei nicht wenigen dieser letten giengen mir die urkundlichen alten Formen ab, ohne welche eine richtige Deutung nicht möglich ist.

Es scheint mir am natürlichsten, bie Ortonamen, welche man jum Gegenstande seiner Forschung macht, junachft in einfache und zusammengesette zu scheiben. Dann muffen aber bei jenen wieder die aus Appellativen hervorgegangenen von ben aus Personennamen gebilbeten und bei ben zusammenges fetten Ortonamen die Berbindungen zweier Appellative ober eines Abjective mit einem Appellativ von den aus einem Personennamen und einem Appellativ erwachsenen getreunt Die wenigen burch Partifelzusammensetzung entstanmerben. benen find besonders zu verzeichnen. Wenden wir uns zuerft au ben einfachen Ortsnamen, fo bemerfen wir gleich, baß fie gegen die zusammengesetten bei weitem in der Minbergahl sind. Dieß aber kann nicht auffallen, wenn man bebenft, daß eben die einfachen in Ansehung der genaueren Bestimmung und Unterscheidung immer gurudftehen muffen. Bum größten Theile tragen fie Dativdharafter ober find viels mehr Dative Sing. ober Plur. Denn fehr viele biefer Ortsnamen hatten ursprünglich zi, zë, zu b. i. zu mit bem Artis fel, zuweilen auch die nach bem Gesche ber Lautverschiebung bem lat. ad buchftablich entsprechende, aber ben Dativ regie= rende ahd. Praposition az (z=\$) ohne Artifel vor sich (vgl. Jac. Grimm's Gramm. III., 423 f.), welche beiden Prapositionen aber, sammt dem Artifel bei ber erften, schon fruhe meggelaffen wurden. Betrachten wir nun die hierher gehörigen oberheffischen Ortenamen, die im Dat. Ging. ftehn, so begegnet uns gleich ein schöner alter Dativ in Robba, bem Ras men eines bei hapfeld liegenden Sofes, der jest gewöhnlich Rödchen heißt. Neben biefem alten Roda aber findet fich von einem andern Orte, Burggrafenrobe in ber Wetterau, 1405 zum Rode, auch bloß Rode, bis bann, wohl weil bas Dorf einem burcgreven (Burggrafen) untergeben war, ber

Name Burggrevenrode auffam, wie er aus bem Jahre 1483 befannt ift (Arneb. Urf. 724). Roda, Rode bedeutet: ju der Anrobung, bem Neubruche; benn bas zwar in abb. Gloffen bes 10. 3h. vorkommende, aber wohl aus dem Riederd. eingebrungene, neben baper. bas Rich = angerobeter Plat hergehende Wort daz (z=\$) rod\*) ift f. v. a. Anrodung, Robeland, Reubruch. Darf es nun wundern, wenn in einer jum Anbau lockenden Gegend ber Rame nicht felten angetrof= fen wird! So erscheint ein zweites burch "villa Rodde prope Grunenberg" (Grünberg) im Arnsburger Urfundenbuch S. 400 belegtes Rode, in welchem Prof. Philipp Dieffenbach mit Grund bas jegige Gobelnrob vermuthet. Ein brittes, in einer Urf. v. 1322 genanntes "Rode juxta Wedirveldin" (Arnsb. Urf. 361) ift bas unfern Wetterfeld liegende Rod= ges, das fpater, in Urfunden von 1357 u. 1377, schlechthin daz Rôdechen, daz Rôdichin heißt (Archiv I, 28. 29). Dieses rodichîn, wie rodelîn (Arnsb. Urf. 565), Diminutiv von rod, bedeutet das fleine Robeland, den Reubruch von geringem Umfange, und findet fich im Dativ. Ging., wie fein Stammwort, als Rame mehrerer Orte: Des Dorfes Rob. gen bei Gießen und zweier ausgegangenen Dorfchen, von welchen bas eine in ber Rahe von Beidelbach, vielleicht ichon in dem heutigen furheffischen Gebiete, bas andere bicht bei Bonftadt lag. Daß indeffen Rodichin wirklich Dat. Sing. ift, zeigen die vollständigeren Bezeichnungen, wie daz dorf "zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Graff's althochd. Sprachschaß II, 489. Schmeller's bayer. Webch. III, 57. Jenes bayer. das Ried, ahd. riod, röod, = Neubruch, novale, und unser Rod, ahd. rod, gehören Einer Burzgel an. Diese ist bayer. rieden = ausreuten, räumen, dessen Präteritum vermuthlich ehemals rod lautete (Schmeller III, 56.) Unser reuten, abd. riutan, dagegen scheint einem andern Bortskamm anzugehören. Falsch stellt Graff IV, 1152 die mit riod, röod, Ried zusammengesetzten Ortsnamen unter ahd. hriot Riet = carectum, während sie mit jenem Borte vor rod II, 489 verzeichnet sein sollten.

den\*) Rodechyn by Drâhe" (Trohe) u. "zum Rodechin by Drâhe" (Arnob. Urf. 604), bann daz dorf "zu deme Rôdchin bye Bënstat" u. "zu dëme Rôdchin" (baf. 644. 646), und das Schwinden ber Dativendung -e nach dem eigentlich aus bem Niederdeutschen vorgedrungenen verkleinernden -ichin fann im Sinblick auf die auslautende Liquida nicht wundern, zumal ba fich bas i vor berfelben in i fürzte und felbst im 14. 3h. bereits in e verschwächte. Gleiches Wegfallen jenes -e begegnet in zum Hoyn b. i. zu dem Dorngehege faht. der hagan, mho. hagen, in Mittelbeutschland hagin, jusammengejogen hain, hein = Dorn, Dornbusch, Dorngebusch, Berhau, später: umgehegtes Gebolg], 1485 Heinchen, jest Sainchen, und in Hayn (1280), spater (1341) daz dorf "zume langenhayn" (Arneb. Urf. 439), jest Langenhain. Doch fteht auch einmal, aber mit wetterauischem a statt ai, ei, Langenhane \*\*). Anfangs mit dem bativischen -e, später ohne basselbe erscheint ber Name ber beiben, bei Bugbach und bei Laubad liegenden Dorfer Dunfter, von welchen zuerft Munstere, Monstere, bann Monster, Monstir vorkommt. Die Bedeutung ift: ju ber Stifte, Rlofterfirche; benn unter mbb. daz münster versteht man eine Stifts. Klosterfirche als wefent= lichsten Theil eines Stiftes, monasterii (Schmeller II, 602), und das deutsche Wort ist aus monasterium entstanden. Munstere hat Oberhessen auch ben Ortonamen Celle, Zelle= zu ber Zelle b. i. Ginsiedlerwohnung (mittellat. cella), aufzuweisen, welchen zwei Dörfer führten: Zell bei Romrod und ein ausgegangenes Zell bei Hungen (Archiv I, 289. V, XIII, 76. Arnsb. Urf. 515). Einen weitern alten Dat. Sing. sehe ich in Lëoche (790), Lëohe, Lieche, später burch Einwirfung des Niederd. Liche, dem Namen der Stadt Lich,

<sup>\*)</sup> lies dem. In ber Urfunde ftand wohl de.

<sup>\*\*)</sup> Langenhain wird noch bei dem Bolke bloß der Han (das n wie im franz. en, on 2c.) d. i. Hain genannt.

welcher ein altes löch, lich, = Buschwalt, vermuthen laßt, bas bem lat. lucus entsprechen und eben so neben dem in Hohenlohe und vielen andern Ortsnamen, auch öfters in Arnsburger Urfunden vorkommenden ahd. daz loh = Bufche wald (Graf II, 127 f., Schmeller II, 460) stehn wurde, wie oben ahd. rëod, riod, = Neubruch, neben rod. Lëohe ober in alterer Form Löoha (Löohha) bedeutete bemnach basselbe, mas ber ahd. Ortsname Loha (Graf II, 128), nämlich zu bem Bufdmalbe\*). Auch in Langt, welches im 12. Ih. Langite, fpater Langte bieß, zeigt fich mir ein Dat. Sing., ben ich auf ein unumgelautetes abb. Fem. langida = Lange gurud: führe und zu ber Lange, gleichsam ber auffallenden Ausdehnung erklare. Eben fo finde ich in Ds, das in Urfunden alterer Zeit nicht genannt wird, ben Dat. Ging. bes mhb. diu æse, abb. osî, = Wistenei, und bie Lage bes Ortes in dem Gebirge bei Bugbach hilft die Herleitung des Namens nur bestätigen. Deutlich aber zeigt bie Casusendung Rûno (Archiv V, XIII, 53), 1338 Rûne (Arnst. Urf. 431), jest die Raun (Rame der nach Wallernhausen zu gelegenen Borftadt Ridda's), = zu ber heimlichen Besprechung ober Berathung, v. aho. diu runa = Geheimniß, heimliche Besprechung ober Berathung. Als Dat. Sing. schwacher Biegung erscheint Gullen \*\*), dann mit abgefallenem e oder schwans kend zwischen schwacher und starker Biegung Gulle, = zu

<sup>\*)</sup> Ugl. das oberhess. (Friedberger) Intelligenzblatt 1846 Ar. 62, wo ich bereits auf ein ahd. löch hingewiesen habe. Lich durch villa Lichonis d. i. Licho's Weller erklären zu wollen, wie früher gesschehen, wird wohl niemand mehr im Ernste wagen. Sollte man sich aber auf Formen, wie Löchen, Liochen, die allerdings vorstommen, zu stützen suchen: so möge man bedenken, daß man hier für den Dat. Sing. nur den Dativ Plur. hat, in welchen der Name der Stadt überschwanft.

<sup>\*\*)</sup> Auch Gullinen, was auf den Dat. Plur. eines ahd. din gullina = Lache, rathen lassen würde.

ber Lache, in dorf Gulle (villa Gulle), jest Dorfgull, und in (zë dëm) hobe ober hove Gulle, hof Gulle (grangia Gulle), jett Hofgull. Der Nominativ wird im Ahd. diu gulla ges lautet haben und barf aus bem noch in Bayern, Schwaben, ber Schweiz üblichen die Gulle = Lache, Pfüte (Schmeller II, 35. Schmid's schwäb. Wtbch. 278. Stalder's schweiz. Idiot. I, 493), erichloffen werden. Gleiches Schwanken zwischen schwacher und ftarfer Biegung bietet Porten, Porta, jest Pfordt, = zu ber Pforte ober auch, da Porta eher als Rom. zu faffen sein wird\*), die Pforte, von bem aus dem lat. porta entlehnten ahd. diu porta (phorta) u. portâ. Auch in bem alten Namen bes Dorfes Roth in hinterlande, Roden, nehme ich einen neben bem oben besprochenen Rode auftauchenden schwachen Dat. Sing. an, nicht einen Dat. Plur. von rod. Denn neben biesem stark biegenden Worte, welches im Plur. rod u. rodir \*\*) hatte, gab es, wie 3. B. "der anwendere an der roden" Arnsb. Urf. 299 zeigt, noch ein gleichbebeutendes mho. din rode, welchem schwache Biegung zukommt. Endlich ist ber schwache Dat. Sing. eines Superlativs als Ortsname zu erwähnen, ber Rame bes Dorfes Höder, welcher zuerst (ze deme) Hosten b. i. Hôhisten \*\*\*), bann mit abgefallenem n, Hôste, Hôiste, Hôeste, Hæste, julett selbst mit geschwundenem e Host u. Hæst lautete und zu dem höchsten (hochstgelegenen) Dorfe ober Schlosse bedeutet. Daß hier in den alten Formen bas

<sup>\*)</sup> Einen Dativ porta f. Graff III, 350.

<sup>&</sup>quot;Asme sande in den rödirin" in einer Urk. über Güter in der Gesmarkung des Dorses Ettingshausen (Arnsb. Urk. 368). "alle unse röder, dye wir liegen han yn Wisker (Biesecker) walde by der stad zu den Gißen" (das. 625). "von den vorg. rödern" (ebendas.). Bei Wohnbach nach Melbach hin "an den raderen" (das. 330). Das a statt d ist aus dem Mittelniederdeutschen eingedrungen (vgl. Grimms Gramm. I., 3. Ausg., S. 253).

<sup>\*\*\*)</sup> So sieht z. B. ein Feldstud bei Münzenberg "af deme hohisten" bin (Arneb. Urf. 637).

h geschwunden ift, welches in dem heutigen Namen als ch wieber jum Borfchein fommt, fann nicht befremden, wenn man im Mhd. ho neben hoch und so host, hæst neben hôhst, hôhest, hæhst, hæhest, im Ahd. hô neben hôh und barnach hoist neben hohist, hohost wahrnimmt. Go viel von ben bis auf das eben besprochene Sochst aus Appellativen bervorgegangenen einfachen oberheffischen Ortsnamen, welche im Dat. Sing. stehn; wenden wir uns nun, ehe wir die im Dat. Plur. verzeichnen, nur noch zu einigen, in welchen ich einen Rom. Sing. febe. Bon biefen nehme ich zuerft Houc\*), auch Haugk, woneben nur einmal (1269) ber Dativ Hauge, (Baur's Urf. 1, 94), — neudeutsch, da in ber wetteraufchen Mundart a für ahd. u. mhd. ou oder au eintritt, Haag, bann herrnhaag. Das bei Graff fehlende ahd. u. mhb. Wort daz houc (f. Jac. Grimm's Grenzalterth. S. 10. Rechtsalterth. 801. Gudrûn 1141, 2), altnordisch ber haugr, bedeutet Hügel und kommt in ber Wetterau öfters vor, von bem Volke regelrecht Hak, von den Gebildeten Sauf gesprochen \*\*), aber immer mannlich gebraucht. Ein solcher Hak ist 3. B. ju Friedberg, bei Melbach (Urnsb. Urf. 644), Riedererlenbach, Praunheim\*\*\*). Gin andrer Nom. Sing. scheint

<sup>\*)</sup> Im Plur. altwetterauisch heuger (Arnöb. Urk. 500) d. i. höuger und auch houger, z. B. »vff dem aldin velde obewendig den hougern" (das. 558). Reinmittelhochd, würde man mit dem Plural. er höuger sagen müssen.

<sup>\*\*)</sup> Reuhochdeutsch wurde Sang richtig sein.

<sup>\*\*\*)</sup> In Betreff des Friedberger Hanks, der einen Theil der Stadt bils det, theilt mir Prof. Philipp Dieffenbach aus den (ungedrucksten) Friedberger Plebanregistern mit: v. J. 1390 "dicta die Krebßin uf dem hauge"; v. J. 1397 "de domo vst dem hauge"; im Pleshanregister v. J. 1411 Art. X. "Nono vor der fürbecher phorten aen den haug uschen bis zeu dem schupphule" (Schupsvfuhle, d. i. dem Psuhle, in welchen für manche Bergehn der Straffällige von einem eignen Gerüste, ahd. scuphü, älters neuhochd. auch schupf genannt, herabgeschleudert wurde).

mir Kestrich, 1340, 1359, 1370 Kestersch (Arnsb. Urk. 532), welcher Name wohl aus einer Ableitung vom lat. castrum hervorgebildet ist und einen befestigten Punkt anzeigt\*). Drittens endlich ist Sodila, Sodela, jest Södel, anzusühren, welches sich als ein von mhd. der sot (im Ahd. ist das Wort bis jest nicht aufzuweisen, war aber gewiß da), angelsächsisch seädh, — Brunnen, gebildetes diminutives diu sodila — Brünnschen herausstellen dürfte\*\*).

Von den aus Appellativen im Dat. Plur. hervorges gangenen einfachen oberhessischen Ortsnamen führe ich zuerst den unserer Stadt an, welche zur Bezeichnung ihrer Lage an der Wieseck\*\*) und in der Nähe der Lahn zie den giezen (z = ß) d. i. ahd. zi den giezon (giozom) = zu den Flüssen, ad sluenta, ad amnes (Grimm's Gramm. III, 420. 423), ges nannt worden war, von dem aus dem Zeitworte gießen, ahd. giozan (kiozan), entsprossenen ahd. Nom. Sing. der giozo (kiozo), mhd. gieze = Fluß, Flüßchen. Diese Hersteitung aber, wie die älteste Schreibung, zeigen deutlich, daß neudeutsch nur Gleßen richtig ist, nicht Giessen dert Giesen öfters zu den Giessen vor: so ist diese Form mit si nur eine aus der Verwilderung und Verslachung der Sprache jener Zeit hervorgegangene und kann für die Gegenwart eben so

<sup>\*)</sup> Bu Mainz heißt einer ber hochsten Stadtheile das Restrich.

best. Intelligenzbl. 1846 Nr. 37 zu berichtigen. — Wirstich sind, wie ich, nachdem Obiges niedergeschrieben war, erfahre, bei Sodel zwei Brünnchen: das herrn born chen und das Benne= (Beunde=) Born chen, und es herrscht der Glaube, daß es Theuerung gebe, wenn jenes, und Krieg, wenn dieses ausbleibe.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Wieseck hatte ehemals einen andern Lauf und floß fast in Mitzten des gegenwärtigen Umfanges der Stadt. Dies zeigt unter anzbern auch in einer Urk. v. 1330 die Stelle: extra muros opidi Gyzen in vico dicto Santgazze [noch jest die Sandgasse] super ripam Wyske" (Arnsb. Urk. 397).

wenig Geltung haben, als bie in ber Einwirfung bes Rieber= beutschen zu suchende mit blogem i\*) Gizen (Arnob. Urf. 38. 99. 178 2c.). Doch schon frühe wurde ber Dat. Plur. nicht mehr gefühlt und man fagte schlechthin die Giessen (Urf. v. 1363 im Archiv II, 132 f.), ja nach jenem der gieze von der Stadt ebenfalls im 14. 3h. 3. B. Bischof Mathias von Megentze — — hatte ouch einen grössen kriec mit dëm lantgråven Otte von Hessen und lag mit gewalt für dem Giessen und gewan die festenen" (Grieshaber's oberrhein. Chronif S. XI. u. 29). "Darnach gewan der junge lantgrave dën Giessen wider" (cbendas.). Gießen find Dative Plur.: Buren, jest Beuern, \*\*) = ju ben Bauern, v. mhb. der bur Bauer im Gegensate ju der herre herr; Eichen (Eychen), jest Großeneichen, = ju ben Eichen ("ad quercus," Gudeni cod. dipl. I, 369), v. mhb. diu eich Eiche; Hussen, jest hausen\*\*\*) und ber Bauffer Sof, = ju den Saufern, v. mhb. daz hus Saus; Coten, Coden, jest Robben, = zu ben geringen Saufern ober ben Sutten, insbesondere ben Sutten jum Salzsteben, v. älter=niederrheinisch kote = casa (Mone's Anzeiger 1835. Sp. 252, 46), mittelnieberd. kate Taglohnerwohnung (Haupt's Beitschr. III, 89), altnorbisch bas kot geringes Bauernhaus; Linden, später grozzen-Linden (zz = f), Großenlinden = ju ben Linden +), v. mhb. diu linde Linde; Schmitten

<sup>\*)</sup> Bgl. Graf Rudolf v. Wilh. Grimm, 2. Ausg., S. 4. Grimm's Gramm. I (2. Ausg.) S. 461. In Handschriften Mitteldeutsche land's häusig i statt is. Ogl. z. B. Franz Pfeisser's deutsche Myssister I, S. XXII u. 570 f.

<sup>\*\*)</sup> Beuern aus Büren (15. Jahrh., Würdtwein diæces. Mogunt. III, 256) b. i. Biuren st. Buren.

<sup>\*\*\*)</sup> Name zweier Dörfer, von welchen das eine bei Gießen, das andere am Hausberge liegt. Ein drittes Hausen in der Nähe von Lich (Archiv V, XIII, 85) ist ausgegangen.

<sup>†)</sup> daz dorf zo größin Linden (Arnsb. Urk. 465), nicht weil die Linden groß waren, sondern weil das Dorf, das seiner Linden wegen

= ju ben Schmiebewerfstätten, v. mbb. diu smitte Schmiebe, in Ober- und Unterschmitten; Staden, Staden (in jungerer Zeit alberner Beife Staaben geschrieben, ba boch Niemand Gestaade, Bachstaaden Schreibt), = zu ben Bachober Flußufern, v. mhb. der stade, ahd. stado (Schmeller III, 615), = Ufer\*); Vildeln (Urneb. Urf. 495), Fildeln, jest Billingen, = ju ben Felochen, von einem ahd. daz fildili, dem Diminutiv v. daz föld Feld. Lotthen, der Rame eines auf neuer Anrodung in ber Rahe bes Schiffenberges angelegten (Schmidt's Gesch. b. Großherz. Heffen I, 234), aber ausgegangenen Dörfchens, scheint f. v. a. zu ben jungen Strauchern, v. abb. diu lota Schöfling, junges Gestrauch (virgultum). Diese Deutung aber gewinnt an Sicherheit, wenn man die nach Schmidt S. 236 statt Lotthen stehenbe Form Caden in Laden beffern barf, benn für jenes abb. lota findet sich gewöhnlich lata (Graff II, 198), mhb. late, lade. Beht indessen diese Menderung des C in L nicht an: fo konnte bei Lotthen vielleicht eher an den ahd. Mannsnamen Lotto (Graff II, 193) zu benken und sonach ber Rame bes Dorfchens "zu bem Lotto" b. i. zu bem Wohnsite Lotto's (Lott's) zu beuten fenn. Den noch im Laicher Feld, Laicher Grund erhaltenen Namen des öftlich von Rodheim vor der Höhe

benannt worden war, frühe eine beträchtliche Ausbehnung gewonnen hatte, so daß es zu dem ebenfalls nach den Linden benannten kleisneren Lügelinden, Luzillinden, Luzillinden (ahd. luzil = klein, gering an Größe) einen Gegensat bildete.

Da stade, das in der Bach staden, mhb. der bachstade (Arnsb. 11rk. 672), = Bachufer in der wetterauischen Mundart geläusig war (noch heißen die Grabländer an dem durch Altenstadt stießenden Bächlein vor dem Orte nach Oberau zu der Bach staden), schwach biegt, so könnte Staden auch Dat. Sing. scheinen; aber für den Plur. spricht zu sehr die Lage des ehemaligen, ausgedehnten Schlosses an den Usern des Mühlbaches, des Mittelgrabens und der Nidda. Auch sagte man von dem Städtchen früher: Staden mit den sieben Brucken. S. oberhess. Intelligenzbl. 1843. Nr. 15.

unrichtig gelesen statt klimsingen mit m aus n, und klinsingen führt auf ein dem ahd. der chisilinc Kieselstein gleiche gebildetes ahd. der slinsing v. der slins Kieselstein, Fels. Darnach wäre dann klinsingen — zu den Kieselsteinen.

Bon ben aus Appellativen bervorgegangenen einfachen oberheffischen Ortonamen scheint einer genitivische Endung an sich zu tragen. Es ist der schon 1280 vorkommende und noch heute bei dem Bolfe übliche Rame des bei Gießen liegenden Dorfes Rleinlinden: Lindes (Gudenus III, 1159). Aber Die Form ift feine echte genitivische, fon= bern -es aus alter mittelbeutschem -ehe, -ee, abb. -ahi entstanden, welche Ableitungsendung hinsichtlich ber Bebeutung bem lat. -etum entspricht (f. Grimm's Gramm. II, 312 f.). Der Ort hieß zuerst Lindehe (Arnsb. Urf. 344), bann auch Lindee (baf. 164), = zum Lindenwalde, von dem aus abb. diu linta Linde abgeleiteten abb. daz lintahi = tilietum, und wie aus mht. daz widehe, widee (Arnsb. Urf. 299) Weis bicht, wides ("in dem wides" Arneb. Urf. 368) wurde, so auch aus jenem Lindehe, Lindee, unser Lindes. Bewandtniß hat es mit Eiches in in Eyches (1340) u. zum Eiches (Würdtwein dieces. Mog. III, 365. 368), mag man barunter nach Schmidt I, 216 bas heutige Deiches ober, wie Prof. Phil. Dieffenbach will, bas oben erwähnte Großeneichen zu verfteben haben. Eiches ift aus einem alten mittelbeutschen daz eichehe, eichee, abb. einhahi Eichicht, quercetum, entstanden, und konnte in und gewiß auch im Eiches, zum Eiches auf Meiches bezogen werben, fo hatten wir hier ahn= liche Verflößung und Rurgung, wie z. B. die ber Praposition in mit bem Accusativ epan eben in bem abverbialen abb. in epan, mho. ineben, = "auf gleicher Linie", welches icon bei Rotter zu neben, unferm "neben" fich verfürzt. Das. neubeutsche, bereits oben erwähnte Robges endlich mag aus einem wahren Genitiv Rodechins, Rodechens — daz dorf des rodechens — entsprungen sein und sich nach bem Bormay be the a Mariana, and device again to the contract of the contract plant that

District States of the Control of th

Angel, Missel, orac fracts (Next Vertical and Angel an

All Marrier de Sente de par Marie de la Carte de la Ca

Schadigo fd. i. ber Keinbliche, Schabenftifter; Schabe, abb. Scado, ift noch beute Kamilienname]; Weninge, 1187 Wäninges (Ardiv II, 119), Weininges (Arnsb. Urf. 564), selbst daz Wenigis, = ju bem Wohnsite bes Waninc [b. i. Abfommling bes Wano\*)]; Wernings, 1357 Wernichins, Wernis, und Wernges (ft. Wernches), 1322 Werniches (Schannat client, fuld. 148. 322), beibe = ju bem Wohns fige bes Wernihho [Wernihho ift biminutive und bamit Rofes form wohl von bem abb. Mannsnamen Werin\*\*) (Graff I, 930)]; Wiebermus (ft. Wiberams), 1236 Witterams, 1476 (verberbt) Wyederums, = jum Wohnsige bes Witaram (Graff IV, 1147. I, 771). Dazu fommt bann noch ber Rame eines ausgegangenen Ortes, beffen Lage bis jest nicht bestimmt werben fonnte: Lyebolfes (Archiv V, IV, 113) = zum Wohnsite bes Liubolf. Andere, genitivisch scheinende Ortsnamen, wie Meglos mit Meglos : Gehag (bas Behag = Walbpart, Sain. Schmeller II, 163), Rosberts, Reichs 108, Rimlos, Sandlofs, Willofs, laffen zwar bei bem Abgange ihrer älteren Formen keine sichere Deutung zu; boch barf man nach ber Analogie eben angeführter Ramen annehmen, baß Reichlos (ft. Reichlofs) Richolfes = jum Wohnsite bes Richolf\*\*\*), Rimlos Rimoldes = zum Wohnsite bes Rimolt, Sanblofs Sandolfes = jum Wohn= fite bes Sandolf, Willofs (beim Bolfe, Willes b. i. Willvs), Willolfes = jum Wohnsige bes Willolf sei. Was Nos= berte anlangt, fo scheint berte Ben. bes bert (mho. ber-

<sup>\*)</sup> Bon Wano auch die diminutiven Wenilo und Wenila (Meichelb. Rr. 34, a. 772. 119, 802. 665, 849, 387, 819).

<sup>\*\*)</sup> Demfelben Wern wie in mbb. Wernher, abb. Wernolf u. a.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenck Urf. II, 473 ist ein Richolsse (lies Richolsses) genannt, welsches unser Reichlos sein kann, keineswegs aber Rublos, wie Archiv III, VI, 12 behauptet wird. Aus einem noch im Jahr 1402 gebräuchlichen Namen Richolses kann sich kein neud. Rublos entswickeln.





Hergerin, = ju ben Mannern, bie Herger heißen \*); Bah= len, 1297 Walhen, im 15. 3h. Walen, = ju ben Mannern, bie Walah, Walh heißen \*\*) und mohl bie Grunder ober auch die erften herren des Ortes waren. Der Name des unfern Homberg a. b. Ohm liegenden Dorfes Soingen findet fich im 15. 3h. Honigen (Würdtwein III, 285) geschrieben; bieß aber scheint falsch gelesen fur Hoingen b. i. Hoingen \*\*), und fo ftellt fich ber Rame ale ein gleichbedeutenber mit bem eben erklarten ber Stadt hungen bar. Bei einem Ortenamen, Robbingen, mangelt bie alte Form. Er scheint gleich ben vorhin gedeuteten auf eingen Dat. Plur. eines Patronymi= cums und schwerlich, wie Zeifchr. für heff. Gefch. I, 265 Böttingen, auf ahd. der cotinc = tribunus (Grimm's Gramm. II, 1004) jurudjuführen. Endlich ift hier noch bes Ramens ber Stadt Bedern zu gebenfen, welcher 1316 Gaudern [Goudern], später Geudern b. i. Göudern geschrieben wurde und neubeutsch Geudern lauten mußte. In ihm laßt fich ber Dat. Plur. eines alten zusammengesetzten Personennamens ahnen, ber mir bis jest bunkel ift. Db vielleicht Busammenhang besselben ober gar eines Appellativs mit altnorbisch gaudh = "nichtewurdiger Mensch" u. "bas Bellen" ftattfinbet, mag für jest unentschieben bleiben; aber an bas mho.

<sup>\*)</sup> Herger i, d. Minnesingern (Ausg. v. v. d. Hagen) II, 374 b., 7. Backernagel's altd. Leseb. 215, 7. — Es gab zwei Dörfer Hergeren nicht weit von einander, und man unterschied beide, nachdem die Entstehung bes Namens vergessen war, ihrer Lage gemäß in (ze den) Oberen-Hergeren, Oberinhergerin (Dberhörgern) und (ze den) Nöderin-Hirgerin (Niederhörgern). Das lette Dorf ist ausgeganzgen, nach einer Sage im dreißigjährigen Kriege von den Schweden verbrannt, weil die Einwohner die Brücke über die Wetter abgeworsen und badurch das heer im Zuge ausgehalten hatten. Irre ich nicht, so bezeichnet die Brandgasse im Feld die Stelle, wo es gestanden.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame ift G. 260 in der Unm, erflart.

<sup>\*\*\*)</sup> Später muß Umlaut des o eingetreten fein: Hwingen, wonach un= fer jegiges Soingen.



aspa, machft\*); Bieber (unfern Giegen) = ju ber Bieber Bibera, Biberaha = Bibermaffer b. i. Klufchen woran ber Biber fich aufhalt]; Burgbracht, 1450 Burgbracht [Gudenus V, 1062), nebenbei und fruber bloß Brachte, Brachta, in altefter Zeit Brachtaha, Brahtaha, = bie Burg ju ber Bracht [Brahtaha = Fluß, an welchem Getofe ift; ahd. der praht, braht Getofe, Gerausch]; Dieben, 1339 Diedena, im 15. Jahrh. Dydena, = zu ber Didena b. i. mho. dieten ahe, ahb. diotônô (diodônô) aha Bölferfluß, Fluß, woran Bölfer, Menschen wohnen \*\*), in Oberdieben, 1428 (ze der) Oberndydena (Archiv I, 231), und Nieders vieden, 1339 (ze der) Niederndiedena (Archiv I, 230); Kelba, 1199 Velle, Felle, = ju ber Felda [Vella? ob bei Vell- an ahd. felawa, velwa, = hochstämmige Weide, gebacht werden barf?]; Freiensteinau, in alter Zeit Friensteina, = Ort zu ber Steina Steina, jest bie Steinbach, = Relfenwasser], ber frei ift \*\*\*); Gleen in Obergleen, 1365 Glene, im 15. 3h. Gleyne, = zu ber Glene [Glene wohl Leuchtwürmchenbach? abt. der cleno Johanniswurmchen]; Gönnern, im 15. 3h. Ginderna, = zu ber Ginderna; ber Graffer hof ober hof Graß, Grassa (Wüdtwein III, 86), = zu der Grassa [Grassa = Wasser, worin bie Kresse sich aufhält; ahb. der chresso, ahb.: nieberd. grasse (gloss. jun. 278) Kresse, Gräßling, Gründling, wettes

<sup>\*)</sup> Einen ahd. Ortsnamen Aspaha verzeichnet Graff I, 491. Bgl. Bilsmar i. d. Zeitschr. für hess. Gesch. I, 257.

<sup>\*\*)</sup> Ahd. diotono, diodono, mhd. dieten, durch Einwirkung des Niesberdentschen diten, diden, ist Gen. Plur. der neben der und daz diot Wolf vorkommenden Form diu diota, altsächs. thioda. Nebrisgens kommt im Ahd. auch ein schwachbiegendes dhöoda vor und so könnte Diedena auch ahd. diodan aha = Volkssuß sein.

obeidung von dem nicht sehr entlegenen Steinau, Steinahn, in Rurhessen.

rauifd bie Graffe]; Grunbau, Grinda u. Grunda\*), Grindaha, = zu ber Grundau ober, wie man jest, nachdem im Neubeutschen bie Bebeutung bes alten -a, aha, ganglich entschwunden ift, auch hört, Grundaubach [Grinda, Grindaha, = ber Grindbach? (schwefelhaltiges) Baffer, bas ben Grind (abb. grint) heilt? \*\*)], in Saingrundau (1262 Grindaha in Hayn b. i. jur Grundau im umhegten Walbe, f. Baur's Urf. 86) und Mittelgründau (1620 Mittelgrindt vff der Buchen b. i. auf, in bem Buchwalbe) \*\*\*); Itter in Dorfs und Thalitter, Ittora, Ittera, Itere, Ythere, = zu ber Itter sob litora zurückgeht auf bie alteste Form bon mho. der ober daz eter, ahd. etar, angelfachf. ëdor, = Umgaunung einer Ortschaft, umgauntes Lanb, Mark? und so Markfluß, aus einer ober burch eine Umgaus nung strömender Fluß bedeutet?\*\*\*\*)]; Lauter, 1377 Luter, = ju ber Lauter [Lutara = ber lautre, helle Fluß]; Lumba, Lumme, = zu der Lumba [Lumme, Lumbd, mittelst Ueberganges des n in m vor d wohl aus einem älteren Lunda, Lundaha, = Saine, Baldwaffer, v. einem abb. der lunt, welches mit altnordisch lundr Hain, Walt, Baum übereinstimmtes in Groß= und Kleinlumda; Maar, Mara, Maraha, = ju ber Maar [Maraha = Pferbebach, Roßbach, ahd. daz marah, marh, = Pferd, in Zusammens settungen auch bloß mar-, z. B. in ahd. der marstall;

<sup>\*)</sup> Grandâ durch Einwirfung der niederd. Sprache statt Grindâ, wie 4. B. im 14. Ih. dunsternisse (Kloster = Altenberger Handschr. Bl. B 6 a) = Dunkelheit, Finsterniß, statt mhd. dinsternisse, u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Grintiffa bei Bilmar i. b. Zeitschr. für heff. Gesch. I, 257.

Baldung. Schmeller I, 146. Mittelgrindt vif der buchen f. Büschinger Wochenbl. 1834 Nr. 10. Ein drittes Gründau: Niedersgründau, 1490 Nyederngrinde, durch welches sich "Mittel" in Mittelgründau, 1490 Myttelngrinde, erklärt, liegt in Kurhessen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Mhd. niederd. eter = "umzäuntes Land" in Grimm's Weisth. II, 112. Bgl. auch iderzon i. d. leg. Rothar. 290. Graff V, 678.

Moss, 935 Musah, Musa, später Mosa, Mose, = zu bem Moor ober Sumpfflußchen, in Obers, Riebers unb Wünschenmoos, aber in Weibmoos wohl blog Mos = zu bem Moor, Sumpf [ahb. daz mos Moor, Sumpf]\*); Ribba, Nitahe, 1187 Nithehe, 1206 Nitehe, Nidehe, 1158 Nithee, 1131 Nithe, 1323 Nide, 1450 Niddâ, aber auch burch Einwirfung ber nieberd. Sprache mit ie ft. i 1152 Nietta, 1363 Nyede, 1468 Nyedde, (ungebr. Urf. bes Schloffes Königsberg bei Gießen)\*\*), = ju ber Ribba [817 Nitha, Nidaha, = ber niedere, in ber Tiefe gehende Fluß? Thaiffuß?]; Oberau 1267 Oberahe, Obrahe, 1380 Oberâ, auch (mit llebergang bes -a in ouwe fließendes Wasser, Wasserland) 1417 Oberauwe, = zum Oberwasser, Wasser bas an höherem Orte läuft; Orfe, im 16. 3h. Orcken, in Obere und Niedernorke, = zu der Orke sob ber Rame bieses Flüßchens im Zusammenhang mit altsächs. ber orc = (irbener, fteinerner) Krug? etwa Flugden aus einer Gegend, wo folde Gefaße gemacht werben?]; Qued, 1151 Quekkaha\*\*\*,), = ju bem lebenbigen Waffer, bem Quellmaf= fer [ahd. quec lebendig, frisch]; Salz, ahd. Salzaha, = zu bem Salzwaffer ober Salzflüßchen; Schlit (ftatt Schlits) Slideso, Slidesa, 812 Slidese, Slitese, 1239 Slidse, = ju ber Schlit [Slidesa, Slitese, 1011 Slutisa \*\*\*\*). Der Name

<sup>\*) 1435</sup> ist ein Mueß (Senckenberg sel. j. V, 593) genannt, aber von welchem unsrer Moos? Ein Swarzesmuos Schwarzmoos (Schannat trad. fuld. 158) kommt 827 vor. Die Form muos neben der richtigeren mos muß auffallen; aber auch schon Schmeller II, 633 verzeichnet neben mos = muscus ein muos u. mous.

Daher die Schreibung die Ried, wie auch die Gebildeten in der Wetterau sprechen, und volksüblich Neid, denn wetterauisch ei = mhd. ie. Ueber Eindringen des is st. i f. Grimm's Gramm. I (3. Ausg.), 1, 163 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. nachher Queckorn, 1108 Queckrunnen, das ähnliche Bedeustung hat.

<sup>\*\*\*\*)</sup> lieber u statt i ber Stammfplbe vgl. S. 265 Grunda ft. Grinda und die Anm, bagu.

ift bunkel; ob slites, slides Gen. von slit in abb. daz unstit Unschlitt?]; Swarz (bei Grebenau) = zu ber Schwarz [782 Suarzaha b. i. Schwarzwaffer, über schwarzen Grund fließendes Waffer]; Trobe (an der Wiefect unfern Gießen), im 13. 3h. Trâhâ, Drâhâ, Drâhe, Trâhe, = zu bem wirs belnden Wasser [? Drah- wohl mhd. dræhe (Nithart b. Benede S. 406), abb. drahi? v. abb. drahan breben, wirbeln]; Urfel in Rieberursel (Oberursel ift naffauisch), ahb. Urselâ, Ursellâ, Ursallâ, noch 1222 (Rieber,) Vrselâ, = zu der Urfel sob etwa unbelebtes Waffer, Waffer, in welchem bie Fische gestorben sind? und also Ursela, zusammenges. mit ahd. ursêli = exanimis?\*)]; Wallau, 1339 Walla (Archiv I, 230), = ju bem wallenden Waffer [ahd. wallan aufwallen, quellen; mhb. der wal bas Aufwallen eis ner Fluffigkeits ober auch vielleicht zu dem Wasser am Schlachts felde [ahd. u. mhd. daz wal Schlachtfeld, Wahlstatt]; Werba, menn altb. Werba, = ju der Werbe [= Strudelfluß, Fluß voller Tiefen, v. ahd. der huerbo, werbo, mhd. werbe Wirbel, Strubel, Abgrund], in Oberwerba; Wiesed, beim Bolfe Wissis, 1150 Wisscho, 1250 Wissche, 1377 Wiseke, auch schon frühe Wisich in Wisicher marca (cod. lauresh. III, 259), = ju ber Wiefed [Wisaha = Wiefenwasser, Wiesenfluß, v. ahd. diu wisa Wiese]. In einigen andern Ortsnamen vermuthe ich in dem ersten Worte der Busammensetzung ein Appellativum, fann es aber nicht nachweisen. Sie ist Asel, im 15. 3h. Esele (Würdtwein III, 318), vielleicht früher Esila, = zu dem Efelwaffer, dem Eselbach; Ohmen, Amana, Amena, Amene, = zu ber Ohm [Âmanâ, Âmenâ, im 14. 3h. auch schon Âme], in Oberohmen, 1385 (ze der) Obirname, und Rieders

<sup>\*)</sup> Ist die Deutung von Ursel richtig, dann dürfte das aus Böhmer cod. dipl. mænofrancosurt. 5 angezogene Ursalla auf einer Besons derheit der Urschrift beruhen. Die beiden 1 aber sinden sich auch in ahd. urseller = exanimis (gloss, jun. 204).

ohmen, (ze der) nedern Amene, Neddern Amen; Sees men, Simene, = ju bem (bei bem Bolte auch ber) Geemen [Symene, Symen, aus alterem Siemena], in Obers feemen, 1320 Ober-Siemene, Obersyemen, Mittelfees men, 1422 Mittelseemen, und Unterseemen; Bohl, Voële, Vohele, Voyle, Vôle, aus alterem Vohila? Auch Raichen (ft. Reuchen), 1232 Kochene (Arneb. Urf. 12), bann Kouchene, Couchen, Coichin (Cöuchen), Keuchene, Kaichen, Keychen, nenne ich hier und habe wohl kaum nöthig zu bemerfen, daß bie fpater abgefallene Endung -e als Reft eis nes früher bagewesenen abgeschwächten aha erscheint. Bulent find noch zwei Namen ausgegangener Orte anzuführen; Hindirnahe (Arnsb. Urf. 532) ober Hinderna b. i. ze der hindern abe ober a = zu bem hinteren Wasser ober Bache in (ze dër) Obern- und (ze dër) Nidern- Hinderna (Urs div V, IV, 35), und Nithorne, niedern, (Ardiv V, IV, 127. II, 119), = ju ber Ribber [b. Schannat trad. fuld. 297 Nitorn, später Nidorn, ursprünglich vielleicht Nithornaha b. i. Wasser aus bem unteren Winkel, bem Thalwinkel? nit ft. nid als Stamm von abb. nidar u. nidana\*), unb horn, hurn = angulus, colona\*\*)]. Bei allen diesen Namen auf aha aber erscheint nur einmal die alte Dativenbung, und dieß ist in Wisecho (aus Wisahu); in Slideso bagegen muß o als verdunkeltes a genommen werben. -2) mit abb. diu -affa, auch -afa, -iffa, -effa, -efa, -epha, -efe, endlich nach diesen Abschwächungen bloß -ff -f. Das Wort ift, wie es scheint, mit aha aus gleicher Wurgel, ber Sansfritwurzel ap Waffer, und nur eine andre Form berfelben \*\*\*); in ber Bedeutung kommt es ganz mit aha überein.

<sup>\*)</sup> Grimm nimmt i. s. Gramm. III, 258 eine verlorne einfache Präsposition nid = "unten" an.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Vilmar i. d. Zeitschr. für hess. Gesch. I, 266. Ahd. hurnich = colonus (gloss. florent. 982 a).

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Bilmar i. d. Zeitschr. für hess. Gesch. I., 257 und meine Ausgabe von Schmitthenner's kurzem deutschen Wörterb. S. 2.

namen, welche bas Wort an fich tragen, find: Dautphe, Dúdassa, Dûdussa, Dûdisse, Thudise, Dûtphe, = zu ber Dudaffa seig. wohl Dutaffa ft. Diut-, Diotaffa, b. i. Bolkswasser\*)]; Horloff in Traishorloff, 1353 Hurlfdreise (Arnsb. Urf. 498), 1387 Hurlffdreyse (das. 659), = Trais (Treisa) an der Horloff \*\*) [780 Hurnassa, Hornassa, Hurnuffa, Hurnipha, 1283 (mit llebergang bes n in 1) Hurlyphe, Hurlese, Hurles, b. i. das Winkelmaffer ober auch Waffer, an welchem man sich anbaut, von dem vorhin bei ber Nidder erwähnten alten Worte horn, hurn = Landwinkel, Ansigung]; Berf = ju der Berf [Pernaffa b. i. Barenwaffer, Kluß, woran ber Bar sich aufhält, v. ahb. pero, bero Bar. Wgl. auch ben ahd. Ortsnamen Perinbah Barenbach Graff III. 203], in Steinperf, Steinpernepho, Steinpernpho (Archiv I, 232), dann entstellt Steinpherphe, = zu dem Kels= Barenfluffe, bem von einem Felsen ober über Steine rinnenben Barenflusse; Schlirf, im 9. Ih. Slierefa, Slirese, im 11. 3h. Slierapha, Slierifa, Slieriff, später Slierife, = zu ber Schlirf [Slirefe, eig. Slieraffa b. i. Lehm :, Schlammfluß,

<sup>\*)</sup> Die gur Beit bes Mittelhochdeutschen burch Ginwirfung bes Mittel= nieberdeutschen dutisch statt rein = mbd. diutisch deutsch und duten ftatt mhd. diuten beuten fich findet, fo bier Dutaffa ft. abb. Diotaffa. Bleicherweise kommt in ber Wetterau neben Dietrich abb. Diotrit (d. i. Bolksfürst) der Familienname Dautrich vor, welcher im Ahd. Datrih lauten wurde. Andere Borter mit au ftatt ie und en find 3. B. in der wetterauischen Mundart naut, haut, Fauer, nau, blauen, auch, an ac., welchen ein altmittelbeutsches (mittelnieberd.) nût, hûte, fûr, nûwe, blûwen, ûch, û = mbb. niht (niet) nichts, hlute heute, viur Feuer, niuwe neu, bliuwen blauen (fchlagen), iuch euch, iuwer euer (das Possessiv), vorausgegangen ift. — Bas die Benennung "Boltsbach" betrifft, fo fteht der hinterländischen Dûtasta nicht nur eine ebenfalls hinterlandische Diedena (d. i. diodond aha oder diodun aha) in dem oben besprochenen Dieden, sondern auch eine wetterauische Diotpah (durch Assimilation Dieppach) in bem Ortenamen Diebach gur Seite.

<sup>\*\*)</sup> Bur Unterscheidung von Trais-Mungenberg.

v. mhb. der ober daz slier Lehm, Schlamm\*)], in Altens folirf, 1011 vetus Sluerepha (Schannat trad. fuld. 327)\*\*) 1377 Aldenslirff, welcher Name fich im Sinblide auf einen neueren Ort Schlirf gebilbet hat; Ulfa, bei bem Bolfe blog Ulf, Olaffe, Oloffe, Olfo, Holefe \*\*\*), Oliffe, Olyfe, Olfe, 1414 Olff (Phil. Diefenbach aus einer ungebr. Friede berg. Urf.), = zu bem Flüßchen, an welchem Topfe gemacht werden [? v. ahb. diu ula, altsachs. ula Topf, olla+), woneben die üblichere Form die ula, neud. ber Aul. Die Brechung bes u zu o in Olaffa ift burch -affa herbeigeführt]; Utphe, bei bem Bolke Utf mit scharfem u, im 8. 3h. Odupha, im 13. u. 14. 3h. Odiffe, Odyfe, Odephe, Odefe, Otphe, aber auch schon 1290 mit mundartlichem U Utphe, 1363 Vdefe (Arnob. Urf. 561), wohl eigentlich Odaffa, Odussa, Odisse 2c. = zu bem Wasser am liegenden Gute [v. ahd. daz ot? liegenbes But, prædium, altfachf. ber od u. angelfachs. ead Bermogen, Reichthum, Besthung, Erbe]. Auch bei biesen Ramen auf -affa zeigt fich noch ber altere Dativ in Steinpernepho, Steinpernpho, und in dem 1183 vorkommenden Olfo. — 3) mit ahd. der oder in Mittelbeutschland die pah, bah, mhb. bach, unserm wetterauischen und oberheff. Die Bach t+), womit auch schon ein fließendes

<sup>\*)</sup> Schmeller III, 457. In Slirese ist i statt ie, wie oft im Mittels beutschen, Einwirkung bes Niederdeutschen.

<sup>\*\*)</sup> Sluerepha ist wohl falsch gelesen oder verschrieben für Slyerepha. Bei Dronke 341, 727 vetus Slyrepha v. J. 997.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit unrichtig vorgetretenem h, wie z. B. in mhd. heischen (unserm beischen) neben dem richtigen eischen, abd. eiseon.

<sup>†)</sup> Daher altwetterauisch z. B. im Altenstädter Weisthum der ulner = Töpfer, aber der aul Topf. Uebrigens ist ula wie ala aus sat. olla und schon in der Römerzeit dem westlichen Deutschland zugeführt. Bgl. J. u. B. Grimm's deutsch. Wörterb. I, 817.

<sup>77)</sup> Daß Bach in Mitteldeutschland weiblich gebraucht wird, ist Ein= wirkung der niederdeutschen Sprache. Schon altsächs. bac scheint weiblich. S. Grimm's Gramm, III, 386 f.

Waffer bezeichnet wird, bas nur bas Rinnsal eines fleinen Grabens hat, und es find zu nennen: Achenbach, 1395 Achenbach, bann auch mit Wandlung bes n zu m vor b\*) Achimbach, b. i. mhb. ahen bach, ahb. ahônô pah, = ju bem Bache ber Baffer, bem Bache, in welchem mehrere Bachlein zusammengefloffen find, was auch auf ben Bach paßt, woran Achenbach liegt; Albach, im 13. u. 14. 3h. Albach, Albbach (Arneb. 11rf. 156), Alpach, entweder, worauf besonders die Form hindeutet, aus einem früheren Althach und also s. v. a. jum alten Bache \*\*), ober, wie sich aus bem Ramen bes ausgegangenen Dorfes Alstadt, ber in fruhester Zeit Ala-, Alahstat lautete, schließen laffen durfte, aus einem fruheren Ala-, Alahbah und hiernach f. v. a. zu bem Bache, an welchem ein alah b. i. heibrufcher Tempel, eine geheiligte Gerichtsstätte ober ein Königshaus sich befand (f. über altjächs. und ahd. der alah, goth. so alhs, Grimm's b. Mythol. S. 57 f.) \*\*\*); Angersbach, im 9. 3h. Angerespah, Angersbah, später Angersbach, Angirspach, = zu bem ben Anger burchfliegenden Bache, v. mhd. der anger, ahd. angar Grassand, viridarium, arvum +); Bleis denbach, im 12. u. 13. Ih. (ze der) Bleichen-, auch Bleychinbach, = zu bem weißlichen ober mattglangenben Bache, zusammenges. mit mht. bleich, abt. pleih, unsernt "bleich," welche f. v. a. weißlich, eigentlich matt glanzend

<sup>991. 3.</sup> B. Minzemberg ft. Minzenberg.

<sup>\*\*)</sup> Eine alte Bach, einem spätern Ninnsal gegenüber, fließt. 3. B. auch zwischen Staden und Oberflorstadt und macht die althessische Grenze. Einen Ortsnamen Altaba = Altwasser, Altfluß, verzeichenet Graff I., 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Man unterschied bei Albach bereits im 13. Ih. ein (ze der) Abern (obern) Alpach und (ze der) Nidern Alpach.

<sup>†)</sup> Schon bei Erasmus Alberus i. s. Novem Dictionarii genus (Frankf. a. M., 1540): "Anger, Pratum, viridarium, binc Angers mund, Angersbach, à viridariis et locis amounis."

bebeuten; Breibenbach, im 10. 3h. mit nieberb. e fur ei Brêdenbach, 1103 Breidenbac (Archiv I, 232), Breidinbach, b. i. ahb. zi demo preitin pahha, weshalb bei Graff III, 295 Breitinbah, = jum breiten Bache; Climbach, 1334 Clympach, Climbach, was wohl mittelst Ausstogung bes c und Wanblung bes n in m vor b aus einem früheren Klincbach\*), = jum riefelnben ober raufchenben Bache; Dern= bad, im 13. u. 14. 3h. Thërin-, Dëren-, Dërin-, Tërn-, Dernin-, endlich auch Theyrinbach (aus Derinbach), = zum Maddenbach, v. niederd. deren, dern, mbd.=niederd. derne (Passional 15, 30) Dirne, Mabchen (mbb. diu dierne) \*\*); Diebach, im 13. u. 14. 3h. Diepach, Diepach, Diebach, aus alterem Dietpach (burch Lautangleichung Dieppach), 1232 mit mittelbeutschem i ftatt ie Ditpach (Baur's Urf. I, 70), = zum Volksbache, v. mhb. der und daz diet, ahd. diot Bolf, in Diebach unterm hang (um 1490 "Dyppache vnder dem haugk," houg f. S. 251), Aulen biebach, ju Ende bes 15. 3h. Mendippache (Kloster-Marienborner Rechnungen v. 1490 ff.), b. i. Topfdiebach, Diebach wo Topfe (Aulen)\*\*\*) gemacht werben, und in bem turbeff. nach feiner Ausbehnung benannten Langendiebach, 1317 Langendippach (Arneb. Urf. 320); Effolderbach, im 11. 3h. Affalder-, 1321 Afhulder-, Effelderbach, = zum Apfelbaumbach, Bach an welchem Apfelbaume gepflanzt find, v. mhb. diu affalter, abb. aphaltera, affoltera, = Apfelbaum; Eisenbach, 1217 Ysenbach b. i. Isenbach, Esen-, Eisen-, Eisinbach, = zum Bache, an

<sup>\*)</sup> Auch bei Gießen heißt ein Waldbach der Klingelbach. Ahd. der chlingo u. diu chlinga, mhd. der klinge, clinge (Arneb. Urk. 368. 469. diu clinge 420), auch der klinc, clinc = Bach, v. klingen, ahd. chlingan, das auch vom Riefeln und Rauschen des Wassers oder überhaupt einer Flüssigkeit gesagt wird.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Bgl. S. 276 Malbach.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. 6. 270 Ulf und die Anm. dazu. Im Altenstädter Weisthum v. J. 1485 kommt vor: "aiden [brennen] ire dopsken oder aulen."

welchem Eisen (mhb. isen, ahb. isan) gefunden wird; Ende= bach, im 15. 3h. Endebach, = jum Bache, mo er fein Ende nimmt b. h. in einen anbern einmundet; Engelbach, wahrscheinlich früher auch Engelbach, = zu dem den Engeln geweihten Bache; Erlenbach, im 9. 36. Arilbach, fpater Erel-, Erle-. 1294 mit niederd, i statt e Irlebach, = zu der Erlenbach, b. i. bem Bache, an welchem bie Erle machft, v. mhd. din erle, in Mitteldeutschland gewöhnlich irle\*) (Sumerlaten 53, 37), ahd. erila, ursprünglich arila, welche Form aber Graff I, 462 nicht verzeichnet hat, in Obererlens bad, 1405 (ze dër) Obernerlebach (Archiv I, 307), und Riebererlenbach, Nidernerlebach; Efchbach, im 9. 3h. Asche-, Aske-, im 13. 3h. auch Asse- u. Essebach, eigents lich ahd. Ascpah u. Escipah, = zu ber Eschbach d. i. dem Bache, woran die Esche (abd. der asc) wächst, in Obereschbach, 1487 (ze der) Obern-Espah und Riebereschbach; Fauerbach, im 10-13. Ih. Fürbahe, Füerbach, Fürhach, Fourback (Böhmer 41), = jum Feuers faltwetterauisch daz fur, neuwetterauisch Fauer, abt. fiur) ober Flammenbache, was auf eine Stelle an dem Bache deuten mag, auf welcher nach altem Volks- ober nach altheibnischem religiösen Brauche zu bestimmter Zeit ober Handlung Feuer angezündet zu wers ben pflegte\*); Fleschenbach, ahd. Flascunbah (Schunnat

Das Irle ist in der Wetterau auch Name von Wieseugründen.
So nennt man z. B. zu Florstadt die große zwischen Oberstorstadt und Staden sich hinziehende Wiese das Irle. Dieses Neutrum ist aus ahd. erilahi Erlicht, das sich im Mittelhochd. zu erlehe, erlee, erlee, wetterauisch irle abschwächt.

Die Wetterau hat drei Fauerbach aufzuweisen: Fürhach bei Nidda, Fürbach bei Friedberg und Fürbach vor den hoin (Urnst. Urk. 189, 359) oder Fürbach anto montana (das. 264 u. öster), gewöhnslich Altfauerbach genannt, was schließen läßt, daß Fauerbach bei Friedberg jüngeren Ursprunges ist. In diesem letzten Fauerbach war ein Bogtgericht, von dessen Weisthum ich Abschrift besitze. Das alte Weisthum ist vom Jahr 1442; erneuert wurde es 1572.

trad. fuld. 389), = jum Bache, an welchem Flaschen gemacht werben, v. ahb. diu flasca Flasche; Fraurombach,\*) im 8. u. 9. 3h. Ruohen-, Ruhhen-, Rôhen-, Ruhun-, spåter noch Ruhenbah, = jum Bache, an welchem ber Saber (graculus) lebt, v. einer neben ber ftarfen ahb. Form der hruoh, ruoh Häher, graculus, vorkommenden oder boch zu vermuthens ben schwachen der hruoho, ruoho (Graff IV, 1150); Game bach, ahd. Gan-, 1290 mit Wandlung bes n in m Gambach, = zu ber Gambach, bei bem Bolke Gimbich, b. i. bem Bolfebache, Bache an welchem ber Wolf lebt, von einem aus altnorbisch sa gandr ber Wolf zu erschließenben abb. der gantund also Ganbach mit Ausstoßung bes t vor b aus ber Zufammensetzung Gantbah; Blabenbach, im 10. 3h. Glade-, 1250 Glate-, 1284 Gladenbach, = zum Glattbache, b. i. bem Bache, ber glanzend ift, v. ahb. glat, altsachs. glad glanzenb, glatt, wonach also ber Name bes Baches, an welchem ber Marktfleden liegt, ursprünglich Glatopah, Glatapah, gelautet haben wird; Hainbach, im 14. u. 15. 3h. Heymbach, mit Wandlung bes n zu m vor b aus einem früheren Heinbach, = ju bem Bache, ber burch ben Sain fließt ober aus bem Saine fommt, von bem oben erklarten altmittelb. der hein Hain, und nicht, wie es scheinen konnte, v. mhb. u. ahd. der, daz heim Haus, Wohnstätte; Harbach, 1250 Harebach, später Hor-, Harbach, = jum Bache, an welchem Flacks (mht. der har, abt. haro) gebaut wird, also abt. Harapah; Beibelbach, im 11. 3h. Heidilbahc,\*\*) Heydilbach, worin ich Heidil- wie Beibels in Beibelbeere, mho. daz heidelber (Renner 8922) neben heitber, nehme, = jum Bache, woran Heidefraut wachst, v. mhb. diu heide, aht. heida (Diminutiv daz heidili?), = heidefraut; him= bach, 1358 Heymbach, in Kloster-Marienborner Rechn. v.

<sup>\*)</sup> Bober Frau in Fraurombach?

<sup>\*\*)</sup> he in alten Sandschriften Mittelbeutschland's häufig statt ch.

1490 ff. gefürzt Hyng-, Hyngkhache, wie vorhin Hainbach = jum Bache in ober von bem Saine; Rehlnbach, im 15. 3h, Kelnbach = zu bem aus einer Erdschlucht ober burch biefelbe rinnenden Bache, zusammenges. mit mbb. diu kël, kële (unferm Rehle) = Erbichlucht\*); Reffelbach (auf ber noch manches Alterthumliche bewahrenden Rabenau)\*\*) = zum Bache, bei welchem der Kessel (kezzel) zum Kochen bes Opferfleisches (Grimm's b. Mythol. 49 f.) über bas Feuer gesetzt zu werben pflegt? Kombach, im 15. 3h. Kombach = zum Bache, woran Kummel wächst? zusammenges. mit ahd. der chumi, cumi Rummel (Graff IV, 399)? Krumbach, 1325 Crumbach b. i. mbb. Krump-bach, = jum Bache, ber burch seinen krummen Lauf auffällt, v. mhb. krump, abb. chrump, crump frumm; Laubach, abd. Loubah, Loubahc, mit ber Dativendung Loubahe u. 1183 Lobahe, = zu dem mit Laub (ahb. loup, loub) übermachsenen und überbecten Bache; Lauterbach, 812 Lûterenbah, 1305 Lûtteren-, 1341 Luternbach, ju bem hellen (lautern) Bache, und ber Hof Lauterbach in der Herrschaft Itter, 1126 Lutterbach u. Liuterbec, Lûterbache, = zu bem Lauterbache ober hellen Bache, v. ahd. hlutar, lutar, altfächstisch hluttar, lauter, hell; Lieberbach, 812 Liederbah, im 13. u. 14. 3h. Liderbach, Lydirbache, = ju bem Bache, ber Beraufch, Betofe macht, zusammenges. mit ahd. der hliodar, liodar Gerausch, Getofe, (Tatian 145, 15), Schall, angelfachs. hleodhor; Lorbach, 1236 Loberbach (Wend's Urf. II, 153), = ju bem mit Baumblättern (Laubern). überwachsenen und überbeckten Bache, zusammengezogen Lârbach (1399 bei Würdtwein III, 185), Lôrbach, von dem aus abb. lôbirô st. loupirô mit unterdrucks

<sup>\*)</sup> So kommt 3. B. in der Gemarkung des ausgegangenen Dorfes Berincheim (Birnkheim) bei Grüningen in einer Urk. v. 1359 eine Flurbenennung "in der kelin" vor (Arnsb. Urk. 531).

<sup>\*\*)</sup> Ein Kesselbach bei Muschenheim ist in einer Urk. v. 1462 (Arnob. Urk. 719, 1194) erwähnt.

tem Umlaut hervorgegangenen inho. lober stillouber, bem Gen. Plur. v. ahb. u. mhb. daz loup, alterthumlich lob, wetterauisch lab, Laub, Baumblatt, welcher Sing. vorhin in der Zusams menfetung Laubach, wetterauisch Labach, vorfam; Dais bach (unweit bes Hausberges), 1336 Meydebach (Arneb. Urf. 427) und im 16. 3h., wie Phil. Dieffenbach aus ungebruckten Urfunden aufgezeichnet hat, Meide-, Muide-, Meidt-, Magdbach, = jum Madchen-, Jungfrauenbach, v. mho. diu meit, mait, maget Madden, Jungfrau; Maul= bach, 1264 (voch nicht sicher) Mülenbach, im 15. 3h. Mülenbach (Würdtwein III, 284, lies Mulenbach), = jum Bache, woran ber Maulesel gehalten wird, von dem neben bem starten mbb. Substantiv der mul Maulesel vorkommenben gleichbebeutenden schwachen der mule (Sumerlaten 48, 46. Deutsches Brevier i. b. Gießener Handidr. Rr. 878 Bl. 110a, wo ber mavle); Michelbach, (zi demo) Michelenbach, Michelnbach, 1306 aber auch schon Mychilbach, = jum großen Bache in Bergleichung mit benachbarten Bachen, v. ahd. mihhil, mhd. michel groß; Otterbach, im 15. 3h. Otterbach, = jum Bache, an welchem vornehmlich bie Fisch= otter (mhb. der oter, abb. otar, ottar) fich aufhalt; Robens bach, 930 (zi dero) Rôtûnbach, im 13. Ih. Rôdenbach, = jum rothen Bache, b. h. bem Bache, ber über rothe Erbe fließt; Rohrbach, ahd. Rorbah, spater Rorbach, = ju bem Bache, in welchem viel Rohr (abb. u. mhb. ror) wächft; Rosbach, im 9. 3h. Rosbach, bann Rosbac, Rospach, Roisbach, = ju bem Bache, an welchem besonders Roffe gehalten werden, v. ahb. daz hros, ros, mhb. ros Roß, in Dberrosbach, (ze dem) Abirn Rospach (Arneb. Urf. 424); und Rieberrosbach, (ze dem) Nedrin ober Nidern Rospach (ebenbas.); Rudenbad, im 15. 3h. (ze deme) Rîchenbach, = ju bem Bache, ber sich burch reichlicheres Baffer vor andern Bächen hervorhebt, v. aho. ribhi, mho. riche reich, vortrefflich; Schabenbach, im 15. 3h. (ze deme)

Schadenbach, = jum Schaben verursachenben, gleichsam feindseligen Bache, zusammenges. mit bem mhb. Abjectiv schade schablich, feinbselig (Wigalois 257, 40. Boner 21, 57); Schlierbach, im 15. 3h. Slirbach, = jum Lehms ober Schlammbache, und ift also basselbe, was oben Schlirf: Steinbach (bei Gießen), abb. Steinbah, fpater Steinbach, Steinbac, = ju bem Felfen- ober fteinichten Bache; Stern= bach (bei Widstadt), 1231 Sterren-, Sterrinbach, = zu bem Bache, an welchem bas Beichen bes Sternes\*) aufgerichtet ift, zusammenges. mit mbb. der sterre, abb. sterro Stern; Beibbach, 1356 Weidebach, = ju bem Bache, an welchem gute Weibe ober guter Weibgang (Jagb) ift, v. mbb. diu weide Weideort und Weidgang, in Obers und Niebers weibbach; Beifenbach, in alterer Beit Weyfenbach, = ju bem Bache, an welchem fich Grengmarken, Markzeichen von Grundftuden befinden, v. mhb. die weise Martzeichen von Grundstücken, Grenzmarke (Schmeller IV, 35 f.); Wie= fenbach, Wesentbach, 1339 Wysinbach (Archiv I, 230), = zu bem Bache, an welchem der wisent (auch gefürzt wisen), b. i. ber wilde mit einer Urt Mahne versehene Buckelochse, lebt. Bon andern Orten, die vielleicht hierher gehoren wurben, wie Wilsbach, Binfenbach, Fifchbach, geben mir die alten Formen ab, und ich wage barum nicht, die Namen zu deuten, so naheliegend auch manchem ein früheres Wildesbach, Binzenbach ( $z = \beta$ ), Vischbach, v. mlb. daz wilt das Wild, der binze (Buch von guter Speise 19, 54 u. vgl. einzelne Formen b. Graff III, 131) neben bem gewöhnlichen starkbiegenden der binz Binse, der visch Fisch, scheinen mögen. Unter ben breien burfte übrigens die Erflärung von Fischbach am sicherften fteben. Für Lehrbach foll im 13. 3h. Lovenbach vorkommen. Ift bieß wirklich ber Fall, fo möchte ich

- mode

<sup>\*)</sup> Wohl bes Sternes der Beisen. Von dem ehemaligen Dorfe ist nur noch die Kirche vorhanden.

Loverbach lesen, welches bann eine zum Theil burch Gine wirfung der nieberd. Sprache entstandene Form ware, mbb. Löuberbach, mehr mundartlich Læberbach lauten und mit bem oben besprochenen Lorbach gleiche Bedeutung haben wurde. Lehrbach erschiene bemnach als starke Zusammenziehung und follte eigentlich Löhrbach geschrieben werben. Auch die Deutung bes Ramens Larbenbach, ber im 11. 3h. Lardenbach, im 14. Lartenbach sautete und schwerlich eins mit bem im 8. 3h. genannten Larbach (cod. lauresh. II, 643. III, 259) ift, falls bieß nicht unvollständig geschrieben sein sollte, bietet Schwierigkeit. Mir scheint es, als konnte in Larden ein schwacher Gen. Sing. eines sonft nicht vorkommenden, aber zu vermuthenden abbe diu larida\*) Leere, menschenleere Gegend, Debe, v. ahd. lari leer, steden, also Lardenbach zu schreiben und der Rame bes Baches, an welchem bas Dorf liegt, "Bach, ber burch eine menschenleere Gegend, eine Debe fließt" zu erflaren fein. Dann mare bie Umgegend eher angebaut gewesen, als das Land an der Lardenbach, und in dem Namen vieses Baches hatte sich altherkömmlich bas a ohne Umlaut Nicht minder schwierig ift Melbach, ber Rame eines an der alten Mahlstraße liegenden wetterauischen Dor= fes, so wie eines ausgegangenen in ber Rahe von Romrod (Archiv V, IV, 48 f.), zu beuten. 1280 fcrieb man Melpach, 1282 Melbach, 1324 u. 1352 Melppach. Die beiben p aber biefer letten Form zeigen Affimilation eines Buch= stabens zwischen l und p (b), und berfelbe erscheint benn auch beutlich in der 1269 aufgezeichneten Korm Melcpach (Arneb. Diese ist offenbar Zusammensetzung aus abb. Urf. 78). melch, melc, mbb. melc, = Milch gebend, milchend, oder mhd. diu mëlke (?), bayer. Melch, = Handlung bes Melfens (Schmeller II, 569), und bach, und so mochte ber Orts-

<sup>\*)</sup> Daß die weiblichen Substantive auf -ida zuweilen in schwache Bies gung überschwanken, zeigt Jac. Grimm i. f. Gramm. II, 249.

name etwa zu erflaren fein: zu bem Bache ober Bachlein, an welchem viel Milch gewonnen wird, gutes Weibeland ift, ober auch bloß an welchem die Melkstatt für das Weidevieh ift. Un Namen ausgegangener Dörfer führe ich endlich an: Flos: ober Flasbach, 1351 Flosbach (Schmidt's Heffen II, 194) mit bem vom Niederbeutschen aus eindringenden s für z (=6), also eigentlich, wie auch 1464 vorkommt, Flozbach, = ju bem Bache, ber burch feine Strömung (mhb. der vloz, ahd. floz), seine Flut auffällt; Fronbach, 1145 Vronebach (Schmidt's heffen I, 235), = ju bem Fronobah, b. i. bem herrschaftlichen ober heiligen (beibes bebeutet ber ahb. abjectivisch verwandte Genitiv Plur. frond)\*) Bache; Habechesbach (Archiv V, XIII, 60), = zu bem Bache, an welchem sich gerne ber Habicht (abb. der hapuh, habich, habech) aufhält; Meilbach (Archiv V, XIII, 81 f.), 1187 Milbach, = ju bem eine Meile (ahb. diu mîla, mhb. mîle, 1000 Schritte) langen Bache; Merbach (Archiv IV, II, II, 11), = zu dem Merbache svielleicht Merhenbach b. i. Bach ber Stute? v. ahd. diu merihha, mhd. merhe Stute, Mähre]; Pferdsbach (Archiv V, IV, 38), im 14. 3h. Phërdes-, Përdisbach, == au bem nach bem Pferbe (mhb. daz pfert, phert, mittelb. pert) benannten Bache — vgl. oben Rosbach —; Rambach (Archiv V, XIII, 61), 1187 Rambach, = jum Rabenbache, bem Bache, an welchem fich gerne ber Rabe (ahb. der hram, mhb. ram, zusammengezogen aus ahd. hraban) aufhält; Rö= belbach (bas. 110), wahrscheinlich früher Rætelbach, = zu bem Bache, ber über rothliche Erde rinnt. Krummelbach (baf. 15), das im 15. u. 16. 3h. genannt wird, fonnte aus (ze dem) Krumbenbach = "zu dem frummen Bache" ents standen sein, wie Wisselsheim aus Wizzensheim. Aber mhb. krof (früher eroph), niederd. crop, crup, in dem Namen

<sup>\*)</sup> Bon ahd. fro (altfächs. froho) Herr. Aus frond bas erst im spätern Ahd. auftauchende Abj. fron, vron herrschaftlich, heilig.

bes bei Gießen gelegenen, ausgegangenen Dorfes Kroppbach weiß ich bis jest nicht zu beuten. 1265 fchrieb man Crupach, 1273 Crupbach, 1275 Cruppach u. Crofpach, 1289 Kropbach, 1303 Kroppach. — 4) mit ahb. der prunno, brunno, mhb. brunne und mittelbeutsch der burne Brunnen u. (wettes rauisch, oberheff.) Born, = zu Tage kommende Quelle, fließende Quelle. hier bieten fich folgende Ramen: Frifd = born (ft. Fischborn), 1320 Fischpurnen, = gu bem fische reichen Quellwaffer [bem Forellenbache]; Quedborn, bei bem Bolfe Kabborn mit furzem a und betontem o, im 10. 3h. Quëcbrunn (nicht Quëlbrunn), im 12. 3h. Quëckbrunnen, Quëcburnen, im 13. u. 14. 3h. Quëcpurnen, Quëckborne, aber auch mit assimiliertem c 1241 u. 1265 Quöppurne (Arnob. Urf. 20. 69), 1482 Quepporn, = ju ber frische stromenben Quelle (vgl. Qued S. 266); Zeilbach, wenn es wirklich bas im 14. Ih. genannte Zileborne ist, = zu bem Brunnen, ben eine Reihe [mbb. zile] von Quellen bilbet. Dazu an Namen ausgegangener Orte: abb. Reinbrunne (Schmidt's Heffen II, 148. Archiv V, XIII, 74), 1307 Reinburnen, aber auch mit eingetretenem h 1316 Rehinburnin und bann öfter Rehinburnen, = jum Reinbrunnen, d. h. dem Brunnen, der rein (ahd. hreini, reini, mhd. reine), schon ift, also ungut neud. Rehborn; Schonborn (Archiv V, XIII, 39), 1370 (altherkömmlich noch ohne ben Umlaut bes o ober burch Einwirkung bes Nieders beutschen) Schonenborn, = jum schönen Brunnen. - 5) mit ahd. diu ouwa, owa, mhb. ouwe, owe, = Wasser, ftromenber Fluß, aber auch bann feuchte Bobenflache, wafferreiches Wiesenland, unserm Aue, Au. Das Wort hangt mit bem oben besprochenen aha zusammen, worauf auch icon bie sau in Freiensteinau, Grundau, Oberau, aus ahd. aha, a hinweisen, und kommt in folgenden Busammensetzungen vor: Buchenau, im 14. 3h. mit niederd.

u statt uo Buchenowe, Buchenauwe, = zu ber mit Buchen bewachsenen Aue; Dobenau, 1290 Todenowe, im 15. 3h. Dodename, = ju der Aue ber Tobten, ber Aue wo Die Leichname liegen, v. mhb. der tote ber Tobte, ber Leichnam; Grebenau, im 13. u. 14. 3h. Grevenowe, Grebenowe, Grebenauwe, = ju ber Aue bes Grafen, zusammengef. mit bem aus dem Mittelniederveutschen frühe in Mittelbeutschland eingebrungenen grève, grêfe, auch grêbe, mhd. der grave, (unserm Graf), = höherer weltlicher Richter; Merlau, im 11-14. 3h. Merlouwe, Merlowe, Merlowa, Mirlowe, Merlawe, = zu ber Mue, in beren Gemaffer bie merle ") wachft? Michelau und, ber alten Form getreuer, mit ber schwachen Biegungsendung bes Adjectivs michel, ahd. mihhil groß (f. oben Midelbach G. 276), Michelnau, 1187 (ze der) Michelenowa u. 1329 Mychelenowe (Ardiv II, 118, 127), aber schon 1335 and ohne Biegungszeichen Mychilauwe (Phil. Dieffenbach aus einer ungedr. Urk. v. Ridda) ; = zur großen Aue. - 6) mit bem Dat. Plur. v. abo. der seo, mhb. sê, unserm ber See, = in einem Reffel bes Bodens beschloffene Wassermasse mit Zu= und Abfluß; sewen, eigentlich zo den sewen, altwetterauisch gewöhnlich sehin \*\*). Dieß in Freienseen, im 14. u. 15. 3h. (ze den) Frien- ober Freiensehin, Freiensehende, Freyhensehen, = ju ben freien Seen, b. i ben Seon, in Betreff berer Freiheiten verlieben find, und in den Namen ber ausgegangenen Dörfer Boumenschin oder Bomensehen, Bayınminsehinde (Urneb. Urf. 364), = 3u ben von (Obst=) Bäumen bewachsenen Seen, den Seen unter

-440 AAA CONSALL CONSTRUCTION

The first control of the control of

Smale

<sup>\*)</sup> Die merle ist eine in den Glossaren nicht näher bezeichnete Wasser= pflanze. Der vocabular. theuton. (Nürnb., durch Zeninger, 1482) hat:Bl.=v 2.acmMerle:ein kraut in dem wasser, merla."

Das Diminutiv) dazi sehechia Arnsb: Urf. 488. 565. 703.

ben Baumen\*), Crazensehen \*\*), jest Rreugfeen, = ju ben Seen am Rreuze, und Dberfeen, (ze den) Obernsehin, = ju ben obern Seen. Die beiben erften Dorfer lagen in ber Rahe von Freienseen, in welcher Gegend ehemals bie Seen zahlreich gewesen sein muffen, und ber Oberfeener Sof findet fich nicht fehr entfernt von bem Ursprunge ber jegigen Seen oder Seenbach. — 7) mit mhd. daz wazzer (zz=ff) Wasser nur in Langwasser, im 14. 3h. (ze dem) Langenwaßer, Langenwassere, = ju bem langen Waffer, bem sich weit hinziehenden Gewässer. Dieß sind die aus einem Appellativ mit einem Appellativ ober aus einem Adjectiv mit einem Appellativ zusammengesetten Ramen, welche auf Orte übergetragen und damit Ortsnamen geworden find. Ich gehe nun ju ben Ortonamen gleicher Busammensetzung über, bie mit bem Orte zugleich ber Boben erhalten haben wird, morauf berfelbe sich erhob, sowie zu ben Ramen, Die bloße Orte= namen find, und ordne auch hier nach bem zweiten Worte ber Bufammenfetung alphabetifc.

1) Mit ahd. der perac, berc, mhd. berc Berg zusams mengesetzt sind: Camberg (Camberger Mühle), im 15. Ih. Kemenâdenberg, = zu dem Berge, worauf eine kemenâte, d. i. ein kleineres innerhalb einer Ringmauer stehendes Wohnsgebäude, errichtet ist; Daubringen (entstellt und mit falsschem au aus â, weil beim Bolke Dawringen), in ältester Zeit Tagebergen, 1390 Debirgin, im 15. Ih. Deiburge, 1568 Tauberg (Archiv V, XVII, 2), = zu den Bergen, welche angenehm (altnord. thægr angenehm, lieb, ahd. dâgi?) sind; Fried berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd. Friesuschen Stied berg, im 13. Ih. Fride-, Vrideberc [ahd.

<sup>\*)</sup> Ist Boumen in Boumensehin der Gen. Plur. boumd? oder aus einem schwachen Gen. Plur. boumond, der vielleicht nach dem bei Graff III, 118 verzeichneten Nom. Plur. poumun = arbusta nicht unter die Unmöglichkeiten gehören dürfte?

<sup>\*\*)</sup> Statt Crutensehen Archiv V, IV, 84 lies Crucensehen. Crucen ist wohl ans dem Niederdeutschen eingedrungener Gen. Sing.

duperc, mit Dativendung Friduberga], = zu bem Berge bes Friedens, b. i. bem Berge, ber Schut gewährt; Grun, berg, im 13. 3h. mit mittelbeutschem u statt mhb. uo (ze dem) Gruninberc, Grunen-. Gronenberg, spåter Grunenbergk, Grunberg, = jum grunen Berge; Belbenbergen, im 9. 3h. Helidabërga, im 12-13. 3h. Helde-, mit i statt e Hildeberge, aber auch schon unrichtig im Dat. Plur. Heldebergen, Heldebergin, und felbst mit falschem n zwischen ben beiben Bortern ber Busammensetzung 1231 Heldenberg, = jum Berge, worauf eine Sutte (abo. helid gloss. jun. 253) fteht; Rirchberg, im 13. u. 14. 3h. (ze deme) Kir-, Kirc-, Kirchberg, = ju bem Berge, worauf eine Rirche erbaut ift; Konigsberg, im 13. u. 14. Ih. Cuninges-, Koningis-, Koniges-, Konges-, Königsberg, = ju bem bem Könige zu Ehren benannten und unter seinen befondern Schut gestellten Berge; Staufenberg, im 13. u. 14. 3h. Stouphenberg, Stouffinberg, = ju bem Berge, beffen Gipfel felchähnliche Gestalt hat\*), v. ahd. der stouf Kelch, boch vielleicht auch, ba ber Rom. Plur. stoufa = cautes, rupes, f. v. a. zu bem Felfenberge; Steinberg, 1386 (mit Dativs endung ze dem) Steinberge, = ju bem Felsenberge; Bo: delsberg, 1350 Volckelinsberg, = ju bem Berge, worauf bas niedere Bolf (mhd. daz völklîn \*\*) Bölflein), die armen Leute wohnen; Wirberg (mit wetterauischem i ftatt e), im 12. u. 13. 3h. Were-, Werberc, Were-, Werberch, = jum Berge ber Bertheidigung, ber Schupwehr (ahb. die weri, mhb. were, wer Wehre); Ziegenberg, im 15. 3h. zum Ziegenberge, Ziegen-, Czygenberg, = zu bem Berge ber Biege, b. i. bem Berge worauf die Ziege (mhd. diu zige) weibet. Gin Ortename, Rimbad, hat bere mit Bach vertauscht; benn es findet fich 1369 Rimperg, welches, wie es scheint,

dame a

<sup>\*)</sup> Bgl. Jac. Grimm Beb. bes Mittelalters S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bilbeim Badernagel's Bibch. 187.

burch Ausstofung bes t und Wandlung bes n zu m vor b, p, aus Rintberc entstanden und an ober zu bem Berge, wo Rindvieh weidet, zu deuten sein wird. Von Ramen ausgegangener Orte führe ich nur einen an: Schonberg, Sconeberge (Ardiv V, XIII, 4. 40), = ju bem Berge von icho: nem Aussehen. Dieß die hierher gehörigen mit Berg zusams mengesetten Ortsnamen; andre, beren Anführung zu erware ten gewesen ware, berühren fich mit Burg, und ich ftelle fie unter biefes Wort, weil sie es in altester Zeit führen und offenbar Berg bafür später eingetreten ift. Der lebergang lag nahe, nachdem bie Burg auf dem Berge einmal gegrüns det war, und bestätigt zugleich, wie der Orisname zuerst vorhanden gewesen und bann auf den Grund übergetragen worben ist. — 2) Ahd. u. mhb. daz bruoch, ber Bruch, = Moorboben, Sumpfwiese, findet sich in dem Ortsnamen Bruchenbruden, im 14. u. 15. 3h. (mit mittelbeutschem u st. uo in bruch) Bruchenbrucken, Bruchinbruckin, = au ben Bruden über ober an ben Bruchen\*). - Cben fo ift 3) ahd. der puhil, buhil, mhd. bühel, in ber Wetterau gerne bohil, boil, bohel, boel (Arnsb. Urf. 243. 244. 284, 299. 378. 473), Buhl, Sügel, Anhöhe, mur in bem Ramen des in der ehemaligen Londorfer Mark gelegenen, ausgegangenen Dorfes Steinboile (Schmidt's Heffen I, 229), b. i. Steinbuhile, = zu dem Felsenhügel, aufzuweisen. — 4) Abd. die purue, burc, mbb. burc, Burg, befestigte Stadt, bieten folgende Orisnamen: Altenburg, 1178 (ze der) Aldenburg b. i. ahb. Altunburc, = zu ber alten Burg, im Gegensatze zu einer neuerbauten; Glauberg, Glopurch, im 13. u. 14. Ih. Glou-, Glauburg, Glouburch, aber auch 1267 schon Glouberg (Böhmer cod. dipl. mænofranc. 142), = zu ber

<sup>\*)</sup> Die Lage des Dorfes stimmt. Aber der Gen. Plur. Bruchen setzt eine schwache mhd. Form der bruoche voraus, welche sich in dem in der Wetterau üblichen der Bruch = Sumpswiese erhalten ha= ben würde.

wachsamen Burg sabb. klou, glou flug, scharffichtig, machfam. Graff IV, 294], wovon ber Rame auf ben Berg felbft und bann bas am Fuße besselben liegende Dorf ausgebehnt wurde; Homberg, 1065 (zi dero) Hohunburch, im 13. u. 44. 3h. durch Zusammenziehung Homborg, Homberg (1328), auch noch Hoenbergh u. im 15. Ih. Hoinburg, = zu der hohen Burg; Dbernburg (in ber herrschaft 3tter), im 14. 3h. Overenburg, = ju ber oberen Burg; die Ronneburg, im 13. u. 14. 3h. Rone-, Ronnen-, Rannenburg, auch schon 1266 Ronnenberch, 1311 Rannenberg, = die Burg ber entwurzelten, liegenden Baumstämme, v. mhb. diu ron \*) u. der rone (ahd. rono) Baumstamm, besonders vom Winde entwurzelter, liegender Baumstumpf. Schiffenberg, im 12. 3h. Skephenburc, Schiffenburg, Sceffeburch, aber auch fcon 1141 Schyfenberg, scheint: ju ber Burg ber Richter ober vielmehr ber Redner an bas versammelte Bolt, v. abd. der scephin, sceffin = judex, arbiter, concionator (Schmeller III, 378), womit auch der Nom. Plur. scesina, scessina = legiones, cohortes (Graff VI, 459), zusammenhängt. Silberg, 1367 Sulborg (Arneb. Urf. 413), im 15. 36. Sulburg, bedeutet: Burg an ber Kothlache, in welcher bas Wild sich zur Abkühlung zu wälzen pflegt (ahb. u. mhb. daz sol\*\*), aber hier sul-, wie neubeutsch Gil= zeigt, ale altere Form für die mho. der sol bei Schmeller III, 231). — 5) Mit einem, abnlich angelfachs. ceaster, bem lat. castrum nachgebilbeten ahd. daz castri (?) kestri (?) = befestigter Ort scheint zusammenges. ber Name bes in ber Rahe bes Pfahlgrabens liegenden Dorfes Leigestern (beim Bolfe Lastern d. i. Leistern), in altester Zeit Leitcastre \*\*\*), Leitkestre, Leizcastrum,

diam'r.

<sup>\*)</sup> Bayer, auch die Ranne und als Collectiv bon ron das Rannach neben Ronach. Schmeller III, 106.

<sup>\*\*)</sup> In wetterausschen Urkunden: "imme sole" Arneb. Urk. 368 "an deme solloche hinderwerd gein Bettinhußen" das. 600.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. tuntesk. III, Nr. 3767 gewiß verschrieben Leucastre. Es soll auch Leitcastre helßen.

im 12. 3h. und später Leikésteren, Leitkésteren, Leitgésteren ic., = ju bem befestigten Orte, wohinaus ber Bug (ahb. diu leita, mhb. leite \*) geht [vgl. fpater Leibheden]. - 6) Ahd. u. mhd. daz dorf, unser Dorf, findet sich in ben Ramen: Allenborf, in altester Beit (zi demo) Aldendorfe, Aldendorph, = jum alten Dorfe, im Gegenfate eines neuerbauten; Basborf, 1207 Barstorp, und Bors, vorf, 1329 Barstorph (Archiv II, 128 f.), wohl eigentlich Barez-dorf (z=\$) = alleinstehendes (baares) Dorf \*\*); Euborf, im 14. 3h. Udorf, - Dorf, wo fich gerne ber Uhu (aho. der hûo, mho. ûwe, û-) aufhält? Itsborf (ft. Dles vorf), 1327 Olistorf, = Dorf, wo viel Del (aho. daz olei, oli, mhd. öl) gewonnen wird; Kirtorf, im 13. u. 14. 3h. Kirchdorff, = Dorf mit einer Kirche; Langsborf, im 8. 3h. Lanctorp d. i. Langdorf, im 13. 3h. und fpater Langis-, Langesdorf b. i. Langez-dorf (z=\$) langes Dorf, endlich im 15. 3h. auch Langendorff b. i. (zu bem) langen Dorfe; Londorf, im 8. Ih. und auch später Lundorf, 1366 Londorf, ursprünglich wohl Luntdorf = Dorf, bas im Haine, Walbe (altnordisch lundr) \*\*\*) gegründet ift; Obernborf = zum obern (höher liegenden) Dorfe, aber in der alten Form im 14. u. 15. 3h. Oberdorff b. i. Oberborf; Beigenborf, 1290 Wîsendorf b. i. Wîzendorf (z=\$), im 15. 3h. Wytzendorff, == zu dem weißen Dorfe, v. ahd. huîz, mhd. wiz weißt). - 7) Zusammensetzungen mit ahd. daz feld, mhd. velt, uns ferm Feld, find: Blofeld, in altefter Beit Blafeld, im 14. u. 15. 3h. Blauëlt, Blawëlt (Arnob. 11rf. 492), Blae-

<sup>\*)</sup> leite = Zug, dann wohl Zugweg. So ist Gut in dem Felde von Ope penrode zwischen Gießen und Grünberg in einer Urk. v. 1363 "an den leyden" genannt (Arnsb. Urk. 565).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. abb. par, bar Graff III, 152.

<sup>\*\*\*)</sup> Ngl. Lumda S. 265,

<sup>†)</sup> Nicht von dem ahd. Mannsnamen Wizo (Schannat diec. fuld. 248), woher der weitere Name Wizili (Graff I, 1118. z=6) neud. Wiffel.

föld, 1554 Blovelt\*), = zu bem Blaufelbe (Flachsfelbe? ber blauen Blute wegen), v. aht. plao, blao, mhb. bla, wetterauisch blo, unserm blau; Crainfeld, 1013 ufe-Creginfëlt (Dronke 344, 730), 1020 Crein-, 1067 Creginfeld, im 13. 3h. Creinvelth, Creienvelt, im 14. 3h. Creigen-, Kreyenfeld, Kreynfelt, = ju bem Krahenfelbe, jusammengefügt mit bem schwachen Gen. Plur. cregen, creien, ahd. craidno, v. ahd. diu chraia, creia, mhd. kreie Krahe neben ahd. diu chra, mho. kra; Deisfelden, im 16. 3h. (mehr nieberd.) Despelden b. i. ahb. (zi den) Deiscfeldon, = ju den Mistfeldern, v. abb. u. mbb. der deisc Mist; Sopfmannsfeld, entstellt aus ben im 13. u. 14. 3h. vorkommenden Ramen Holtzmansfeld u. (1314) Holtzmansfelden, = ju bem Felbe, ben Felbern bes Runftlers in Holzarbeiten, v. ahd. der holzman = lignarius (Diut. I, 531a). Sagfelb in bem Sinterlande, in welchem ftarfer die niederdeutsche Sprache eingewirft hat, heißt im 13. 3h. Hâpesvelt, Hâpesveld, Hâpisfeld, Hâpespelt, Hâbsfelt, = gu bem Felbe bes Scheiterhaufens jur Leichenverbrennung, benn altsachsisch hap = rogus (Diut. II, 194a); aber diefes Wort entschwand und war schon mit bem Anfange bes 14. 3h. so unverständlich, daß sich durch Anlehnung an die ahd. Mannsnamen Hazo (Schannat diec. fuld. 248), Hazzo (Graff IV, 1070), und Hato, Hatto jenes-Hapesfeld in Hatzinveld, Hatzfeld = jum Felbe bes Hazzo, und 1333 Haitsfeld, 1351 Hotsfeld, = jum Felbe bes Hato, umbilbete und so ber ursprünglichen Bezeichnung entruckt wurde. Schleifelb lautet im 10. 3h. Sleitfelde \*\*), 1322 Sleyvelt, und bedeutet wohl: zu dem an einem fanften Abhange ges legenen Felde, was auch auf die Dertlichkeit paßt. In sleit-

<sup>\*)</sup> Blovelt u. Blawelt vereinigen sich in wetteranisch Bloweld st. Blosfeld. Im Bolke hört man auch vornehm Blaufeld.

<sup>\*\*)</sup> Ein daneben vorkommendes Slonfeld gehört entweder nicht hierher oder ist Schreibsehler.

nämlich sehe ich ein abt. Substantiv in der Bedeutung "fanfter Abhang", welche sich aus dem ihm angehörigen, noch in Lugern fiblichen Abjectiv u. Abverb fchleiter = "fanft ober allmählich abhängig" (Stalber II, 328) erschließen läßt\*). Hebrigens möchte ich bei diesen Zusammensetzungen mit feld Dat. Plur. felden barauf aufmerkfam machen, und bem Namen aus bem Norden unserer Provinz, daß awei ber bis ins Rieberbeutsche reicht, jene Despelden u. 1264 Hâpespëlt, bas f von fëld mit vorausgehndem s zu sp verbinben. Ein ausgegangener Ort bei hungen hieß 1290 (ze dëme) Marvëlde (z=\$), 1384 u. 1390 im Dat. Plur. Masfelden, 1402 Matzfeldin. Der Rame bedeutet: jum Felde (bann ju ben Felbern), wo Speife Sahb. u. mhb. daz maz mit z = f] ift, Mahlzeit gehalten wird. Stedeveld heißt zum Felde an ber Stadt (Ridda), v. ahd. diu stat, Gen. stetî. — 8) Mit ahd. der felis, mhd. vels, unserm Fels, ift nur zusammenges. Stornfels (wetterauisch Stirwels), 1353 Sturmfels, im 15. 3h. Stormefels, = zu bem bem Sturme (abb. u. mhb. sturm, mhb. auch sturn) vor andern ausgesetzten Felsberge. — 9) Ahd. der furt, mhd. vurt, neuhochd. die Furt, haben nur zwei Namen: Steinfurt und Wegfurt. Jener, welcher einem an der Wetter liegenden Dorfe und einem andern an ber Lüber zukommt, lautet im 10. 3h. (zi dëmo) Steinfurte, im 13. u. 14. 3h. Steynfurd, Steinfort, Steynvort, und bebeutet: ju ber (von Ratur ober fünstlich) burch Steine gebildeten Furt. Bon Begfurt bagegen in Ober . u. Unterwegfurt an ber Fulda geht die alte Form ab, und die Beziehung von strata Schannat trad. fuld. 327 auf das erste Dorf ist unsicher. Sollte wirklich ein abb.

<sup>\*)</sup> Wurzel ware im Ahd. ein Verb slitan (vgl. angelfächs. aslidan falsen. Grimm's Gramm. I, 3. Ausg., 363) mit dem Prat. Sing. sleit, Plur. slitun, und der Grundbedeutung sich niedersenken, niedersgleiten. Aus diesen Formen entspringen dann das obige ahd. sleit-, und ahd. der slito Schlitten.

Wegafurt Furt auf dem Wege, Furt am Wege, zu Grunde liegen? ober nicht vielmehr, falls die Orte spat entstanden waren, ein Wæge-vurt = Furt (in ber Rahe) ber Strubel, also eine Zusammenfügung mit wæge, bem Ben. Plur. v. mhd.' der wac (Woog) Flut, Strudel, zu vermuthen sein? -10) Ahd. der garto, mhd. garte, unfer Garten, treffen wir wieder nur in Einem Worte, und zwar ift es bier an die Stelle eines ähnlich lautenden getreten. garten nämlich hieß 812 Hôhenwarta (Schannat trad. fuld. 375) = jur hohen Warte, 1270 aber Hofgarden (Baur's Urf. I, 97) = ju bem Garten mit einem hofe, 1393 endlich Hopfgarten u. im 15. 3h. mitteld. Hoppengarten, = zum Hopfengarten (der hopfgarte f. Berthold's Pred. 204). Auch 11) mhb. daz gesæze (z = 8) Gefäß = Niederlaffung, Wohnsit (Minnesing. II, 134 a. Schmeller III, 285), laßt fich bloß in bem aus alterer Zeit unbelegten Bosgefaß (unweit Birftein) nachweisen. Der Name, wohl mhb. bæsgesæze, bedeutet: jum bofen, schlimmen Wohnsite. -12) Mhb. der hagen = Dorngebuich, Dornzaun, Gehege, Berhau (f. S. 248) führen zwei Ramen: Gleimenhain, 1264 Glimenhagen, aber schon 1297 Glimenhan, im 15. 3h. Glimenhain, = zu dem Gebusche, Gehege (voll) ber Johans niswurmden, v. ahd. der glimo, mhd. glime Johanniswurms den, Leuchtfafer (vgl. Gleen G. 264); und Streithain, 1187 Strithagen (Archiv II, 119), = zu bem zu befferm Schut im Streite (mbo. strit) bienenden Dorngebufche, Behölze oder Berhaue. Auch die mittelft Ausstoßung des g entstandene Form hain, hein, haben wenige Namen: Alten : hain, im 14. 3h. (ze dëm) Aldinheyn, Aldenhain, = "3u dem alten (Dorn-) Gehege," im Gegensage zu einem neuangelegten; Greifenhain, im 15. 3h. Griffenhain, = zu dem Gebusche oder Gehölze, worin sich [wohl nach einer verschollenen Sage] ein Greif (ahd. grifo, mhd. grife) aufgehalten

hat\*); Hirzenhain, 1314 (ze dem) Hirtzenhain, im 15. 3h. Hirtzenhayn, Hiertzenheyn, Hirczenhâne, Hirzin-, Hirzehên, = ju bem Behege ober Behölze bes Sirsches b. i. jum Birfch= part, v. einem schwachen mbb. der hirze (vgl. Parzival 507, 26. Suchenwirt 7, 229. Schmeller II, 243) neben bem gewöhnlichen starkbiegenden, in ber Form Hirzehen (1409) sich zeigenden mho. der hirz, eigentl. mit z = ß, abb. hiruz (z = 6) hirsch. Grebenhain, 1459 Greuenshein, führe ich besonders an, weil der Name 1067 Grefenhachon (so ift Guden cod. dipl. I, 377 statt bes verschriebenen Giesenhachon zu lesen) lautet, welches, zusammengef. aus bem Ben. Sing. bes mittelniederd. greve, grefe Graf (f. S. 281) und bem Dat. Pl. ber ahd. Waldbenennung diu (?) hacha (Graff IV, 772. Bgl. auch ben Thalnamen Sachel bei Schmeller II, 143), "zu ben Balbern bes Grafen" bedeutet. Das uns verständlich gewordene hachon mußte spater dem geläufigen hein weichen. - In zwei Ramen begegnet 13) mht. der u. diu hecke (aht. diu hegga? Graff IV, 762), unser Hecke, in: (bie) Safel-Ed, beim Bolfe richtiger Safelhed, 1367 Hasselhecke (Phil. Dieffenbach aus einer ungebr. Urf.), = zum Hafelzaungebusch, 1589 über dem Thore des Hofes mit ausgestoßenem h Haseleck, welches, wenn es ursprünglicher ware, aus ahb. hasalahi Hafelgestrauch hervorgegangen sein fonnte (vgl. fpater Bufed); und Leibheden, 1348 u. 1356 Leitheckin (Urnsb. Urf. 470. 516), 1350 Leythecken (das. 474), 1423 (ähnlich wie jenes Haseleck) gefürzt Leyteck, = ju ben heden, wohinaus ber Bug (ahd. din leita, mbo. leite) geht. Wgl. Leigestern S. 285 f. — 14) Zahlreich find die mit ahd. u. mhd. daz heim = Haus, das man bewohnt, Wohnsit, Beimat, zusammengesetten Namen: Bauernheim, im 11—14. 3h. Bûren-, Bûrinheim, = zum Orte, wo nur Bauern

<sup>\*)</sup> Oder ist hier griffen vielmehr der Genitiv des ahd. Mannsnamens Grifo (Dronke 75, 128) neud, Greif.

(buren) angeseffen find, im Gegensate zu bem, wo ein herre feinen Sit hat [vgl. Beuern S. 253]; Bergheim, in altefter Zeit Bercheim, spater auch Berg-, Berckheim, = ju bem Wohnsite auf ober an dem Berge, in Seden= u. in Langenbergheim; Benenheim, im 8. 3h. Bigenheim d. i. Biginheim, im 13. Ih. Bigen- und mit ausgestoßenem g Bienheim, im 16. 3h. auch wie noch bei dem Volfe Beyernheim, = jum Wohnsit an bem Haufen, v. abb. der pigo, mhd bige, = Saufen über einander gelegter Dinge (Schmeller 1, 158. Graff III, 324)\*); Beegheim, im 14. 3h. Hegeheim (Arnsb. Urf. 435, 686) u. mit llebergang bes m zu n Hegeheyn, = ju bem mit einem Zaune, einer Bede (mbb. diu hege, aht. hegî)\*\*) umgebenen und geschütten Wohnsite; Solzheim, im 8. 3h. Holzheim, = ju bem Wohnsite im ober am Gehölze, v. ahd. daz holz = saltus, nemus, silva; Kloppenheim, erweitert aus Clopheim (cod. lauresh. III, 84. 85. 229), im 13. u. 14. 3h. Clopheym, Clophem (Baur's Urf. I, 95), Kloppheim, = zu bem Wohnsite auf ober an bem Felsen, v. mbb. der klupf (vgl. Oswald v. Wolkenstein 16, 2, 15) = Felsstud, bayer. Klopf = ber Fels (Schmeller II, 361), welches Wort wetterauisch nach nieberd. Einwirfung klopp gu fprechen ift; Lebnheim, im 14. u. 15. 3h. Lenheim, = ju bem Wohnsite auf ober an einer Sohenneigung, v. die Lehne = fanft angehende Seite eines Berges ober Hügels (Abelung II, 1980), mhb. lene; Lindheim, im 10. 3h. und fpater Lintheim, = jum Wohnfige an ber Linde (ahd. linta); Lotheim, im 13. u. 14. 3h. Lotheim, = jum Wohnsite an ben Schöflingen, bem jungen Besträuche, von abo. die lota u. lota = Schöfling, aber auch virgultum (s. S. 254), in Altensotheim, 1358 Alten-

<sup>\*)</sup> Auch ein wetteraulscher Flurname lautet nin den bigen" (Arnsb.

<sup>\*\*)</sup> hegî (Pertz monum. II, 748. Graff IV, 762) v. der hac Sag.

lotheim, 1261 (ze dëme) Nidernlotheim, in Kirchlotheim und in Schmittlotheim, 1264 Schmidt-, Smidlotheim (Baur's Urf. I, 87. 89), 1333 Smydelotheim, b. i. Lotheim mit. einer Schmiebe (mhb. smitte); Raunheim (unweit Gießen), 1280, 1322, 1331 Nunheim, 1335 Nuenheim (Arnob. Urf. 421), 1571 Nauenheim, = jum neuen Wohns fibe, zusammenges. mit dem schwachen, aus dem Niederbeutschen in die Mundart eingebrungenen Dat. Sing. nuwen (mbo. niuwen) neuen, ber in nun zusammengezogen wurde\*); Oft= heim, in altester Zeit und spater Ostheim, 1245 mit vorgetretenem h Hostheim (Urneb. Urf. 31), = jum Wohnsige im Often (ahd. Ost); Robbeim, ber Rame breier Dörfer, welche vor der Höhe, bei Nidda und bei Gießen liegen, Rodeheim, 1232 auch Rodecheim (Arnob. Urf. 11), im 15. Ih. zuweilen Radeheim, = zum Wohnste im oder am Reubruche (f. rod S. 247); Schwalheim (jest nur Schwalheimer Sof), 1216 Svalheim (Baur's Urf. I, 66), im 15. 3h. Swalheym, = zum Wohnsitze am wallenden Wasser (mbb. der swal wals lendes Waffer)\*\*), was nichts anders als einen Quellort ans zeigt, wie benn auch auf Grind (mhb. grint), Ausschlag heilende Quellen der im 15. Ih. vorkommende weitere Name Grinte-Swalheym geht; Stammbeim, bei dem Bolfe furzweg Stamm\*\*\*), im 13. Ih. Stamheim, = zum Wohnsige an bem (vor andern sich auszeichnenden) Baumstamme abo. u.

<sup>\*)</sup> Gleicherweise sind zusammengezogen mhd. niuwan, niuwen, = nichts als, nur, ausgenommen, in niun u. nûn, und niuwet nichts in niut u. nût (wetterauisch naut). Für nen hat die Mundart der Wetteran und bei Gießen nau, wie für neun, mhd. niun, die Mundart zu Annerod bei Gießen noch zu Anfange dieses Jahrhunderts naun, in der älteren Sprache der Gegend nûn. Vgl. auch S. 269,

<sup>\*\*)</sup> Im vocab. (liber ordinis rerum) v. J. 1429, Nebel's Handschr., Bl. 3 a: "vorago wasser swal,"

<sup>\*\*\*)</sup> Daher ist Archiv V, XIII, 30 3. 2 v. u. statt "Stamme Luck" zu lesen: "Stammer Lück" d. i. die nach Stammheim zu gelegene ehemalige Walblücke.

mhb. stam); Steinheim, im 15. 3h. Stein-, Stainheim, = jum Wohnsite auf ober an dem Felsen (ahd. u. mhb. stein); Stockeim, 1151 Stocheim, im 14. u. 15. 3h. auch Stogu. Stogkheim, = jum Wohnsite an bem abgeschlagenen Baumstamme ober dem Baumstumpfe (abb. u. mbd. stoc); Straß: heim (jest nur noch in Strafheimer Sof, bem alten Oberftragbeim), 1064 Stratheim (Bend's Urf. I, 282), im 13. 3h. Strazheim (z = f), = jum Wohnsite an ber (großen) Straße, v. ahd. diu sträza (z = ß), mhd. sträze, aus lat. strata (sc. via). Dazu kommen dann noch Namen außgegangener Orte: Felbheim (jest besonders in Feldheimer Waldchen), im 13. Ih. Velt-, Feltheim, = zu bem Wohnfipe im Felbe b. i. auf bem schon lange urbar gemachten Boden; Scurpheim (1223. Arnsb. Urf. 7), Scurfheim (1239. Daf. 18), = jum Bohnfite an bem Schurf b. i. bem Graben zur Auffindung bauwurdigen Berggutes\*); Spillheim (Archiv V, XIII, 144) = zum -Wohnsite am (hasen-)spile b. i. an bem einsamen Felborte, wo bie Sasen mit einander zu spielen pflegen \*\*); Wertheim (Archiv V, XIII, 157) = jum Wohnsitze auf ober an dem wert b. i. dem dem Wasser abgewonnenen flachen Lande. — Dagegen sind 15) ber Zufammensetzungen mit hove (wetterauisch hobe), bem Dat. Sing., und hoven (wetterquisch hoben), dem Dat. Plur. v. mhd. der hof (wetterauisch hob), ahd. hof, unserm Hof, in ber Bedeutung "Inbegriff ber zu einem Gute gehörigen Bebaude," nur wenige an der Zahl: Berghofen = zu ben an ober auf bem Berge liegenden Sofen; Bischoffen, 1356 Bisschoben b. i. Bisc-hoven [bisc- wie in bisctuom (Graff III, 354) Bisthum st. biscof-tuom] \*\*\*), = zu den

<sup>\*)</sup> Dieses Schurf läßt ein mhd. der schurf voranssetzen. Bgl. abd. schurfan, schurphan, unser schürfen.

<sup>\*\*)</sup> So hieß z. B. bei Ettingshausen ein Feld "amme hasinspile."
(Arneb. Urk. 367).

<sup>\*\*\*)</sup> Demnach ist unser neud. Bischoffen nicht wie Biscoshen Arnsb. Urf. 466 Kürzung aus Bischossheim, Biscosisheim.

Sofen, die bem Bifchoffe gehoren; Obbornhofen (ft. Obernhofen), in ber altesten Zeit (zë dëmo) Oberenhove, = zu bem oberen (höher gelegenen) Hofe, aber schon 1141 (ze den) Obernhoben, um 1150 Oberenhossen (Baur's Urf. I, 61), später Obernhoven, auch schon frühe mit vorgetretenem h Hoberenhoben (neben Hoverenhove), = zu-ben oberen Höfen. Dann bie Namen ber ausgegangenen Orte Bonnhofen, Bônhoven, 1325 Bônhavin (Arnsb. Urf. 380. 381), 1331 Bonhobben (baf. 402), = ju ben Baumhofen, von Obstbaumen umgebenen Sofen (ze den boum-, bom-, bonhoven, wie ahd. boum-, bom-, bongarto, unfer Bangert = (Dbft-) Baumgarten]; Burghofen (Archiv V, XIII, 112), 1478 Burchoffen (Burc-hoffen) = zu ben ber Burg angehörenden Holeshoven (Arnob. Urf. 74. 75), Hulshoven, = zu ben Höfen an der Steche palme' (ahd. der hulis, mhd. huls). Sollte die Issel Archiv V, XIII, 116 f., wo früher ber Isselhof ftand, auf einen Brandplat beuten und ber Name, beffen alte Form mir abgeht, eigentlich Uffel zu ichreiben fein? Doch jest heißt in ber Wetterau ber vom Feuer auffliegende Funke bie Iffel b. i. älter-hochd. Uffel, und besonders wird bas Wort gebraucht, wenn, wie von brennendem Reisig ober Stroh, die Kunken in Masse stieben. Bgl. angelfächs. sô ysele, altnord. sâ usli Funkenasche, abb. usil-var bleich feuerfarben (Graff I, 487). -16) Alhd. hûsun (hûsum), mho. hûsen, = haufen, ben Dat. Plur. v. abd. u. mbo. daz hus, unferm Saus, führen: Erbhau= fen, 1151 Erdhusun, im 15. 3h. verberbt Ertzhusen (Würdtwein III, 307), = ju ben Saufern von Erbe, wie mbb. daz steinhûs Haus von Stein (Benecke-Müller I, 739b); Frohnhausen, mho. Fronhusen, = ju den dem Grunds herrn gehörigen (herrschaftlichen) Häusern, v. mhb. fron herr= schaftlich (vgl. S. 279 bie Anm.); Haarhusen, im 15. 3h. Harhûsen d. i. Horhûsen (wie ein Ort in Baur's Urf. 1, 82 heißt), = zu ben Säufern an morastiger Stelle ober

Sumpfgelanbe, v. ahb. daz horo = Koth, aber auch Sumpfe boben, palustre (Diut. I, 493a), mhb. hor; Holzhaus fen, Holzhûsen, = ju ben Saufern im ober am Behölze; Salzhausen, 1187 Salzhûsen (Archiv II, 118 f.), = zu ben Häusern, in ober bei welchen Salzstedereien angelegt find; Sichenhausen, im 14. 3h. Siechenhusen und mit nieberd. i statt ie Sichenhusen, = zu ben Krankenhäusern, abgeschieden stehnden Säufern worin die Aussätzigen fleißig gebabet und geheilt werden \*), v. ahb. siuh, mhd. siech (unserm fied), = frant; Stodhausen, Rame zweier Orte, welche im Riedeselschen und bei Grunberg liegen, im 13. u. 14. 3h. Stoc-, Stock-, Stoghusen, = zu ben Saufern am (auffallenden) Baumstumpfe, f. ahd. u. mhb. stoc S. 293; Von= haufen, 1304 Vâhenhûsen, 1313 Fâhenhûsen, 1380 Fôhenhûs, = ju ben Säufern der Fänger b. i. berer, die Wild und Bogel nachstellen, v. ahd. der faho = captator (gloss. Hrab. 954 b); Windhausen, im 14. 3h. Winthusen, = zu ben bem Winde ausgesetten Saufern. Weibenhaufen führe ich besonders an. Der Name: lautet im 15. 3h. Wydenhusen b. i. Widenhusen = zu ben von Weibenbaumen (mhb. widen) umgebenen Saufern, und ift schwerlich eins mit bem 1370 genannten Wadenhûsen (Würdtwein III, 293) = gu ben Saufern bes Wato. - 17) shutten fommt nur vor in Glashütten b. i. Sutten gur Berfertigung bes Glases. — Gleicherweise findet sich 18) ahd. diu krucks, mho. krucke Krude, welches, wie die Feldbenennung "an der kruckin" i. b. Arnsb. Urf. 372 zeigt, ein besonderes Beiden im Felbe, etwa wie por Alters bie Ruhestode an Wegen in der Wetterau, oder eine besondere Bildung des Bodens bedeuten muß, allein in Feldfrücken, im 14. 3h. Fëltkrucken (Urneb. Urf. 477), Vël-, Fëlkrucken, Fël-

<sup>\*)</sup> Der Sing. das Siechenhaus bei Schmeller III, 190 neben Siechhaus, ahd. siechas, auch sihhas, mhd. siechhas.

kruckin, = ju ber krucken (Rrude) im Felbe. - Eben fo hat 19) lanton, ben Dat. Plur. v. ahd. daz lant Land, bas einzige Bonlanton b. i. Boumlanton = zu ben Baumlandern, Baumstuden, ber Rame eines ausgegangenen Dorfes, bas auch mit bem Sing. Bonlant (Archiv II, 118) bezeichnet wird. — Gleichfalls nur einmal erscheint 20) aus dem 16. 3h. ein -mar, -mer in Buchmar, Buchemer, jest Bu= chenberg, in ber Herrschaft Itter. Mir scheint -mer nicht landschaftliches -merk ft. sberg, wie man z. B. in und bei Biegen Stanmerk fur Steinberg bort: fonbern ich febe Rurgung aus einem im Alho. vorkommenben Ortsnamen Buochunmarchu = zur Buchenmart, ber nach ber Buche benannten Mark. - Ferner zeigt sich nicht mehr als einmal 21) molen, ber Dat. Sing. v. mittelnieberd. mole (mhb. mul, abt. muli) Mühle, nämlich in Radmühl, 1391 Rademolen, = zu ber am Robe (Reubruche) erbauten Muhle. 1lebrigens haben fich auch in ben Ramen bloßer Mühlen Benennungen von Bobenflachen, Gewässern zc. erhalten. Go trägt z. B. Die Seifenmühle bei Ermenrod ihren Ramen von ber Seife (mhd. diu sife), = von abfilegendem Quellwasser oder burchzogenes sumpfartiges Gelande \*), dauernder Masse woran sie liegt, und die Seemühle bei Hofgull lag ehebem an einem See. — 22) Zusammensetzungen mit rode, mehr niederd. rade, bem Dat. Sing. v. daz rod (f. S. 247) find: Angerod, 1369 Ingerode, = jum Eng-Rode, jum Neubruche ber ohne rechte Ausdehnung ift, sahd. angi, engi, mhd. enge, mittelniederl. mit i für e inghe (Grimm's Gramm. I, 3. Ausg., 273), welches nach Mittelbeutschland in unsern Namen eingedrungen fcheint]; Burggrafenrode, (15: 3h.),

<sup>\*)</sup> Das Wort ist einem Burzelverb entsprossen, welches sich in angelssächs. sîpan, altfriesisch sîpa, = triesen, zeigt. S. Haupt's Zeitschr. VI, 487. Seife kommt in unsrer Provinz öfters vor, s. Archiv V, IV, 124.

f. C. 246 f.; Elbenrob, 1299 Elberodt, u. Elpenrob, 1350 Elperodde (Arnsb. Urf. 477. 767), im 15. 3h. mit eingedrungenem n Elpenrade, = zum Neubruche, wo es nicht geheuer ift, indem man die Alpe [mhb. Plur. elbe] fürchtet\*), v. mhb. der alp (Alp) boshafter Recegeist (vgl. Grimm's b. Mythol. 411); Engelrob, 1287 Engelrodt, 1333 Engelrode, 1351 Engelnrode \*\*), = ju bem unter ben Schut ber Engel gestellten ober ben Engeln geheiligten Reubruche; Ermenrod, im 14. Ih. Irmenrode, Ermerode (Arnob. Urf. 646), = ju bem großen, ausgezeichneten (abb. irmin-) Reubrauche; Refenrode = zum Reubruche, auf welchem befonders Schotenfrüchte gezogen werben? v. aht. diu chëvâ, mhb. këve Schote, Hulse; Ronnenrod, 1493 Nunrade, aus dem unverständlich gewordenen ebenfalls im 15. 3h. noch vorkommenden Lunrade, 1290 u. 1306 Lunrode b. i. Luntrode = ju bem Reubruche im ober am Saine ober Walde (f. lunt S. 265); Rainrob, 1261 Reinrod, im 14. 3h. Reynrode, Reinrade, = ju dem am Raine (ber Nibba) gelegenen Neubruche, v. mhd. der rein (ahd. rein u. reini) Grengrand, Uferhang, nicht aus Reginrod b. i. überaus großer Neubruch (vgl. regin Rath, bann "Ansehen" und "von Anfehen" in Grimm's Gramm. II, 473); und Rein = roth = zu dem zwischen den Rainen der Schwalm und zweier

<sup>\*)</sup> Der Alp als boser Wald= und Feldgeist lebte früber mehr im Glauben des Volkes als jest. So hat z. B. noch Alberns in sei= nem dictionar.: "Mephitis. der gestanck vund fauler dampst, der auß den sumpsten oder schweselichten wassern kompt, in nemoribus grauior est ex densitate sylvarum. In der Drepench spricht mann, der Alp seist also." Alberns war in Gösenhain bei Dreieichenhain Pfarrer gewesen. — Aus dem Gießener Anzeigeblatt erinnere ich mich eines Elsen driesches, welcher in der Gemarkung eines benach= barten Ortes von Gießen (Großenbuseck?) liegt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Form scheint sich an den Mannsnamen Engilo nur anzulehnen.

Rebenflüßchen liegenden Neubruche\*). Romrob, im 13. 36. Rûmerate, Rûmrôde, b. i. ahb. (zi demo) Rûmirôda, = zu bem sich weit ausbehnenden Neubruche, v. ahd. rûmi großen Raum barbietenb, weit. Bon Namen ausgegangener Orte gehört bann noch hierher: Biefenrob (Archiv V, IV, 68), 1273 Biesenrade, = jum Neubruche, wo Binsen standen, von dem mehr niederdeutschen Worte diu biese Binfe (Fundgruben I, 360b). - 23) Das G. 255 besprochene sahsen, sachsen, sassen haben wir allein in Binbfachfen, 1370 Bintzensassen, = ju ben sachsen, in beren Rahe Binfen wachsen, einer Zusammensetz. mit bem Gen. Plur. von dem schwachbiegenden mhb. der binze (f. S. 277, z = 8). 24) Albo. u. mhb. diu stat Wohnstatt, großere Ortschaft, unser Stadt, erscheint in Altenstadt, abd. (zi dero) Altunstat [Altunstati] u. bann mit bem Dativzeichen Altenstete, ferner Alten-, Alden-, Aldinstat, = ju ber alten Ortschaft, verschieden von Alftabt, bem Ramen eines ausgegangenen Dorfes bei Gambach, welcher Alstat, Alstad geschrieben wurde und, als Rurzung aus Alahstat, zu ber Ortschaft an einem altheidnischen Tempel, einer geheiligten Gerichtstätte ober eis nem Königshause bebeutete (f. oben G. 271) \*\*); Berftabt, 885 Perhstat b. i. Perhtstat [wie bei Dronke 43, 68 ein Ort Berhtheim heißt], aber auch schon 852 wie spater :Berstat, = glanzende (abb. përaht, përht, bërht), herrliche Ortschaft; Leustadt, im 15. 3h. Laubstat, früher (zi dero) Louphstete d. i. nicht ahd. Hlouf- (Lauf=), sondern Loupstetî Laubstätte = zu ber Ortschaft unter Laubzweigen\*\*\*); Selgen=

<sup>\*)</sup> Rain kommt zu näherer Bezeichnung auch in andern Namen vor. So in dem der unsern Battenberg gelegenen Rain mühle, welche auch "Mühle unterm Rain" heißt.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach ist mein Artikel über Altenstadt im oberhess. Intelligenzbl. 1844 Nr. 18 zu berichtigen.

<sup>\*\*\*)</sup> lauph = folia auch in den fragm. theot. (ed. Endlicher et Hoff-mann) 25. Uebrigens ist neud. Leustadt unorganische Bildung, indem es ein mhd. Löubstat voraussetzen läßt, welches nicht vor=

ober Silgenhof, worin, weil den Ort vier Sofe bilben, shof für stadt eingetreten ift, 1344 (ze der) Sælgenstadt, 1353 Sêlginstatt, = zu ber gesegneten Statte, bem Orte ober ber Ortschaft, wo man sich gludlich (selig mhd. sælec, selig) fühlt. — 25) Ahd. u. mbb. der stein Fels und Felsenburg haben Blankenstein, 1323 Blanckenstein u. 1359 in eigentlicher Zusammensetzung Blanckstein, = zu ber weithin blinkenben Felsenburg, v. mhd. blanc glanzendeweiß; Breibenftein, im 13. u. 14. 3h. Preiten-, Breidenstein, = (Burg) zu bem breiten Felsen; und ber Name von Ulrichstein bei bem Bolfe, Mullftein, 1489 Molestein b. i. Molles-, Mollestein = Fels, auf wels chem sich ber Molch (mhb. mol u. molle) aufhält. — 26) Mit ahd. u. mhd. diu struot, in der Bolkssprache Oberheffens (in welcher ou ft. abb. uo) die Strout, hochb. Struth, = Buschwald, Didicht, einem Worte, welches in ber Proving von Waldbezirken öfters vorkommt,\*) ist zusammenges. Linden= struth, 1243 u. 1317 Lindenstrud, Lyndinstrut, Lindinstrut, = ju bem Lindengebufch, Linden-Buschwald. Der bei Würdtwein III, 286 aufbewahrte namen Altenstrudt bedeutet: zu bem alten Buschwald, im Gegenfate zu einem neu angelegten. Hinsichtlich der noch unermittelten Lage des fruhe ausgegangenen Ortes mache ich barauf aufmerksam, daß im Altenbusecker Gemeindewald ein Diftrict Altenstruth vorkommt. — Auch 27) ahd. u. mhd. daz tal, altwetterauisch dal, unser Thal, ift in zwei Ortonamen aufzuweisen: in Engelthal, 1268 mit dem alten Dativzeichen Engelthale, sonst im 13. u. 14. 3h. Engelthal, Engildal, Engiltal, = ju bem ben Ens geln geweihten und unter ihren besonderen Schut gestellten Thale, und in dem Namen des ausgegangenen Dörfchens Donnthal, Donnbal (Archiv V, XIII, 138), 1312 Dâmdale (mit Wandlung bes n im m aus Dandale), einer Bu-

kommen kann. Das Bolk spricht richtiger Läschet (d. i. neud. Lauskadt) mit a = ahd, ou und abgeschliffenem stat.

<sup>\*)</sup> Eine Lanzinstrud b. i. dem Lanzo (Lang) zugehörende Struth i. d. Arneb. 11rf. 367.

sammenziehung aus Dahintal, 1294, 1305 u. 1311 Dahindal, Dahindail (Arnob. Urf. 182. 246. 274), = ju bem Thon = oder Letten=, Lehmthal [ahd. dahûn-tal], v. ahd. diu daha, mhb. dahe Thon, Letten, Lehm, ober auch, mas mir aber nicht wahrscheinlich ift, = "zu dem Thale der Töpfer" v. ahd. mhd. der dahe Topfer (Windberger Pfalm. 2, 9)\*). -28) Ahd. u. mhd. der wec Weg fommt nur Einem Ramen zu: Schlechtenwegen, 885 (aber Dat. Sing., zi demo) Sliedinweke = (Dorf) zu bem ebenen Wege, mit altsächs. ie ft. ë (Grimm's Gramm. I3, 245) und Ausfall des h v. ahd. sleht = in gerader (wagerechter) Flache, eben, glatt \*\*). Aber ber Dat. Plur. bes aus wec entsprossenen abb. daz wiggi = Bereinigung von Wegen scheint vorzufommen in Rinderbugen (mit b aus w), beim Bolfe Rinnerwigge, in ben Kloster Marienborner Rechnungen v. 1490 ff. Rinderwiegen \*\*\*) = ju ben Bereinigungen ber Wege, wohin bie Rinder gur Weide zu gehn pflegen. — Eben fo findet sich 29) ahd. daz wih, mhd. wich, = lat. vicus Dorf, aber auch befestigter Ort, oppidum, in dem einzigen Westwich, Westwig, Westwig, Westwic (Arneb. 11rf. 36. 111. 293. 333. 18. 225. 268. 197), = "Ortschaft im Westen", bem Namen eines ausgegangenen Dorfes ober befestigten Punctes bei Lich. — Mit dem von lat. villa hergenommenen 30) ahd. diu wila, mhd. wile, neuhochd. eweil und abgeschliffen sel an Ortsnamen, = Dorf, mäßige Stadt, woneben in gleicher Bedeutung abb. der wilari mbb. -wiler, -wilre, neuhocht. (in engerem Sinne) Weiler, aus mittellat. villare, find anguführen: Echzell, 951 Achizwila,

<sup>\*)</sup> Aber nicht von bem Mannsnamen Daho (Graff V, 105), neud. Dach. Eine Flurbenennung leimendal Lehmthal i. d. Arnsb. Urk. 420.

<sup>98.</sup> mit ausgefallenem hahd. gislitit st. geslihtit = politus bei Graff VI, 790 f.

<sup>\*\*\*)</sup> ie ft. i scheint hier eingetreten zu sein, als wiggi unverständlich ges worden war.

817 Echecila, noch 1275 Echtzyla (Baur's Urf. I, 103), sonst im 13. u. 14. 3h. Echecile, Echzile, Echtzile, Echcil, Echtzele, Echzel, = Dorf am ftromenben Baffer\*), v. einem aus abb. aha fortgebildeten ahaz, achaz fliegendes Gemäffer? \*\*) Bilbel, und im 8. Ih. Felwîla, Velavîlre, Velewîlre, im 12 — 15. 3h. Velewîlo, Velewîle, Velwîle, Filbil, Filbell, = Ortschaft, wo die hochstämmige Weide (abd. diu felawa, felwa, mhd. velewe, velwe) wachst (vgl. obers heff. Intelligenzbl. 1846 Rr. 11) \*\*\*). Auch der Name eines an der Wetter gelegenen ausgegangenen Ortes Cruftila, Crustile, stellt sich, wenn man die Form Crusst]-wîlere (cod. lauresch. III, 256) beachtet, als eine Busammensetzung mit wila bar und bedeutet: Ort an der Erdhöhle ober Gruft (abb. cruft = crypta, spelunca). - Einen Orts= namen endlich trage ich nach: Bomfirchen (Archiv V, IV, 34), früher Boum-, Bom-, Bon-, Bainkirchen, = zu ber unter (Obft-) Bäumen erbauten Rirche.

Indem ich nun zu den zusammengesetzten Orts:
namen übergehe, deren erstes Wort ein Personenname
ist, will ich einige mit andern Eigennamen gebildete Zussammensetzungen vorausschicken. Diese sind Wetterfeld,
in ältester Zeit Weterefeld, 1287 Weddirselde, = (Ort)
zu dem Felde an der Wetter sim 8. Ih. Wetteraha u. Wettera d. i. Fluß, der Wetter mit sich bringt], aber im 13.
u. 14. Ih. auch im Dat. Plur. Weddervelden, Wedirveldin,
Wedirselden, = zu den Feldern an der Wetter †); Win=

<sup>\*)</sup> Die Horloff, an welcher Echzell liegt, ist hier reißend und tritt leicht über.

<sup>\*\*)</sup> Ein schwäbischer Fluß heißt die Echaz (Schmid 7), Echetz, mit lat. Endung Achatius. ch auch in ahd. achari = aquarius. — Bgl. oberbess. Intelligenzul. 1846 Nr. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Die lächerliche Ableitung aus lat, villa bella ist doch wohl jest vergessen.

<sup>†)</sup> So auch 1376 von einem Felde bei Muschenheim: nuf dem felde, daz man nennet das Wedirfett" (Arnob. Urk. 621).

nerod, im 15. Ih. Windenrade, = zu bem Reubruche, auf welchem sich Wenden angesiedelt haben, v. mhd. der Winde (vocab. theut., Nuremb. 1482. Bl. 00 6 b. Schmeller IV, 111) neben der üblicheren Form der Wint Wende, Slawe, lat. Venetus; und Pohlheim, Palheym (Arnsb. Urf. 252), 1466 Polheim (vas. 719), = "zu dem Wohnsize am Pfahlsgraben" (beim Volke Polgraben), welcher im 14. Ih. der pal hieß\*). Wirklich lag auch der Ort unfern Grüningen an dem Pfahlgraben; aber ein anderes frühe verschwundenes Pohlheim\*\*) stand fern von diesem bei Oberstorstadt an der Hainbach, vielleicht an einer kleineren Besestigung.

Die Zusammensetzungen mit Personennamen \*\*\*) sind zahle reich, und dieß kann nicht wundern, indem es nahe genug lag, daß in dem Namen des Ortes der Name des Gründers oder des ersten Herrn, der hier Bestigung hatte, erhalten wurde. Aber nicht alle diese Zusammensetzungen erscheinen als uneigentliche, d. h. durch Anrücken des im Genitiv stehnsden Personennamens an das zweite Wort entstandene, es begegnen vielmehr einige Orts und auch Flußnamen, in welchem es das Ansehen hat, als sei der Personenname, wie es bei Appellativen in eigentlicher Zusammensetzung häusig zu geschehen psiegt, geradezu an das zweite Wort gesügt, was vielleicht für das hohe Alter der Verdindung sprechen dürste. Indem ich nun die hieher gehörigen Ortsnamen verzeichne, ordne ich wieder alphabetisch nach dem letzen Worte der Zusammensetzung und unter dasselbe, scheide aber auch

<sup>\*)</sup> So heißt es von Gütern zu Palgunse (Pohlgons), d. i. Gons am Pfahlgraben, in einer Urk. v. 1315: (Arnsb. Urk. 298) for dem pale, in campo ante silvam pail, apud silvam pail.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe darüber im oberhess. Intelligenzbl. 1847 Nr. 101 Nachricht gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die alten Personennamen, welche nicht allzubekannt find, habe ich belegen zu mussen geglaubt, erschlossenen aber, die nicht zu belegen waren, ein Fragezeichen beigefügt.

dießmal die auf Orte übergetragenen Ramen ber Waffer, Bachlein 2c. ab und laffe fie vorausgehen. Bäche und Denn auch hier nehme ich an, baß jene Waffer ic. eher benamt wurden, als ber baran erbaute Ort. Bunachft 1) mit aha, ahe, a scheinen zusammengesett und zwar, ohne baß ber Personenname im Genitiv stunde: Eifa, im 13 - 15. 3h. Yphe, Yba (unrichtig, weil man -a falfch verstand, wie Dat. Plur. auch Ybin), Ise, Yffe, = (Dorf) zu ber Eifa [782 Yphâ, Yfâ, b. i. Îfâ, = Bach, Fluß bes Îfo \*\*)]; Beisel (ft. Weißel), im 8. Ih. Wîzzilâ (z = ß), Wîzele, im 13. u. 14. 3h. Wîzele, Wyzele, u. Wîßel (Arnsb. Urf. 21. 275. 703), Wîtzele u. Wyszele (Phil. Dieffenbach aus ungebr. Urt.), = (Dorf) ju ober an bem Bache bes Wizili (Graff I, 1118). Der Rame gilt allein Riebermeifel, meldes 1367 (ze der) Nyddirn Wîzel u. 1405 Nydderwißele (Arnsb. Urf. 581. 698) genannt wird, während bas später entstandene und nach dem alten Weisel (Riederweisel) benannte Sochweisel ursprünglich Hovawizila Hofweißel D. i. Weisel bas nur aus einem Sofe besteht, im 13. u. 14. 3h. Hovewizele, Hovewisele, Hobewizola (Urneb. Urf. 253), Hovewîzelâ (baf. 373), Houwîsele (baf. 31) b. i. Hov-wîsele, hieß, im 14. Ih. auch zusammengezogen Howißele u. Hawisele (Phil. Dieffenbach aus ungebr. Urf.), endlich, inbem man von der Kurzung ho = hov- unrichtig zu ho = hoh fortschritt, wohl zugleich wegen ber Lage am hausberg, 1361 Hôhinwîzel, 1444 Hôhenweyfel, 1446 Hôenwîssel. Sollte auch Girmes in Waldgirmes, im 8. 3h. Girmeze (z = f) u. Waldgermice, Germenz, im 12. 3h. Germeze, Gyrmeze, Girmize, Girmeze (Baur's Urf. I, 62), im 14.

<sup>\*)</sup> Dieser Mannsname Îso ist verzeichnet Graff I, 160; neud. lautet er-Eiff und ist ein nicht seltener Familienname. Daneben Îbo (Dronke cod. dipl. fuld. 93. 164), neud. Eib. — Uebrigens hat unsre Proving zwei Eifa, eins bei Alsseld und eins bei Hapfeld im hinterlande. Beide liegen an Bachen.

3h. Girmisse, hierher gehören und auf einen mit -a zufammenges., von dem ahd. Mannenamen Germo (Dronke cod. dipl. fuld. 57, 93. 73, 124. 132, 259. 199, 451) abgeleiteten Ramen Germizo gurudzuführen fein? Ebenso könnte vielleicht Lais (ft. Leiß), 1187 Leizaha (Arch. II, 119. z = f), Leizā, 1130 Leysā, = (Dorf) zu ber Lais, in Ober: u. Unterlais, 1278 (ze der) Nidern-leysa, auf eine aus dem abb. Mannsnamen Laid-, Leidrat (Dronke 6, 8. 9, 12. 38, 60) gefürzte trauliche Form Leizo\*) zurückgehn und sonach ber Bach, woran die Orte liegen, die Leisa, Leiza, Leizaha, als "Bach, an welchem Leizo seine Besitzungen hat," zu beuten fein? Offenbar bagegen ift Gungenau, beim Bolfe mit richtigerer Endung Gonzena, 1013 (zi dero) Gunzenaho, = ju bem Bache bes Gunzo, (Dronke 189, 421)\*\*), bem Bache, an welchem Gunzo feine Besitungen hat, und hier erscheint in Gunzen-, Gunzin- Genitivzusammenfügung. Gleiche feben wir in Bieben, 1266 Bibenahe, = zum Bache bes Bibo (cod. lauresh. III., 304). Durchweg aber findet fich bieselbe in den Berbindungen von Personeundmen 2) mit bach: Bolnbach, 1149 Buollenbach, 1493 Bolnbach, - gu bem Bache bes Buolo (Graff III, 97) neud. Buhl \*\*\*); Butbach, 779 Botinesbach \*\*\*\*), bann Butesbach, Butdisbach, Budisbach, Butspach, endlich im 15.

- Emile

<sup>\*)</sup> Neber die Diminution zusammengesetzter Personennamen in Koses namen auf -zo u. s. w. belehrt Grimm's Gramm. III, 689 — 694.

— Leidrät bedeutet Rath (Rathgeber) im Letd.

fcheint Rosesorm aus einem ahd. Mannsnamen Guntrat, b. i. Rath (Mathgeber) im Kamps.

puol, buol (Notker ps. 59, 9. 77, 58. 148, 9), Buhl; hügel.

wo'wir im Abd. nur -in, später -on erwarten follten, habe ich oben S. 259 f. gesprochen und verweise darauf für alle Zusammenssehungen, in welchen jene Endungen weiter vorsommen sollten.

Ih. verberbt Buczpach, = (Burg) um Bache bes Boto ober Poto (Graff III, 80) neud. Bott oder Pott [d. i. Bote], womit der 773 vorkommende andre Rame Botisphaden Cod. lauresh. U, 623. 632. M, 258) = "zu den Pfaden (Kußwegen) bes Boto", die auf bemselben Boben sein mußten, gusammentriffit, whne daß in so alter Zeit ein Eintreten des bach für phaden anzunehmen ware: Dedenbach, im 15. 3h. Deckenbach, und Derbach, wohl früher Dekesbach (?). beibe Ramen == zum Bache bes Tekor (Gen. Tekin al. Kelis). welcher ahd. Mannsname sich auch in ahd. Tekinhova (Graff V, 364) zeigt\*); Frankenbach, 1285 Frankinbach, 1372 Franckenbach, = zum Bache des Franco (Bronke 74, 1271) neud. Frank b. i. Franke, weniger wahnscheinlich aus einem ahd. Frankonopal = Bach der (Nieberlassung von) Franken; Simmers bach, 1339 Symmersbach (Archiv L 230), Simmershach, d. i. ald. Sigimarespah, = zum Bacht bes Sigimar fo. i. Siegberühmter neud. Siegmar; Wippen= bach, im 16. 3h. Wippenbach, - zum Bache bes Wippo [Roseform aus Witperaht? b. i. Weithin glangender] neub. Wipp; Wohnbach, bei dem Bolfe Wommbach, im 8. 3h. Wanenbach, Wanebach, Wanbach, später nur Wanebach, = jum Bache des Wano (Graff I, 858). Außer diesen Mamen darf noch ber eines ausgegangenen Ortes angeführt werden: Geisenbach (Archiv V, XIII, 52); ehebem wohl Gisenhach, = yu Bache des Giso (Graff IV, 266) neud. Geis. — Auch 3) in den Zusammensehungen mit brunne, mitteld, durne Worn, Atcht der Bersononname immer im Genitivi Appenborn (jest Hof), im 15. Ih. Appenharne, = jum Brunnen bes Appo ( Dnonke 74, 127) neud. Apps Busenborn, wovon mir die alte Korm abgeht, wohl zum Brunnen des Buoso oder Puoso (Graff III. 217) neud. Bus; Marienborn, beim Volke Merieborn, im 13 - 15.

<sup>\*)</sup> Bon Teko die diminutiven Tekilo und Tekila (Ahefla). Ob e oder ë?

3h. fons S. Marie, Marienbornen, Marienburnen, Mergenborn, Mergenbrun, = zu bem ber Jungfrau Maria geweihten Brunnen; Usenborn, 1305 Usenburne, im 15. 3h. Usenborn, Unsenborn (Grimm's Weisth. III, 433), Osenborn, Ossenborn, = jum Brunnen bes Uso, Usso (Graff I, 486); Wagenborn, 1141 Wazenburnen, 1145 Wazemburne, 1353 Watzenburnen, = jum Brunnen bes Wazo neud. Was. Edartsborn heißt 1290 Eckernburn (Wend's Urk. II, 228); dieß aber ist wohl verschrieben ober unrichtig gelesen statt Eckersburn b. i. Eckehartesburne (vgl. Ecfartshausen S. 314) = jum Brunnen bes Eckkehart [b. i. ber mit ber Schneide bes Schwertes tuchtig auftrifft] neub. Echart, Edart. — Endlich ift noch ber Genitiv bes Bersonennamens angetreten 3) in bem einzigen Ortonamen auf echtes ouwe Au: Gettenau, 1353 daz dorf zu Gettennawe (Arneb. Urf. 498), 1356 Gettinau (das. 516), = (Dorf) zu ber Aue bes Getto (Dronke 6, 8)\*). Ein unechtes, nach mißvers standenem a = aha gebildetes -au lernten wir vorhin in Gunzenau fennen.

Weit zahlreicher, als biese auf die Orte übergetragenen, mit Personennamen zusammengesetzen Namen auf aha, ahe, -â, auf bach, burne u. ouwe, sind die auf andere Appellative ausgehnden, welche theils wohl zu gleicher Zeit für den Grund und Boden, worauf die Orte stehn, wie für diese selbst ausgekommen sein mögen, theils aber denselben allein geges ben wurden. Ich verzeichne 1) mit berc, welches sich auch hier in den Namen mit durc mischt: (die) Badenburg, 1358 Badenberg = (zum) Berge des Bato, Pato (Graff III, 62); Battenberg, 1194 Battenberg, 1215 Battenburg, 1227 Battenborch, 1244 Battemberg, 1254 Battenburch, 1277

<sup>\*)</sup> Ein anderer ahd. Mannsname ift Gatto bei Dronke 49, 81. 85, 151. 113, 212. Dieser steht eben so neben Getto, wie ahd. Batto neben Betto.

Battinburg, = (Burg) ju bem Berge bes Batto ober Patto (Graff III, 62); Lisberg, im 13. u. 14. 3h. Lieben- u. gewöhnlich Liebes-, Liebis-, Liebsberg, aber auch schon 1332 u. später Lyeß-, Liesberg, = jum Berge bes Liubo (Graff II, 55. Liubo b. i. ber Liebe, Angenehme); Muns zenberg, im 12. u. 13. 3h. Minzin-, Minzenberc, Minzemberg, 1489 auch schon Müntzenberg, = jum Berge bes Minzo\*), trop bem blattrigen Stengel im fpatern Bappen nicht aus ahd. minzunberc Berg worauf die Munge (mentha) wachst; Ortenberg, im 12 - 15. 3h. Orthen-, Orten-, Orthin-, Ortemberch ober -berg, = jum Berge bes Orto (Baur's Urf. 9. Bgl. oberheff. Intelligenzbl. 1846 Rr. 84) neub. Ort; Rodenberg, 1150 Rochemburg (Guden III, 1055), 1191 Roggenbërch, im 13. u. 14. 3h. Rocgen-, Roken-, Rockinberc, 1337 Rockenburg, = jum Berge bes Hroggo (Dronke 4, 5.), Roggo, neub. Rod; Rupperts: burg, 1183 Rubërtisbërg, 1340 Ruprëchtsburg, = zum Berge bes Ruopreht, Ruobert v. i. ahd. Hruodperaht [= Ruhmglangenber]; Beiteberg, wohl Vitesberc, = ju bem ber Berehrung bes beil. Bitus (Vitus. mbb. Vit) ges weihten Berg. Beilaufig nur erwähne ich ben Suttenberg, von welchem ein ehemaliges Amt und gegenwärtig ein Des canat den Namen hat. Man sagte im 14. 3h. Hüttenberg (Wen'de Urf. II, 251, wohl verschrieben statt Hittenberg), Heittinberg, 1377 (ze dem) Hittenberge, und bas ist: gum Berge bes Hitto (Dronke 24, 38. 86, 153) neub. Hitt. — Jenen zwischen berc und burc schwankenben Ortes namen gegenüber hat nur einer ganz bestimmt und immer 2) burc: Arneburg, im 12. 3h. Arnesburg, im 13-15. 3h. Arnesburc, Arnis-, Arnsburg, ungut 1269 Arenssburgk (Baur's Urf. I, 94), = Burg bes Arn (Dronke 73,

<sup>\*)</sup> Dieß Minzo ist sicher diminutive und Koseform des ahd. Manns= namens Minrich (cod. tauresh. I, 402, 352, 563, 680), Minrih.

123)\*), also nicht castrum aquilæ. In einem andern Ramen; in Berneburg, ift iburg für mho. dorf eingetreten, benn ber Ort hieß 1297 Bernhardesdorph = Dorf des Bernhard [v. i. Barenfester, Sochebler. Grimm's Gramm. II, 486. 563]. - 3) Zusammensegungen mit dorf find: Conrade. vorf, im 12. 3h. Cun-, Conradisdorf, 1440 gefürzt Consdorf, = Dorf bes Konrab; Eichelsborf (ft. Eigelsborf), 1187 Eigelesdorph u. Eigelesdorf (Archiv II, 119), = Dorf bes Eigil (Grimm's d. Mythol. 349), also nicht von Eiche; Euletsvorf (ft. Eilersvorf), 1270 Ailhardesdorph (Baur's Urf. I, 96), = Dorf bes Adalhart (burch Ausstoßung bes d Ailhart) \*\*), neud. Adelhart, Gilert; Friedensborf, im 15. Ih. Fredilnüstorf v. i. (ahd.) Fridulinesdorf, = Dorf des Fridulin (Graff III, 791) neud. Friedlein; Bergeredorf, aho. Herigêresdorf (Schannat trad. fuld. 297), = Dorf des Heriger (vgl. S. 262); Stornborf, 1332 Storindorf, = Dorf des Storo (mhd. Store Arnsb. Utf. 244. 263. 277 ic.)\*\*\*) neud. Stohr. Bon Ramen, bei welchen bie alten Formen abgehn, scheint mir Rengenborf = Dorf bes Reng (aho. Renzo) †); Sidenborf = Dorf bes Siggo (Dronke 67, 113. Rosename aus einer Busammenfegung mit ahd. Sigi- Siege), mhd. Sicke, neud. Sid; Strebendorf Dorf des Streb (aho. Strebo d. i. der fich abmuhende Rampfer), und alle brei Ramen, Reng, Sid und Streb, kommen neudeutsch als Familiennamen vor. — 4) Ahd. diu eih, mhb. eich, Giche findet sich nur in Garbenteich, im 12. 3h. Gariwarths-, Garwartiseich, u. mit Dativendung

<sup>\*)</sup> Der Manusname Arn ist das ahd. Appellativ der arn Adler (Tatian 147, 5), welches auch im Mhd. vorkommt, aber als eine mehr in's Niederd. neigende Form erscheint (J. Grimm im deutsch. Wtbch. I, 5). Die eigentliche u. übliche ahd. Form ist der aro.

<sup>\*\*)</sup> Wie in derfelben Urf. v. 3. 1270 Ailsvelt (Alsfeld) aus Adelesvelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rame bedeutet Berftorer, Berderber. Uhd. storan gerftoren.

<sup>†)</sup> Kosesorm des ahd. Mannsnamens Rentwic, Rentwich (cod. lauresh. II., 536. 543. 545) neben Rantwic.

Garewardeseiche, 1353 Garwarteich, = zu ber Eiche bes Gariwart. Eben so fommt 5) das von abb, ein abgeleitete abb. daz eihhahi Eichenwald, quercetum, nur in Einem Nas men vor, in Bufect, bas bei Schannat trad. fuld. 307, 47 Bucheseichehe (autet\*), später Buchesecke, Buchesêcho, Buckesêco (Arnsb. Urf. 5. 729), auch mit fals schem n Bucheseken, -ekken (bas. 7. 30), selbst 1238 Busseck (Gudenus I, 548), = zum Eichwalde bes Bucho (?) \*\*) neud. Buch. Altenbuseck heißt 1210 (ze dem) Aldenbuchesêcho (Urneb. Urf. 5), 1351 Aldenbuchsecke (das. 486), Großenbuseck 1351 Grosen-Buohsecke (ebenbas.). — 6) Zusammensetzungen mit feld: Alsfeld, im 11. 3h. Adelesfelt, spater mittelft Ausstoßung bes d und Zusammenziehung Ails-, Alsvölt, = zu bem Felbe des Adal oder auch Adalo [v. h. der Edle, der Mann von ausgezeichnetem Geschlechte. Graff I, 143]; Battenfeld, im 8. Ih. Battenfeldun, Baddanfeldun, = zu ben Kelbern bes Batto (Graff III, 62)\*\*\*), im 13. 3h. aber gefürzt in Battenvelt, als wenn ber Rame ein Sing. ware; Bernsfeld, im 13. u. 14. 3h. (ze dëm) Bërnesyëlde, Bërnis-, Bërnsfëlde, = ju dem Kelde des Bern oder Berno (Graff III, 214. V, 746) neud. Bern; Bußfeld, im 14. 3h. Bubilsfelda u, (Dat, Plur.) -felden, = jum Felde ober ben Keldern des Buobilo fben Frauennamen Buobila hat Dronke 54, 88, u. bas Stamme wort Buobo Graff III, 22]; Burfhardsfelden, im 12. u. 13. 3h. Burchardesvelt, Burchardesuelde, Burkartisfelde, Burchardisfölden, = jum Felde oder den Feldern des Burc-

<sup>\*)</sup> Benck Urk. II, 17 hat aus dem 8. Ih. Bucheswiccum d. i. zu den Bereinigungen der Wege des Bucho. Aehulich führt Buybach (S. 304 f.) im Altdentschen einen zweiten Namen. -wiccum ist Dat. Plur. von ahd. daz wiggi, wikki, worüber vorhin bei Ninderbügen.

<sup>\*\*)</sup> Eig. Buccho, Buohho, benn bas Bolf fpricht Bousich ft. Bufed.

<sup>\*\*\*)</sup> Das als Rosename erscheinende diminutive Baddilo findet fich bei Dronke 4, 5. 19, 28.

hart neud. Burthard; Rirfeld, 935 Rogisesfelt, 1011 Rêggisesfelt (b. i. ahb. Rôggisesfelt), = jum Felde bes Hruodober Hrodgis (Graff IV, 266); Wohnfeld, im 13. u. 14. 3h. Wane- (ft. Wanen-) felde, Wonenselde, = jum Felde bes Wano (vgl. Wohnbach G. 305). Lirfeld fonnte nach Analogie jenes Rirfeld Liutgisesfelt = "zum Felbe bes Liutgis" (Graff II, 266) fein; aber bie Form Lixfelt fommt fcon i. 3. 1238 vor und fo mußte eine zu fruhe Busammenziehung von Liutgises, mit Ausstoßung des t Liugises angenommen werden. - Bahlreicher find 7) bie mit hac, hagen, hein, hain, han zusammengesetten Ramen: Arnshain, zusammengez. aus Arnoldeshan, = jum Behege ober Behölze bes Arnolt neud. Arnold; Agenhain, im 13-15. 3h. Azenhagen, Atzinhayne, Atzenhein, = zum Gehege ober Behölze bes Azzo (Dronke 65, 110. 69, 116); Breun= geshain, 1067 mit o statt a Brûningeshago, im 15. 3h. mit falschem heim Bruningesheym, = zu bem Hage fahb. hac), bem Bebufche bes Bruninc (b. i. eigentlich Abkommling bes Bruno); Greifenhain f. S. 289; Bartmannshain, im 15. 3h. Hartmanshayn, = ju bem Behege, bem Bebolge bes Hartman neub. Hartmann; Belpershain (mit nieberb. p statt hocht. f), 1295 Helfericheshan, 1317 Helfricheshayn, = jum Behege ober Beholze bes Helfrih neud. Selfrich; Herchenhain, 1289 Herchenhain, im 14. 3h. auch Herchinhayn u. mit volksmäßigem i statt e Hirchenhayn, = zu bem Gehege, bem Gehölze bes Herihho\*) neud. Berich, Berch; Rolzenhain, im 14. 3h. Kolkizinhayn u. zusammengez. Kultzinhein, = ju bem Behege ober Beholze bes Cholihhizo (?) \*\*); Lanzenhain, 1402 Lantzenhain, = zum Gehege oder Gehölze des Lanzo [Kosewort aus Lantfrid] neub. Lang; Marienhagen, im 16. 3h. Merbenhagen,

<sup>\*)</sup> Ein verwandter Mannename Heriggo bei Dronke 60, 100.

<sup>\*\*)</sup> Bon Cholo, Colo? woher Rolnhaufen (S. 316).

= ju bem ber Jungfrau Maria geweihten Gehege ober Gehölze; Petershann, im 13. 3h. Pêtershagen u. Pêders-, Pedirsheyn, = ju bem bem heil. Petrus geweihten Behege ober Gehölze; Reinhardshain, im 14. 3h. Reinhardes-, Reynhartishain, = jum Behege ober Beholze bes Reginhart, Reinhart; Beitshain, wohl früher Vîteshein, = ju bem ber Berehrung bes heil. Beit geweihten Behege ober Beholze (vgl. Beiteberg S. 307). Beidartehain lautet 1443 Wîkandeshain (Kuchenbecker anal. hass. VII, 109), welches jum Bebege ober Behölze bes Wigant neub. Weigand bebeutete; aber bas Wort ift', jumal ba fich k und nicht g findet, ficher verschrieben fur Wikardeshain, = jum Gebege ober Behölze, an welchem sich Wic-hart neub. Weifart angebaut Von Rebgeshain und Weitershain fehlen mir bie alten Formen. Sollte jenes aus Richwineshein sein, wie Dieses offenbar aus Withereshein, = jum Behege ober Bes hölze, an welchem sich Richwin, Wit-heri angebaut hat. Rame eines ausgegangenen Ortes ift Bodenhain (Archiv V, IV, 106), 1067 Vocchenhagen, Fockins-, 1540 Vockeshayn, 1353 auch Fulkenandishein, = jum Gehege ober Beholze bes Voccho (Rosename von Folonand). In manchen Ramen tritt ein nahe liegendes Schwanken zwischen hein und 8) heim ein, wie benn bas heutige Rubingshain im 15. 3h. Rudingesheim (Würdtwein III, 12. 87) hieß, was jum Wohnsite bes Hruodine neud. Rubing [b. i. eig. Abkommling bes Hruodo neud. Ruth] bedeutet. Außerdem find Zusammenfetungen mit heim: Affenheim, im 12. u. 13. 3h. Assen-, Assinheim, = jum Wohnsitze des Asso (Dronke 181, 401. 194, 435); Bellersheim, ahb. Baldratesheim, spater Belders-, Beltersheim, = jum Wohnsige bes Baldrat (Dronke 5, 6); Bingenheim, abt. Bingenheim, = jum Wohnsite bes Bingo, welchen Namen ich zwar urkundlich nicht nachzuweisen vermag, aber wohl aus bem neud. Familiennamen Bing erschließen barf; Bubesheim, im 11-14. 3h. Buodenes-, Budens-, Budins- (vgl. S. 259 f.), u. Buodes-, Büdes b. i. Buedesheim\*), = jum Wohnsite bes Buodo, Buoto (Graff III, 85); Dauernheim, im 8. 3h. Turenheim, im 15. Ih. Duernheim, = zum Wohnsite des Turo, Dûro (d. i. ahd. Tiuro, Diuro der Theure, Liebe)\*\*); Dus velsheim, ahd. Dudiles-, Tutiles-, Tutelesheim, später auch Dudilisheim neben Dudelins-, Tuttelnsheim (vgl. S. 259), = zum Wohnsite bes Tutilo (Graff V, 382), Dudilo \*\*\*); Engheim, aus ahd. Ansuinesheim, dann Ansensheim, = jum Wohnsige des Ans-win fo. i. Gottelieb]; Girbelheim (bie Girbelheimer Muhle unfern Friedberg), im 13-14. 3h. Gêrburgeheim, 1383 mundartlich Girburgeheym (Arnsb. Urf.), = jum Bohnfige ber Gerbure; Seuchelheim, ein Rame, ber zweimal in ber Proving vorkommt+), im 13. Ih. Huchelen-, Huchiln-, endlich Huchelheim, = zum Wohnsitze des Huchilo ++); Wuschenheim, ahd. Musken-, Mosken-, Muscan-, später Muschen-, Mussenheim, = jum Wohnsite des Musco (Aufrecht's u. Kuhn's Zeitschr. I, 100) neud. Musch; Disenheim, in ältester Zeit Osen-, im 13—15. Ih. Ossen-, Ossin-, aber auch (burch Verwechselung mit bem nordöstlich von der Nidda in der Wetterau üblichen oss, oëss Ochse)

<sup>\*)</sup> Daher wetteraussch Beuresem mit wetter. eu = mhd. üe (wie ou = mhd. uo) und üblichem Uebergang des d zwischen Bocalen in r.

<sup>\*\*)</sup> Das Femininum Tiura, Diura als Frauenname bei Dronke 79, 137. 78, 137.

<sup>\*\*\*)</sup> d. i. eigentlich Abkömmling bes Tuto, Dudo (Dronke 351, 740).

<sup>†)</sup> Ein drittes Heuchelheim, das bei Holzheim lag und i. d. Arnsb. Urk. vorkommt, ist ausgegangen. S. meine Mittheilung im obers hess. Jutelligenzbl. 1849. Nr. 41.

<sup>††)</sup> Huchilo, Huochilo ist diminutive Form und damit Kosename von einem ahd. Mannsnamen Huoho (d. i. ursprünglich Spötter), woher auch das Patrochminum Huohing, Huoching (Dronke 64, 107. 149, 303). Seuchelheim, im Grüninger Kirchen-Zinsbuch v. J. 1471 S. 26 Huochelnheim (bei Holzheim), ist nach wetter. Aussprache das ältere Hüschelnheim; denn wetter. öu, eu = mbd. üs.

1405 Oessen-, 1446 Ochsenheim, = zum Wohnste ves Oso, Osso\*); Robelheim, ahr. Radilen-, bann Retelen-, im 13. Ih. Redeln-, auch einmal Rutilnheim, = zum Wohns fipe bes Ratilo (Dronke 7, 9)\*\*); Weckesheim, 1318 Weckens-\*\*\*), Weckirs-, im 15. 3h. Weckesheim, = jum Wohnsitze des Wecke, ahd. Weggo, welchen Namen ich jeboch nicht zu belegen vermag; Widbersheim, 1260 Wydrådisheim, vann Weders-, Weters-, Widersheim, = jum Bohnfige des Witrat, in Obere u. Unterwiddersheim (vgl. Bellersheim G. 311); Wiffelsheim, in altefter Zeit Wizines- (z = \$), Wizzenes-, bann Wizzens-, Wyfins-, Wissenheim, = "jum Wohnsitze bes Wizzo", wovon ber Mannsname Wizzunc (Graff I, 1095); Bolfersheim, im 12. 3h. Wolversheim b. i. Wolfrâtesheim, im 14. 3h. Wolvirs-, Wulvirsheim, = zum Wohnste bes Wolfrat hierher gehörige Namen ausgegangener neud. Wolfrath. Orte find: Birnkheim (oberheff. Intelligenzhl. 1849 Rr. 51), 1328 Birincheim, = jum Wohnsite des Biring, Piring fo. i. Abkömmling des Bero Barl; Bobenheim, 1352 Buben-, 1403 Bubinheim (Arnsb. Urf. 489. 695), = zum Wohnsige bes Buobo (Graff III, 22. Dronke 29, 44); Bodenheim (oberheff. Intelligenzbl. 1847, Nr. 2), im 12. 3h. Buckenheim, = jum Wohnsite bes Bukko, Buggo (Kosename aus Burc-hart); Burx (ft. Birchs), 1308 Birchis-, Birkisheim, = zum Wohnsitze des Biricho (vgl. oberheff. Intelligenzbl. 1845. Mr. 100); Geisenheim (Archiv V, XIII, 137), = zum Wohnsite des Giso neud. Geis; Henenheim (ebendas.), im 14. Ih. Heienheim, = zum Wohnste des Heio, Haio (Dronke 123, 236. 260, 577. 10, 14. 83, 148), neud. Sen. — 9) Mit

- Emily

<sup>\*)</sup> Den Namen vermag ich aber urfundlich nicht nachzuweisen.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ist diminutive und somit Kosesorm v. ahd. Rato, welcher Name wegen des frühen o in Retelenheim nicht mit a geschrieben werden durfte.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher mit Hebergang bes n in I beim Bolfe Bedelbheim.

hoven ift nur ein Name zusammengesett: Oppershofen, im 12-15. 3h. Happers-, Hapirs-, Oppers-, Oppirshoven, = ju ben Sofen bes Hadebert (abb. Haduperaht), burch Affimilation Happert, gefürzt Happer, neud. Opper. Ebenso 10) mit horna Ede, Winkel (3. Grimm, über eine Urf. des 12. Ih. S. 17), bas einzige Bottenhorn (im Hinterlande), im 15. 3h. Buttenhorn, = jum (Land=) Winfel des Butto (vgl. Graff III, 82, ber ein Feminin. Butta hat). Desgleichen 11) mit abb. daz horo Roth, Schlamm, Sumpfland (Diut. I, 493a), allein Gelnhaar, 1187 Gëldenhore (Archiv II, 119), = zu bem Sumpflande (hore Diut. III, 25. horwe) bes Gëldo, Gëlto [vgl. bie Ramen Gelt, Geltfrid 2c. bei Graff IV, 192. 193]. — Dagegen ift unsere Proving besonders reich 12) an Zusammensetzungen mit hûsen: Ammenhausen, im 15. 3h. Ammenhûsen, = ju ben Saufern bes Amo (Dronke 184, 407); Belln: hausen, im 15. Ih. Bedelnhussin, = ju ben Saufern bes Bedilo, Betilo (Dronke 320, 686); Bernshaufen, im 13. u. 14. Ih. Bernshûsen, = ju ben Saufern bes Bern (Dronke 276, 611); Bettenhausen, abo. u. mbb. Betten-, Bettinhûsen, = zu ben Häusern bes Betto (Dronke 69, 117. 151, 309. 169, 360. 346, 733); Billertehaufen, 1369 Bilhartis-, im 15. Ih. Bildershûsen, = ju ben Saufern bes Bilihart; Bobenhaufen, im 14. u. 15. 3h. Babin-, Bobenhûsen, = zu ben Saufern bes Babo (Graff III, 20); Damshausen, im 15. 3h. Demesshûsen' (Würdtwein III, 308) aus Dammishûsun? = zu den Häusern bes Dammo, Tammo (Dronke 367, 758. 359, 749) neub. Damm; & de artshausen, im 13-15. 3h. (mit vorgetretenem H) Heckehardis-, Hechardes-, Eckardis-, Eckehardis-, Eckertz-, Eckershusen, = ju ben Saufern bes Ekkehart neud. Edart; Edels = hausen, im 15. Ih. Egkeldisshûsen (aus Eggioltishûsun), = zu ben Häusern bes Eggiolt (Dronke 38, 60. 54, 88); Chringshausen, 1199 fringis-, im 13. u. 14. 3h. Erin-

ges-, fringeshusen, = zu ben Häusern bes frinc neub. Eiring; Einartshaufen, 1187 Einhardeshüsen (Archiv II, 119), = gu ben Saufern bes Einhart; Gifenhaufen, 1103 Îzenhûsen (Archiv I, 232. z = \$), im 15. 3h. Yssen-. hussen, = ju ben Häusern bes Îzo (Dronke 365, 756), in Ober u. Riebereifenhaufen, alfo nicht Bufammensetzung mit mhb. daz isen Eisen; Elmshausen, im 15. Ih. Elmshussen, = ju ben Saufern bes Elmo (?); Erben : haufen, im 15. Ih. Erbenhusen, = ju ben Säufern bes Eribo (Graff I, 406), Erbo (Dronke 270, 601), neud. Erbe; Ettingshausen, im 14. 3h. Ittingis-, Ittingeshusin, = ju ben Baufern bes Ittinc\*); Fellingshaufen, 1490 Vellingshausen, = ju ben Saufern bes Filinc (Graff III, 471); Frechenhausen, im 15. 3h. mit eingetretenem t Frehenthûsen (Würdtwein III, 317), = ju ben Saufern bes Frecho (Graff III, 793) nend. Fred; Friebertshausen, im 15. 3h. Fredebrachtishussen, = ju ben Saufern bee Friduperaht neud. Friebert; Beilehaufen (ft. Geulehaufen), im 15. 3h. Gawelsshûsen (Würdtwein III, 285), = zu ben Saufern bes Gawilo foiminutive Form u. Rofename v. Gawo\*\*). Bgl. Graff IV, 275], Gouwilo, neud. Gaul; Gon. tershaufen, im 15. 3h. Guntershusen, = ju ben Saufern bes Gunthart (vgl. Gonterefirchen) neud. Gonthar, also nicht Bufammenfet. mit Gunthari neud. Gunther; Sarbehaufen, 1263 Harprachûsen (Baur's Urf. I, 87) aus Hartpërahteshusun, 1312 noch mehr gefürzt Harphusen, = zu ben Saufern bes Hartpëraht, Hartershaufen, 871 Harterateshûson, = ju ben Saufern bes Hartrat; Seimertshaufen, im 15. 3h. Heymershusen, = ju ben Baufern bes Hegimar (?);

- Emily

<sup>\*)</sup> Den Namen kann ich urkundlich nicht belegen. Aber er entspringt aus einem Mannsnamen Itto, der Kürzung einer Zusammensetzung mit ahd. it-: Ithart, Itheri, Itmar, sein muß.

<sup>. \*\*)</sup> d. i. eigentlich Bewohner bes platten Landes, v. ahd. daz gawi, gouwi (Gau).

hemmighausen (mit nieberb. e, bas aber furg warb, flatt hochd. ei), 1334 Heyminghusen, = zu ben Häusern des Heimino [d. i. ursprunglich Abkömmling des Heimo. Graff IV, 951]; Herzhausen, im 13-15. 3h. Herrets-, Herits-, Hert-, Hirzhûsen, vielleicht aus Heriwarteshûsun = zu ben Baufern des Heriwart; Boringhaufen, 1289 Horinghusen, = zu den Saufern bes Horinc (Graff IV, 1009) neud. Soring, hering; homertshausen, im 15. 36. Humershusen, = zu ben Hausern bes Hugimar (Graff IV, 825); (Hof) Igelhausen, 1278 Igelnhûsen, = zu den häusern des Igilo (?); Ilbeshausen, 1013 Niwineshusun, aber 1376 werderbt Ylewingshusen, = zu den Häusern des Iliwin, für welchen Namen ich aber keinen Beleg habe; Ilmhaufen, im 15. 3h. Ilhûsen, wahrscheinlich gefürzt aus Illenhûsen, = ju ben Saufern bes Illo (Graff I, 233. Bielleicht Rurgung aus lliwin); Kohl= ober Kolnhausen, im 12-15. 3h. Colen-, Coln-, Colin-, Kolen-, Koln-, Collhûsen, = au ben Häusern des Colo, Cholo (Baur's Urf. 69, 94), neud. Rohl; Laudenhausen, im 9. 3h. Lantenhûsun, -husen, = zu zu den Häusern des Lanto (Graff II, 233) neud. Band; Mornshausen (mit en aus rl), im 45. 3h. Moroltess-, u. durch Buchstabenversetzung Morludisshüsen, = zu den Baufern des Morolt; Obenhaufen, 1093 u. 1187 Udenhûsen, und Uden hausen, im 11. 3h. Uten-, 1270 Udenhûsen, = ju den Saufern des Uoto, Oto (Dronke 8, 11a. 54, 188); Orleshausen\*), 1490 Orlaubshüßen (Kloster Marienborner Rechnungen im Archiv zu Budingen), = zu den Häusern des Orloup, welchen Mannsnamen ich vermuthe, aber nicht zu belegen vermag (vgl. die Mannsnamen Graff II, 65); Quotshaufen, beffen auf -loup bei

<sup>\*)</sup> Schmidt II, 185 bemerkt bei Udelgereshusen (Schannat trad. fuld. 297, 83) "wahrscheinlich Oxlehausen." Phil. Dieffenbach aber hegt in seinem S. 245 ermähnten Berzeichnisse gerechten Zweisel, daß jener Name unser Orleshausen sei.

alte Form mir abgeht, = zu ben Häusern bes Quate [b. i. eigentl. ber Schlimme, v. mittelniederb. quat bofe, fchlimm. Bgl. Grimm's Gesch. b. b. Sp. 507] neud. Quab; Ras bertshausen, entstellt aus ber um die Endung gekurten, 1329 genannten Form Rabenshüß (Archiv II., 128 f.)\*), = ju ben Saufern bes Hraban [d. i. Rabe]; Rachelshau= fen, im 15. 3h. Rachholshusen, = ju ben Saufern bes Rahholt \*\*) neud. Rachel; Reddighausen, im 15. 3h. Rendelhussen (Würdtwein III, 320), = zu ben Häusern bes Rentilo soiminutive Form u. somit Kosename von Rento, Graff II, 534]; Rennertehausen, entstellt aus bem im 14. 3h. vorfommenden Rengershusen (Würdtwein III, 320), = ju ben Baufern bes Reginger nent. Renner; (Sof) Rins gelshaufen, 1242 Rinninges-, 1253 Rinmiges- [fies Rinninges-]hûsen (Wond Ilrf. II, 177. III, 116), = zu ben Häusern des Rinning fo. i. eigentl: Abkömmling bes Rinno (?)] neud. Rinne, Rinn; Romershausen (ft. Remers: hausen), im 15. 3h. Reymershûsen, = zu ben Häusern des Regimar [zusammengez. Reimar, aus Reginmar] neub. Reimer; Rommelhausen, 930 Ruommuntes- (d. i. Hruodmuntes-) hûson, im 13-15. 3h. Rômelinge-, Rômede-(Arneb. Urf. 303), Rômolde-, Rummeldehûsen, i. b. Kloster-Marienborner Rechnungen v. 1490 ff. Rumelhüßen, im Als tenstädter Markbuch 1541 Romulhausen, = zu ben Häusern des Hruodmunt neud. Rothmund; Runzhausen, verderht aus Rameshûssen (im 15. 3h. bei Würdtwein III, 307), = ju den Saufern bes Ram, Hram [Busammenziehung aus Hraban, ....f. oben Rabertshausen]; Ruttershausen, im 13. u. 14. Sh. Ruthartis-, Rudhardes-, Ruderhûsen, = u

- condi

<sup>\*\*)</sup> Ich kann diesen ahd. Namen, welchen ich von ahd. die rahba Sache, Mede, Mechenschaft, ableite, nicht belegen.

ben Häufern bes Hruodhart (vgl. S. 257) neub. Rubhart; Schellnhausen (burch Affimilation bes m aus) 1342 Schëlmenhûsen\*), = zu ben Hausern bes Schëlmo (Scëlmo) neud. Schelm; Schwickartshaufen, 1020 Swigereshusen, = ju ben Saufern bes Suicger (Dronke 373, 768) b. i. Suidger; Sinkershausen, im 15. 3h. Senckenshussen (Würdtwein III, 307) b. i. Senkershûsen, = zu ben Haufern bes Sindger (Graff IV, 224); Ubenhaufen, f. Dbenhausen; Ullershausen, wohl aus Uodilgereshusun, = ju ben Saufern bes Uodil-, Uodalger (vgl. Orleshaufen); Ue # hausen, 1282 Otishûsen (Schannat trad. fuld. 370), = ju ben Baufern bes Uoto, Oto (f. Doenhaufen); Baben= haufen, 1312 Wadenhusen, = ju ben Saufern bes Wato, Wado, mho. Wate; Balbershausen, im 15. 3h. Weltershusen, = ju ben Saufern bes Waltrat (vgl. Bellersheim aus Baldratesheim G. 311), woneben Ballernhausen, im 13-15. 3h. Waldrade-, Walder-, Walderdehûsen, auch gefürzt um die Pluralendung 1329 Waldradehuß (Archiv II, 127. 130), = ju ben Baufern ber Waltrada; Bingertes hausen, durch Anlehnung an abo. der wingart (Tatian 109, 1) Wingert entstellt aus (1067) Wingereshûson, im 14. Ih. Wengirshûsen, = ju den Häusern des Winiger (Graff I, 868); Wommelshaufen, welches im 15. 36. Womeldishoffen (Würdtwein III, 307) lautet, = zu ben Sofen bes Wanbold (Arneb. Urf. 24. 123. 174. 181. 346), mit llebergang bes n in m Wambold (baf. 545, 890)\*\*). Von Namen ausgegangener Orte füge ich hinzu: Ginshau= sen (Archiv V, IV, 9), 1396 Eynshûss, Einshûsen, = zu ben Saufern bes Egino (Graff I, 103) \*\*\*); Engelhaufen

<sup>\*)</sup> Ein anderes Schelmenhaufen Archiv V, IV, 46.

<sup>24)</sup> Bgl. Bohnbach, Wanebach, beim Bolfe Bommbach (S. 305).

<sup>\*\*\*)</sup> Berschieden hiervon ist Einhaufen (Archiv V, IV, 65), Einhusse (Würdtwein III, 284), = zu dem allein stehnden Hause, welcher Name mit dem mhd. Adjektiv eine allein zusammengesetzt erscheint.

(Archiv V, IV, 34), Engelnhusen, = zu ben Häusern bes Engilo (Graff I, 348) neub. Engel; Germarshusen == gu ben Saufern bes Germar, fpater Girmeshaufen (21rdiv V, IV, 35) und (verberbt) Germanshaufen\*); hame melshausen (Archiv V, XIII, 131), ob aus ahd. Hanobalteshûsun = zu ben Hausern bes Hanobalt (Graff IV, 958)? Belmannshaufen (oberh. Intelligengbl. 1845 Rr. 14), 1485 Helmanshausen, = ju ben Haufern best Heilman (?) niederd. Hêlman; Mengeshausen, im 13. 3h. Meingozes-, Mengozeshusen (Urneb. Urf. 28. 18), = ju den Saufern bes Megingoz (z=8) neud. Menges; Oppels- oder Appelshausen (Archiv V, XIII, 37) = zu den Häusern des Appilo (viminutiver u. Rosename v. Appo) neud. Appel; Racheles hausen (ft. Reichelshausen, Archiv V, IV, 137), Richolveshüsen (Archiv II, 119), = zu ben Häusern bes Rîcholf; Tootenhausen, Dodenhûsen (Würdtwein III, 286), = ju den Häusern des Toto (Graff V, 381) neud. Todt; Weitershaufen (Archiv V, XIII, 71 f.), im 14. 3h. Wîters-, Wîtirshûsen, = ju ben Hausern bes Wîthari (Dronke 27, 42); Wolferteshûsen (Urchiv V, XIII, 59) = 3u ben Häusern bes Wolfhart. — Ein Ortoname ift 13) mit ahd. daz (?) chapf, kapf = Sohenpunft jum Umichauen [kapfen gaffen], Warte, jusammengesett: Biebenkopf, beim Bolfe Bibenfapp, im 13. u. 14. 3h. Bidencaph, mehr niederd.

<sup>\*)</sup> Eine von den Brüdern Bernhardt und Johann, Grafen zu Solms, 1427 ausgestellte (ungedruckte) Urkunde freiet die "wuhstenunge Obern au pach [b. i. das Dorf ze der obern Laupach], Stein-bach und Gyrmerßhasen" [d. i., da hier i statt & steht, Germars-hasen], welche die Stadt Laubach inne hatte, von Abgaben. 1561 Sonnsabends nach Dreikonigstag bestätigt Friedrich Magnus, Graf zu Solms, diese Urkunde und somit der Stadt die ndrey wustenungen, als nemlich Obernlaupach, Steinbach und Germanshausen" und zwar "mit forsten und gebrauch, baw und brenholtz sambt weide und atzung", wie denn auch schon bieher die Stadt eben diese Wüstungen "zuweiden und zuholtzen" psiegte.

Byden-, Bydincap, = jur Warte bes Bido, für welchen Namen mir aber weiterer urfundlicher Beleg mangelt. -14) Abb. chirihba Rirche haben brei Namen: Bromsfir= chen, 1238 Fromelskirch = von Frumalt (Graff I, 814. III, 648), Frumolt gestiftete Rirche, im Dat. Ging. 1296 (ze der) Fromoldis-, im 15. 3h. Fromeldiskirchen; Sigfir= chen, im 15. 3h. Hitzenkirchen, = ju ber von Hizo (Graff IV, 1074) gestifteten Rirde; Reisfirden (ft. Reichsfirchen), aus (975) Rîcholveschirichâ (Böhmer 8) = von Rîcholf gestiftete Kirche, im 13-15. 3h. im Dat. Sing. (ze der) Rîcholvis-, Rîchols-, Rîchelskirchen. — 15) An Zusammensetzungen mit -lar Wohnsit, Riederlassung, welches aus dem Reltischen entlehnt scheint, wie benn auch noch im Galischen lar Grund und Boben, Bobenftelle bebeutet, verzeichne ich: Birflar, ahd. Birchin-, Birkenlare, noch 1258 Birchenlar (Baur's Urf. I, 83), = jur Niederlaffung bes Biricho (Graff III, 208), Bircho; Holler (Rirche), abb. Hollun-, Holunlâr (cod. lauresh. III, 268\*). 272), im 13. 3h. Hollâr, Holler, = jum Aufenthalte der Holla (Grimm's b. Mythol. 245 f.); Lollar, 1396 Lollar, 1297 Lolor (Arnsb. Urf. 194), im 15. 3h. Loller, = zu ber nach bem Lul (Dronke 4, 5) benannten Niederlaffung, schwerlich aus lo-lar ft. lochlar Nies berlaffung am ober im Buschwalde; Mainglar, entstellt aus Mancilêre (b. i. Mancillêre aus Mancinlêre), im 14. 3h. Manze-, Mantzlar, = jur Niederlassung bes Manzo (?) neud. Mang. — 16) Eine Zusammensetzung mit ahd. u. mhb. der munt Sous, Bevogtung, zeigt Bellmuth, fruher Belle-, Bellmunt, Belmund, nach Phil. Dieffenbach's urfundl. Nachweifung schon 1410 Belmut, wohl ursprünglich Betilinmunt = jum Schuße bes Betilo? — Sehr zahlreich find 17) die mit rode (nieberd. rade) zusammengesetten Ramen: Allenrobe, 1441 Alnrode, = jum Reubruche bes Allo (Diminu-

- sections/s

<sup>\*)</sup> Boolunlar ift verschrieben ober unrichtig gelesen.

tiv v. Adalgis (3. Grimm in Schmibt's Zeitschr. f. Gesch. V, 456), Alo (Dronke 222, 504); Almenrod, im 12. 3h. Almunderot, = zum Neubruche des Alamunt; Unnerod, im 14. 3h. Annenrode, = zum Neubruche des Anno (Dronke 57, 93. 228, 517); Appenrode, 1328 Appinrode, im 15. 3h. Appenrade, = zum Neubruche bes Appo (Dronke 74, 127) neud. App; Berdrod, 1359 Bernsrade (Arnob. 11rf. 532), = jum Reubruche bes Bern neub. Bern; Begenrob, 1379 Betzenrode (Phil. Dieffenbach nach einer Urf.), = jum Neubruche des Bezo, Pezo (Graff III, 355), neud. Beeg; Bleis benrob, im 15. 3h. Blidenrade, = zum Neubruche bes Blido [v. i. der Frohliche, Heitere. Bgl. Graff III, 249]; Bodenrod, 1341 Badinrade (Arnob. Urf. 439), zum Neubruche bes Boto; Dopelrod, im 14. u. 15. 3h. Dutzeln-, Totzlen-, Totzelnrode, = jum Neubruche bes Tuzzilo [bimi= nutive Form u. Kosename v. Tuzzo, vgl. Graff V, 463]; Dubenrob, früher Dutenrode = zum Neubruche bes Tuoto, Duodo (Dronke 75, 131. 365, 756); Eimelrode, 1030 Emmigarothûn, = zum Neubruche ber Emmiga\*), im 14. 3h. Eminge-, Emerôde; Eschenrod, im 14. 3h. Eschenrade, aus 1187 Asechenrode (Archiv II, 119) = zum Neubruche ves Asihho, Asicho (Diminutiv v. Aso, Dronke 54, 88); Bobelnrod (vgl. S. 247), vermuthlich fruher, um von andern Rode zu unterscheiden, (ze dem) Gebelenrode, = jum Neubruche bes Gebilo neud. Gobel (ft. Gebel), welcher Name sich als diminutive und Koseform von dem einfachen Gebo (Dronke 160, 326. 317, 683) \*\*) neub. Geb erfchlies gen läßt; Günterod = jum Neubruche des Günther (mhd. Gunther); Hartenrob, 1428 Hartenrode, = zum Neubruche des Harto s? wovon Hartunc]; Hattenrod, im 13. 3h. Hatten-, Hattinrode, = jum Neubruche bes Hatto; Oppen. rod, im 13. 3h. Oppe-, Operode, erst 1405 auch mit eins

<sup>\*)</sup> Der diminutive name Emmibba bei Schannat dicec. fuld. 248.

<sup>\*\*)</sup> D. i. ursprunglich ber Beber, donator (Graff. IV, 123).

geschobenem n Oppenrade (Arnob. Urf. 697); ursprunglich wohl Oppersrode = jum Neubruche bes Othert (Otperaht), burch Affimilation Oppert, gefürtt Opper? Reibertenrob (mit unrichtigem n, bas fich nach Ausstoßung bes Genitive s eingeschlichen hatte), = jum Reubruche bes Rihbert (Rihpëraht) neud. Reiber, also aus einem mhb. Richbertesrode; Reimerob, 1264 Reynmarod (Went Urf. II, 193), = jum Reubruche bes Rei-, Rein-, Reginmar, neub. Reimer (f. S. 317); Ruffenrob, im 15. 3h. Rudolfferade (Würdtwein III, 284), auch 1467 bereits zusammengez. u. mit uns organischem Umlaute Rülfferade, = ju bem Reubruche bes Ruod-, Hruodolf, neub. Rudolf; Ruppertenrob, 1151 Ruprëcherôd, im 13. u. 14. 3h. Ruprachderôde, Ruprachterodde, = jum Neubruche bes Ruod-, Hruodpëraht, neub. Ruprecht und Ruppert; Schwabenrobe, im 15. 3h. Swabenrade (Würdtwein III, 271), = zum Neubruche bes Suabo neud. Schwabe; Seibertenrob, 1353 Sifride-, aber schon vorher (1344) auch verberbt in Seiberterode (Wenck, Urf. II, 360), = jum Neubruche bes Sigifrid, mhb. Sig-, Sifrit, neud. Geifried, in Oberfeibertenrod, 1353 (ze dem) Obirnsyfriderode, 1365 Abernsiferterade, u. Unters seibertenrod; Sellnrod, im 14. 3h. Sellin-, Sellen-, Selnrode, = jum Neubruche bes Sello (?) neub. Gell; Stans genrob, im 14. 3h. Stangen-, Stanginrode, = jum Reubruche bes Stango fb. i. ursprüngl. ber mit ber Gifenftange Rampfenbe]? Stumpertenrob, 1342 Stumprachtrode, = jum Neubruche bes Stumpracht, Stumpert [v. i. abb. Stumphperaht - ber burch ein im Rampfe verftummeltes Blieb Glans zende ?]; Ballenrob = "zum Reubruche bes Wallo" (Auf: recht's u. Ruhn's Zeitschr. I, 101), wovon Walling Graff I, 798, ober vielleicht auch, worüber die bis jest nicht aufges fundene alte Form bes Ortonamens entscheiden muß, mit laus ld "zum Neubruche bes Waldo" (Graff I, 813). Babens rob, 1251 Vadenrode (Baur's Urf. I, 75), scheint: jum

Reubruche bes Vado, welchen Namen ich aber urfundlich nicht nachweisen fann. An bas im Boethius vorkommenbe abb. diu vata (Graff III, 450) ist nicht zu benfen, ba bieses Wort stark biegt. Namen ausgegangener Orte find: Aepfelrobe (Archiv V, XIII, 76), 1251 Eppilinrode (Baur's Urf. I, 75), 1290 Eppelrode (Archiv I, 289), = jum Reubruche bes Eppilo [diminutive u. Roseform v. Eppo]; Gungelrob = jum Reubruche bes Gunzilo [viminutive u. Rofeform v. Gunzo]; hertenrob (Archiv V, IV, 65), früher mit Uebergang des e zu i Hirtenrade (Würdtwein III, 284), = jum Neubruche des Herdo (Dronke 84, 149), Herto; Merschrod (Archiv V, IV, 59), Mersrade, = zum Neus bruche bes Mer (Graff II, 820). — An Zusammensepungen 18) mit dem Dat. Pl. sahsun, später sassen (f. S. 255), fann ich nennen: Eichelfachfen, 1187 Eigelessachscen (Archiv II, 119), im 14. Ih. Eygelsassen, Egilsassen (Arnøb. Urf. 454), = zu ben sahsen bes Eigil (vgl. bas bei Eichelfachsen liegende Eichelsdorf S. 308)\*); Ronigssaafen, 1227 Kunemundissassen, wofür 1370 Konyngessassen [koning König, wie in Königsberg S. 283], aber auch aus senem ältern Namen burch Zusammenziehung Kummelsassen, = ju ben sahsen bes Chunimunt; (Hof) Dahlfachsen = zu ben sahsen, wo eine Mühle ift; Wettsaasen (ft. Wepelsaasen), 1327 Weytzelsasin (mit ei statt e, eig. Wetzelsassin), im 15. 3h. verschrieben oder verderbt Waschelsassen (Würdlwein III, 285), = zu ben sahsen des Wezil (Schannat diæc. fuld. 248). — 19) Mit ahd. u. mhd. daz sloz (z=6) Schioß, claustrum, ift nur Gin Rame gufammengesest: Marienschloß, im 14. 3h. Marienslosse, im

<sup>\*)</sup> Der Name Eigil hat sich auch in dem Namen des Bächleins, woran Eichelsachsen und Eichelsdorf liegen, erhalten. Es heißt die Eichel (ahd. Eigilaha, Eigila?). Aber Bächlein und Dörfer, sowie der Eichelsberg (aus älterem Eigelesberc und nicht der eichsnaberc?) bei Eichelsachsen, sind neben einander benannt.

15. 3h. Mergenschloss, = zu dem der Jungfrau Maria geweihten Schloffe (hier verschloffenen Rloftergebaude). fo findet sich 20) ahd. diu sneida = ber burch Ginschneiben von Zeichen in die Baume bezeichnete Weg (Graff VI, 844 u. vgl. Grimm's Rechtsalterth. 542) nur in Warmuntessneida (1012. Dronke 344, 730), jest entftellt Bermuthehain, = [ju ber] sneida bes Warmunt. — Auch 21) ber Ramen mit stat Stadt find nicht eben viel: Bonftadt, im 13. 3h. Benstat, gefürzt aus Bennes-stat = jur Stadt des Benno [Rofes wort aus Bernhart]; Eberstadt, im 8. 3h. Evire[s]-, Everistat, im 13. 3h. Eber-, Ebirstat, = jur Stadt bes Ebur fb. i. Gberl; Florstadt (mit eingebrungenem r), beim Bolte richtiger Floscht b. i. Flostadt, im 11. 3h. Flagestat b. i. (wie Flagesbach bei Dronke 372, 765 zeigt) Flages-stat, woneben noch Flagenstat vorgefommen fein muß, woraus durch Ausstoßung und Zusammenziehung im 13—15: 3h. Flan-, (1308) Flonstat, gleichwie aus Flagestat im 14. u. 15. 3h. Fla-, Vla-, Flaestat, = jur Stadt bes Flago (?), in Dber: florstadt, 1238 (ze der) Obernslanstad, u. bem Ramen meines Geburtvortes Unterflorstadt, 1238 Nidernslanstad; 31ben= ftabt, im 9.3h. Elvistadt, im 12. u. 13.3h. Eleves-, Elven-, Ilwenstat, 1310 auch Elbenstad, = zur Stadt bes Elfo (Graff I, 249); Modftadt, beim Volfe Muckscht b. i. Mucftadt, im 10. 3h. Muggi- d. i. Muggis-, Muggun- (lies Muggin-), im 12. 3h. Mucke- b. i. Muckes-, Mucken-, Mug-, im 13. 3h. Muc-, Mockestat, auch Moxstat, = zur Stadt des Muggo (?) neub. Mud, in Ober = u. Untermodftabt, 1365 (ze Niedern-Moxstatt; Offtabt, dër) Obern- u. 3h. Hucchen-, Hucgenstat, im 13. u. 14. 3h. Oche-, Oc-, Oxstat, = jur Stadt bes Huccho (?) neut. Hud, Sod; Ranstat, in altester Zeit Ram-, Ranstat, = jur Stadt bes Ram b. i. Hraban (f. S. 317); Wickstabt, im 13. 3h. Wicken-, Wichenstat, = jur Stadt des Wicco, Wiggo (?); Wöllstadt, im 11. 3h. Wullin-, Wlen-, Wulne-, Willen-

stat, im 12. u. 13. 3h. Wollen-, Willen-, Wullenstat, = jur Stadt bes Willo neub. Will, in Obers u. Rieberwölls stadt, 1343 (ze dër) Nydern-Wollestat. — 22) stein bieten: Berbftein, 1325 Herber- u. Herbestein, b. i. Heribertes-, Heriperahtesstein, = zur Felsenburg Heribert neud. herbert; hermannstein, im 14. 3h. Hermanstein, = zur Felsenburg bes Heriman Hermann; Uls richftein, 1279 Ulrichsteine, 1343 Ulrichesteyn b. i. Ulrîches-stein, = zum Felsenschlosse bes Uolrich (ahb. Uodalrîch). - Eine feltene Busammensetzung ift 23) bie mit der stôz (z = g) Stoß hier = Landmark (Stalder II, 401), ber Fled mo ein Gebiet an bas andere ftogt, in Raulftog, im 14. 3h. Kûlstôss, Kûlstoiß, b. i. Kûles-stôz = (zu ber) Landmark des Kulo (?) neud. Raul. Aber nicht weniger fels ten erscheint auch 24) die mit mhd. diu wende, ahd. wentt, = Grenze (Wilh. Wackernagel's Wibch. zum altb. Lef. 584. Weffobrunner Gebet 56.), Richtung (Genesis 67, 1), in Brauerschwend, 1320 Brûwertswende, 1449 Brûerswende, = (Dorf) jur Grenze bes Brutwart ffo ift boch wohl ber Name anzusegen ?] neud. Brauer. Merfwurdig find 25) die hier anzuführenden Namen auf wila, wilari, weil bei ihnen der Personennamen nicht im Genitiv antritt, was für bas hohe Alter jener zu zeugen scheint. Gie find: Griebel, im 8. 3h. Gredila (b. i. Gretwîla), Grede-, Gredwîlre, bann auch mit aus bem nieberbeutschen eingebrungenem i für e Gritela, wie im 13. u. 14. 3h. Gridela, Gridele, u. bereits mit ebenfalls nieberb. ie fur i (Grimm's Gramm. I, 3. Ausg., S. 163) 1304 Griedele (Archiv I, 415), = "Ortschaft des Greto"(?)\*), von welchem namen ber weitere Gretine in Baur's Urf. I, 31 und ber neud. Familienniame Grebel, Grobel (abb. Gretilo); Morle, in altester Beit Morulla, Môrelle, im 13. 3h. Môrla, Murlo (Dat. Sing.), Môrle,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine frühere Mitthellung im oberheff. Intelligenzbl. 1846 Rr. 84.

Mohr) gegründeten Ortschaft\*), in Obermörle, 1368 daz dorf tzu Obern-Môrle, u. Niedermörle, 1328 Nödir-Môrle u. besser Nödern-Môrle; Petterweil, ahd. Phêtru-, Phêtre-wîla, Phêttervîla, im 13. Ih. Pêterwîla, Pêtter-, Pêttir-wîle, = dem heil. Petrus geweihte Ortschaft; Rendel, im 8. Ih. Rantwillu, Rantwilre, Rantwiler, im 12—14. Ih. Rendele, Rendelo, = zu der von Ranto (Graff II, 531) gegründeten Ortschaft.

Nach allen diesen Zusammensehungen muß ich einen Namen besonders betrachten, den aus einem Bersonen- und einem Ortsnamen zusammengesetzen des dei Ridda liegenden Dorses Geisnidda, beim Bolke Geisnidd. Er lautet im 13. u. 14. Ih.
Gisnithe, Gysnyde, Gysnit, Gysniet, Gysniede, 1317 auch mit
wetterauischem äi für hocht., hier eingedrungenes ie Gysneit
(Arnsb. Urk. 316), im 15. Ih. Gyssnyde, welche Formen alle auf
eine ältere Gisennidä oder Gisesnidä zurückzusühren sind, deren
-en- u. -es- wegen des nachsolgenden n und des vorausgehnden
s schwanden. Die Bedeutung ist: zu dem Ridda des Giso d. i.
dem neuen von Giso neben dem alten gegründeten Orte Ridda.

Ich gehe nun zu der letten Abtheilung meiner Abhandlung über, den aus Partifelzusammensetzung entstandenen Ortsnamen ünserer Provinz. Ihrer sind wenige und ich kann sie, ohne mich vorher im Allgemeinen über dieselben verbreiten zu müssen, verzeichnen: Bisses, im 15. Ih. Bisess d. i. Bi-seß, erkläre ich: zur Unergiedigkeit, d. i. zu unfruchtbarem, unergiedigem Boden, Boden auf welchem gerne Miswachs statthat, v. mhd. daz disez, dises Unergiedigkeit, Miswachs (Schmeller III, 300), nicht v. ahd. der disaz = mansus (Graff VI, 303). Semünden, in Burggemüns den, im 13. u. 14. Ih. Gemunden, Gemünden, Gemonden, Gemunden an der straße oder sträßen, bedeutet zu den Mündungen

<sup>\*)</sup> Bgl. oberheff. Intelligenzbl. 1847 Rr. 2.



berb. of, off = auf und bes oben (S. 286 u. 290) erwähnten leita Zug, Zugweg, und darf bemnach gedeutet werden: auf dem Zugwege gegründetes Dorf.

Indem ich jest von meiner langen muhsamen Wanderung burch die Proving ermudet heimkehre, fallen mir zwischen ben Seden neben ben wenigen Namen, die ich oben völlig unerklart laffen mußte\*), noch einige ein, mit beren Deutung ich mich schon auf bem Wege ohne Erfolg im Stillen abgeguält hatte. Es find bieß bie Namen Calbach (bei Budingen), in den mehrmals erwähnten ungedruckten Klofter-Marienborner Rechnungen v. 1490 ff. \*\*) Keul-, Keylbache, welche Formen ein rein-mhd. Köulebache, ahd. Choulipahha voraussegen und in neud. Calbach (beim Bolfe Calwich) bas wetterauische a = abd. ou, mhd. öu annehmen laffen; Dirlamen, 1152 Dirlamen; Borle, im 15. 3h. Horle (Würdtwein III, 317), = (Dorf) ju ber Borle\*\*\*), in Dberhorle, 1428 (ze der) Obernhörle (Archiv I, 231) u. Nieberhörle; Karben, im 13. u. 14. 3h. Carben, Carbin, womit ich Carbah (Carabah = Rlagebach?) aus bem 9. 3h. bei Schannat trad. fuld. 295, 16 nicht vereinigen fann, in Großfarben, 1293 (ze deme) Grozinkarbin (Archiv I, 294), Kleinfarben, im 15. 3h. (ze deme) kleinen Karben, Karben daß kleyn, u. Ofarben, im 13. 3h. Acarben; und Leisa (bei Battenberg), 778 Lihesi, Liesi (Perts monumm. Germ. I, 158), im 13. Ih. Lise. Ich will, bevor ich fichere Saltpuncte habe gewinnen fonnen, feine Bermuth-

<sup>\*)</sup> Unter die nicht erklärten Namen gehört auch der Flußname Ohm, Amauâ, S. 267. Schwerlich darf man bei demselben an den Mannsnamen Amano (Dronke 85, 150) denken und deuten: "Fluß, woran Amano seine Besitzungen hat"?

<sup>\*\*)</sup> Sie werden in bem alten Archive zu Budingen aufbewahrt. Die Mittheilungen daraus verdanke ich herrn Dr. Crecelius.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Name des Baches schelnt ahd. Horila gelautet zu haben d. i. Bach des Horilo (?). Bgl. ahd. Horino in Höringshausen.

ungen barüber wagen und nur bemerken, baß A in Acarben und anbern Wörtern, d. B. in Acrustele, Ofriftel, bas bier vorgetres tene, burch Zusammenziehung aus ahr. aha entstandene a Wasser, Kluß (f. S. 263) ift. Auch die zweien Ramen: Bons, im 9. 3h. Gunnissen [Gunnisson], im 12. 3h. Gunnesse, Gunesso, im 13. u. 14. 3h. Gunse, Gunsse, Guns, und Seltere (bei Orten= berg und ehemals bicht bei Gießen), in altester Zeit Saltrissa, Seltrissa, Saltresse, Seltrese, im 12. u. 13. 3h. Selterse, (mit unrichtigem zz fratt ss) Selterzze, eigne Endung -issa ift mir bunkel geblieben. Gie fcheint, wenn fie nicht bie bes kannte Ableitungsendung Grimm's Gramm. II, 321 f., unfer neuhodod. niß, ift, Waffer anzuzeigen, und es ließe fich bei Gunnissa an ein alteres Gundissa = Rampfwaffer, Bach. lein woran gekämpft wird oder boch ward, v. abb. gund = Rampf, benken\*), bei Saltrissa an Mineralquellen, indem folde an den Orten, Die Selters heißen, anzutreffen find. Jenes Gunnissa aber wurde ebenfo burch Alffimilation entstanden fein, wie abb. sinnan (unfer finnen) aus einem alteren sindan, und fur die Bedeutung Rampfmaffer konnte fprechen, baf ber Bad Guns, wie Die Orte, welche jest Bons heißen, fehr nahe am Pfahlgraben, dem pale fich befinden, von welchem fogar der eine, Bohlgons, im 13. u. 14. 3h. Pfal-, Pail-, Palgunse, Pal-, Pailgunsin, naber bezeichnet wurde. Der größte, Langgons, im 13. 3h. Langen-, Langingunse, ist nach feis ner Ausbehnung bestimmter benannt, und Rirchgons, um 1150 Kirchunnesse (Baur's Urf. I, 62), im 13. u. 14. 3h. Kirchgunsse, Chirgummese (Urneb. 11rf. 13), Kir-, Kirchgunse, Kyrichgunsen (Arnøb. Urf. 106, 1278), Kirchgunsin, mag barum feinen Ramen haben, weil es unter ben Gons fich zuerst durch eine Rirche auszeichnete. Ein viertes Gons Ebersgons, 1315 Eberhartsgunse (Arnsb. Urf. 298), liegt Welchem von biesen Orten ber auf preußischem Gebiete.

<sup>\*)</sup> Richt wohl an den abd. Mannsnamen Gunno (Dronke 194, 435).

alte Rame Gunnissa zuerft zugekommen, laßt fich nicht nach. meisen. Gollte es Langgons gewesen fein? Der lette Rame, . beffen Deutung ich noch versuchen möchte, ift Trais in Traishorloff (vgl. S. 269) und Trais-Mungenberg. Er lautete im 8—12. Ih. Treisa, Treise, im 13—14. Ih. Treyse, Dreyse, und von Traishorloff fommt bereits 1353 Hurlfdreise, 1387 Hurlffdreyse (Urnsb. Urf. 498, 659) vor. 3ch sehe in biesem Treisa nichts anders, als ben Dat. Sing. eines ahd. u. mhd. daz treis, welches, wie auch schon Vilmar i. b. Zeitschr. bes Bereins f. heff. Gefch. I, 250 bemerkt hat, unser Triefch oder Driesch ift. hiernach murde bann Treisa f, v. a. (Dorf) zu bem Driefche bebeuten und bamit Traise horloff zu bem Driesche an ber Horloff, Traismungenberg zu dem bei Mungenberg gelegenen Driesche. Daß aber jenes treis unfer neuhocht. bas Driesch ift, zeigt g. B. eine über Oberrosbacher Gelande ausgestellte Urf. v. 3. 1340, wenn es in berselben heißt: "super duobus pratis sitis in duabus particulis vulgariter zu [lies zume] hindirn dreyse" (Arnsb. Urf. 434, 686) b. i. jum hintern Driefche, und biefes mittele beutsche dreis = mhb. u. ahb. treis stimmt benn auch in bem weichen Unlaute wie in bem Diphthonge mit mittelnies berl. (14. 3h.) dresch Bergwaldung mit Biehtriften, saltus (gloss. bern. in Hoffmann's hor. belg. VII, 5. Diut. II, 228b), westphäl. dreesch (Strobtmann, idiot. osnabrug. 42). Auffallend bleibt die bereits ebenfalls im 14. Ih. baneben vorkommende üblichere altwetterauische Korm daz drisch (Arnob. Urf. 614. 1007), drissch (das. 447), drizsch (das. 477), auch driff\*), welche mit bem mittelniederl., wiederum in Gloffen bes 14. 3h. vorkommenben driesch = saltus (gloss. trevir. in Hoffmann's hor. belg. VII, 8b), alts clevist [1475] dryesch = ongebuwet acker (Teuthonista)

<sup>\*) &</sup>quot;1 placken an den drißern" (Grüninger Pfarrfirchenzinsbuch v. J. 1471 S. 10, Ar. 27). — "6 jugera trisses" (Würdtwein IIL, 361).

Wetterau, überhaupt in Oberhessen eingedrungen, und was die Form mit i und ie neben der mit & anlangt, so kann man vielleicht den schon im Altsächsischen vorkommenden, freslich seltenen Wechsel zwischen i und & (Grimm's Gramm. I, 3. Ausg., S. 235), dann mittelniederd. de hilgen = die Reliquien neben altsächs. helag heilig (ebendas. 256), sowie das einigemal eben auch im Altsächs. austauchende is = & ahd. ei (ebendas. S. 245) einigermaßen in Anschlag bringen.

Siermit bin ich an bas Ende meiner Forschung gelangt und barf nun, freier athmend, auf bas Bange gurudbliden. Das Reltische ift in ber Zeit, bis zu welcher die versuchte Deutung ber Ortonamen unserer Proving führt, völlig erloschen, und an die Romer erinnern in benfelben außer bem pal in Pohlgons und Pohlheim nur durftige Refte, welche fich in Leigestern und Restrich erhalten zu haben scheinen. Auf verpflanzte Slaven lagt allein Winnerob ichließen. Diese wenigen Namen abgerechnet, barf man alle rein beutsch nennen, mag auch mancher ber Orte felbst über romischen Grunds mauern erbaut sein. Die alte volltonende Form ber Ramen aber hat fich felten erhalten; im Allgemeinen folgten auch fie, einige Entstellungen ausgenommen, bem Entwickelungsgange unserer hochdeutschen Sprache, wenngleich, wie fich in einer ziemlichen Zahl berselben fund gibt, nicht ohne mannigfache ftarfe Ginwirfung bes Alt= und Mittelnieberbeutschen, auf welches man bei nicht wenigen Erscheinungen in den Mundarten Mitteldeutschelands jurudgehn muß. Um Bedeutenoften zeigt fich, was unfere Proving anlangt, jene Ginwirfung in bem fogenannten Sinterlande, zumal in ben im Rorden besselben liegenden Bebietstheilen, deren außerfte Enden in Die Gegenden reichen, wo bereits platt gesprochen wird. Bas fich im Guben, befonbers in ber Wetterau geltend gemacht hat, wird beutlicher hervortreten, wenn einmal mein wetterauisches Wörterbuch vorliegt. Die Deutung manches Ortonamens beruht freilich nur auf Bermuthung; boch habe ich dieß jedesmal entweder mit ausdrücklichen Worten oder durch ein beigesetzes Fragezeichen bemerkt.
Ich zweiste nicht, daß sich bei frisch vordringender Forschung, wenn auch nicht alle, doch die meisten meiner Annahmen als richtig erweisen und selbst die Ortsnamen,
welche ich unerklärt sassen mußte, noch ihre Deutung sinden
werden. Sind aber diese letzten Rebel, die über einzelnen Puncten lagern, gewichen, dann wird auch das aus
meiner Untersuchung hervorgehnde Bild unserer Provinz in
der Vorzeit ein vollendeteres sein, als ich es gegenwärtig zu
geben vermag.

#### Berichtigungen und Zufäte.

Dics (S.) 244, (3.) 29. Schmitthenner (furg. 248, 12. um= 249, 23. abgefallenem n 251, 10. nenne ich heates 253, 23. Großenlinden, 257, 18. Ebenoldes, 1341 (mit vorgetretenem H) Hebenoldes (Grimm's Beisth. III., 364. 362 u. 366 zum Hebenoldes, 361 das Hebenoldes), 268, 17. fpater der 281, 20. Abfluß: 294. 23. sëó ysele 297, 11. bruche; 306, 11. Ekke-298, 10, sabsen 304, 26. Leib. 305, 9. Tekes 309, 32. Buocho.

In 267, 23. Wolf (b. Büdingen) = zu der Wolf [wohl ahd. Wolfaha Wolfbach, Wasser woran gerne der Wolf sich aushält]. 278, 6. Weine Ansicht wird bestätigt durch (1383) Laubirbach i. d. Arusb. Urk. 646 und Lauberbach bei Würdtwein III, 284. 319, 6. Heibertse hausen, entstellt wahrscheinlich aus Hegershüsen (Würdtwein III, 286) = zu den Hausern des Hegeri (Graff IV, 762) neud. Heger; 319, 16. Ruckelshausen (S. 238 f.), im 15. Ih. Rockelshüsen, = zu den Häusern des Roggilo, Rukelo (Würdtwein III, 300); 323, 27. Dazu v. J. 1365 (daz dorf zu) Wilgersaßen (Grimm's Weisth. III, 437) = (Dorf) zu den sahsen des Wiliger (Graff I, 824).

DATABLE OF STREET

#### XI.

## Das alte Kirchspiel Wingershausen.

Nom

Steuerkommiffar Deder ju Beerfelben.

Die Kirche zu Wingershausen bei Schotten wurde im Jahre 1016 durch den Erzbischof Erkenbald von Mainz einsgeweiht, und ihr damals ein sehr bedeutendes Kirchspiel zusgewiesen. In der hierüber ausgesertigten Urkunde ist zugleich eine Grenzbeschreibung dieses Kirchspiels enthalten, welche nach Pistorius (Antiquitates Fuldenses pag. 497) folgendersmaßen lautet.

"Haec est terminatio matris ecclesiae in Winegeres-husum: Ubi Nitigis fluvius defluit deorsum in Hamer-stein, et sursum in montem usque lindum, et deorsum in Holzbah, inde ad Pfaffenhelm, inde in Magesbah, inde sursum ad montem Bermberg inde ad Ascberg, inde ad Salchenrod, inde in Nitigis, et sic sursum usque ad Steinbah, et sic sursum in caput ipsius Steinbah, inde ab Howistrazun, et sic sursum ad fontem S. Bonifacii super Sweberfeld; inde per Berdoltessneita usque in Brahtaha, et sic deorsum in Fuldere Strazun, et per illam in Heistolves Eigen, inde in Nitorn, et sic deorsum in Windebrunnen, inde sursum ad caput ipsius fontis, inde deorsum in Eggihardebah, et sic deorsum in Nitigis, et sic sursum ad Hamerstein."

Es ist schwierig, über die hier bemerkten Grenzpunkte nähere Auskunft zu geben, da die Namen der meisten von ihnen sich nach mehr als acht Jahrhunderten gänzlich geändert haben. Bei einiger Localkenntniß, und mit zu Hilfenahme genauer Specialkarten, kann man jedoch immerhin ben Lauf dieses Grenzzugs wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmen, wobei namentlich barauf Rücksicht zu nehmen sehn dürste, daß die gegenwärtig bestehenden Gemarkungsgrenzen in ihrer großen Mehrzahl ohne Zweisel weit in das Alterthum hinauf reichen, und daß sich die Gränzen meistens blos da geändert haben, wo Ortschaften ausgegangen sind.

Die Granze beginnt an ber Nibba (Nitigis), und zwar an einem mit bem Namen Hammerstein bezeichneten Punfte. Es ift am wahrscheinlichsten, daß dieses ein Markstein war, welcher die Gemarkungen Rainrod und Eichelsdorf von einander Behen wir nun auf ber sublichen Grange ber jum Rirchspiel Schotten gehörigen Orte Rainrod, Schotten und Michelbach fort, so fommen wir zuerst auf den Aluerberg, wo fich vielleicht in alter Zeit eine fich auszeichnende Linde befunden haben mag (in montem usque lindum), von ba hinunter zur "Läunsbach" (wahrscheinlich identisch mit der in der Granzbeschreibung genannten Holzbah), sobann auf ben "Schlumphansenkopf" (Pfaffenhelm[?]), bann in die "Malsbach" (Magesbah, wahrscheinlich verschrieben statt Malesbah), von da hinauf auf die Sobe nordöstlich von Bräungeshain (Bermberg[?]), wo sich ber Dreimare fer zwischen ben Gemarkungen Michelbach, Braungeshain und Rudingshain befindet.

Wenden wir und nun von diesem Punkte an nach Westen hin, und gehen wir auf der Gemarkungsgränze von Rüdingsshain fort, indem wir die Gemarkungen Michelbach, Gößen und Feldkrücken links, Rüdingshain aber rechts liegen lassen, so kommen wir an die "Alschftruth" (Aschberg), dann an dem "Niedwäldchen" vorbei, wo mahrscheinlich das Sal-chenrod zu suchen sehn dürste, dis zur Nidda (Nitigis), von da hinauf über den Molkenberg zu dem auf der Feldskrücker Höhe entspringenden, südlich von Gößen sich in die Nidda ergießenden Bach, und sodann an diesem Bache

hinauf bis zu seiner Quelle. Dieser Bach ist allen Umständen nach die in der Gränzbeschreibung genannte Steinbah. Es wird dieses um so wahrscheinlicher, wenn man hiermit die in Guden. cod. dipl. I. auf Seite 369 enthaltene, aus der Mitte des 11. Jahrhunderts herrührende Urkunde vergleicht, worin es heißt, daß, um den Gränzstreit zwischen dem Erzbischose von Mainz und dem Abte zu Hersfeld zu schlichten, eine Gränze von der Quelle der Steinbach bis nach Lardenbach gezogen worden sen, und noch bis auf den heutigen Tag zieht sich von der Feldkrücker Höhe bis nach Lardenbach eine Gemarkungsgränzlinie in ziemlich gezader Richtung, welche in alten Zeiten einen Theil der Gränze zwischen dem Gau Wettereiba und dem Oberlohngau bildete (Wenk hess. Gesch. II. Seite 428 Note g).

Muf ber Feldfruder Sohe wendet fich die Granze ber Gemarkung Rudingshain gegen Often, und zieht ber alten über die Felofruder Bohe und ben Oberwald führenben Straße entlang (hohe Straße, Howistrazun) bis in bie Rabe bes Landgrafenbrunnens, wo fich wieber die Gemarkung Braungeshain anschließt, deren nordöftlichfte Granze alebann weiter über bas zwischen bem Taufstein und bem Beißelstein befindliche hochfte Plateau des Bogelsberges, die "Saide" genannt, bis in bie Nabe bes "Mondebrunnens" giebt. wo vier Gemarkungen zusammenftoßen, namlich Braungeshain, Siechenhaufen, Berchenhain und Ilbeshausen. hiermit ftimmen die Worte: et sie sursum ad fontem S. Bonifacii super Sweberfeld\*) ganz überein. Das Sweberfeld ober Sueberfelt, wie es in Scriba's oberheffischen Urfunden-Regesten Seite 17 geschrieben wird, ift ohne 3weifel bas eben genannte Plateau, und was ben "Mondsbrunnen" anbelangt, welcher fich öftlich von bem Tauffteine befindet, und eine ber Quellen ber Schlirf: Bach ift, so wird hinsichts

vorum) bedeuten?

lich beffelben von bem Fulbaifden Beschichtschreiber Schannat mit Bestimmtheit behauptet, bag er fruher "Quelle bes b. Bonifacius" geheißen habe \*). Diefelbe bilbete zugleich einen Granzpunkt bes Rirchspiels Crainfeld, nach Inhalt ber Granzbeschreibung bes letteren vom Jahre 1020 \*\*). Sinfichtlich bes Sueberfelbes ift noch ferner zu bemerfen, baß in ber Gränzbeschreibung bes Rirchspiels Altenschlirf vom Jahre 885 gesagt ift, bag bie Granze bes letteren von Sliedinuveke (Schlechtenwegen) ad "ulteriorem Slierefam" (obere Schlirf, Ursprung ber Schlirf) "inde ad Suebervelt" gezogen sen (Buchonia vetus pag. 374). Dieses stimmt ebenfalls mit ber Wingershäufer Granzbeschreibung überein, und ce ergibt fich hieraus, bag bas Kirchspiel Wingershausen vom Sweberfeld an bis zur Quelle ber Schlirf (Monchsbrunnen, Quelle des h. Bonifacius) an bas Kirchsviel Altenschlirf granzte, und bag an bem Monchebrunnen bie brei alten Rirchspiele, Wingershausen, Altenschlirf und Crainfeld, zu fammenftiegen.

Gehen wir nun von dem Monchsbrunnen an auf der öftlichen Gränze des Kirchspiels Herchenhain fort, so kommen wir an den zur Pfarrei Crainfeld gehörigen Gemarkungen Grebenhain und Bermuthshain hin. Es ist dieser Gränzzug wahrscheinlich die Richtung einer ehemaligen Schneiße (Ber-

<sup>\*)</sup> Buchonia vetus pag. 344. — Der Umstand, daß diese Quelle in der Nähe des "Taussteins" Quelle des h. Bonifacius genannt wurde, so wie der Name Tausstein selber, machen es nicht unwahrscheinlich, daß der Apostel der Deutschen gerade diesen höchsten Gipfel des Bogelsberges gewählt hat, um die heidnischen Bewohner dieses Gebirgs zu tausen. Es wird dieses um so wahrscheinlicher, wenn man berücksichtigt, daß die alten Deutschen bekanntlich haine und Quellen verehrten, daß diese heiligen haine sich meistens auf den Gipfeln der Berge befanden, und daß es Maxime der alten heldenbekehrer war, christlichen Gottesdienst an solchen Stellen zu halten, die früher dem heidnischen Cultus gewidmet waren, um den Sieg des Christenthums über das heidenthum darzuthun.

<sup>\*\*)</sup> Schannat Buchonia vetus pag. 344.

doltes-Sneita, Berahtoldes-Sneita), von welcher ber Name Bermuthshain herrühren soll\*) und welche ebenso, wie die sons S. Bonisacii in der Gränzbeschreibung des Kirchs spiels Erginseld vom Jahre 1020 vorkommt.

Wenn wir uns nun bei Bermuthshain westlich wenden, und auf der Südgränze der Gemarkungen Hartmannshain, Kaulstoß, Burkhards und Eichelsachsen fortschreiten, so gelangen wir zur Bracht (Brahtaha), dann über den Bergrücken, auf welchem sich die unter dem Namen Altenburg bekannte Felsengruppe und das Heegköpschen besinden, sodann an der "stumpfen Kirche" vorbei zum "Nidern" (einen von der Nidder durchslossenen Wiesengrund). — Ueber den oben erwähnten Bergrücken mag sich die Fulder Straße (Fuldere Strazun) gezogen haben\*\*), und die Besitzung des Heistolf (Heistolves Eigen) dürste sich wohl in der Nähe sener Kirchenruine befunden haben \*\*\*). Das Nidern und das in der Gränzbeschreibung erwähnte Nitorn ist offenbar eins und dasselbe.

Beim Nibern wendet sich die Gränze nördlich, durchschneidet das Thal der Hillersbach, und gelangt in dem Thälschen südlich von dem Schlosse Zwiefalten zu einer Quelle, wahrscheinlich der Windebrunnen +), geht dann westlich hins

<sup>\*)</sup> Schmidt Gefch. v. Beffen II.

<sup>\*\*)</sup> S. 127 u. 131. Auf Gebirgerucken findet man meistens alte Straßen. So namentlich auf den beiden, mit den oben erwähnten Gebirgerücken parallelen Sohenzugen. Näheres hierüber findet sich in dem 3. Bande nnferes Archivs auf Seite 126 des Auszugs aus dem Tagebuche bes herrn. Prof. Diessenbach IL Abth.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Ein Heistolf (Heistulf) saß bekanntlich vom Jahre 813 bis zum Jahre 825 auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz. Ob jedoch der Name Heistolves Eigen von diesem Erzbischose herrührt, ist sehr zu bezweiseln.

<sup>†)</sup> Nach einer Notiz im Schotter Wochenblatt Ar. 3 vom Jahre 1852 foll sich wirklich in der Nähe des Schlosses Zwiefalten eine Quelle besinden, welche noch jest den Namen Windbrunnen führt, mir selbst ist jedoch hierüber nichts Näheres bekannt.

auf zum "Lohnkopfe" (inde sursum ad caput ipsius fontis), und so fort bis zu dem Bach, welcher sich bei Eichelsdorf in die Ridda ergießt. Dieses wird wohl die Eggihardibach senn, ein Name der mit dem Namen des ausgegangenen Dorfes Echards zusammen zu hängen scheint, welches zwisschen Burkhards und Eschenrod an dem Bache lag, der sich bei Eichelsachsen mit dem oben genannten Bache vereinigt (Bgl. Diessenbachs erwähnten Tagebuchsauszug S. 136)\*).

Das alte Kirchspiel Wingershausen bestand hiernach aus folgenden Gemarkungen: Wingershausen, Eichelsachsen, Eschenrob, Busenborn, Bräungeshain, Rudings-hain, Herchenhain, Hartmannshain, Sichenhausen, Kaulstoß, Burkhards und einem Theile der Gemarkung Eichelsdorf. Die Ursache, weßhalb bei Eichelsdorf sich die Gränzen geändert haben, scheint in dem Ilmstande zu liegen, weil in der Nähe von Eichelsdorf die Dörfer Rachels-hausen und Warmhausen ausgegangen sind. Eichelsdorf selbst scheint zu der Zeit, wo das Gebiet der Wingershäuser Kirche bestimmt wurde, noch nicht eristirt zu haben, sonst würde der durch diesen Ort sließende Bach wohl nicht als Gränze angenommen worden seyn.

Bemerkenswerth ift noch, daß die nördöstliche und östliche Gränze des Kirchspiels Wingershausen, wie sie in der hier in Rede stehenden Urfunde beschrieben ist, genau mit der Gränze des Gaus Wettereiba zusammenfällt.

Dieses große Kirchspiel erlitt jedoch schon im Jahre 1067 eine bedeutende Verkleinerung, indem in diesem Jahre bekanntslich die Kirche und Pfarren zu Bräungeshain gegründet wurde. Außer Bräungeshain wird damals wohl auch das jest zum Kirchspiel Schotten\*\*) gehörige Rudingshain,

<sup>\*)</sup> In einer Urkunde vom Jahre 1303 (Guden. cod. dipl. IV. pag. 986) wird dieses Dorf nzu dem Eckehardis" genannt.

<sup>\*\*)</sup> Die älteste Kirche zu Schotten soll bekanntlich schon ein Jahr früher, als die Kirche zu Wingershausen gegründet worden seyn, nämlich im Jahre 1015. (Archiv für hess. Gesch. I. S. 133).

sirchspiel Wingershausen getrennt worden seyn, weil es thös
richt gewesen ware, wenn man die Leute, welche sich in dies
sen Gemarkungen ansiedelten, noch bei der weit entsernten
Kirche zu Wingershausen belassen hätte, während sie doch
nach der Kirche zu Bräungeshain viel näher hatten. Busen =
born wurde erst im Jahre 1631, Eschenrod aber, so wie
Burkhardts nebst Kaulstoß erst im Jahre 1681 von Wins
gershausen getrennt. Zu welcher Zeit Eichelsborf eine
eigene Kirche und Pfarrei erhalten hat, ist unbekannt. Gegens
wärtig besteht das Kirchspiel Wingershausen nur noch aus
ben Gemeinden Wingershausen und Eichelsachsen.

Schließlich verdient hier noch der Umstand Erwähnung, daß die Geistlichen zu Wingershausen vor der Reformation dem Nonnenkloster zu Blankenau bei Fulda untergeben waren.

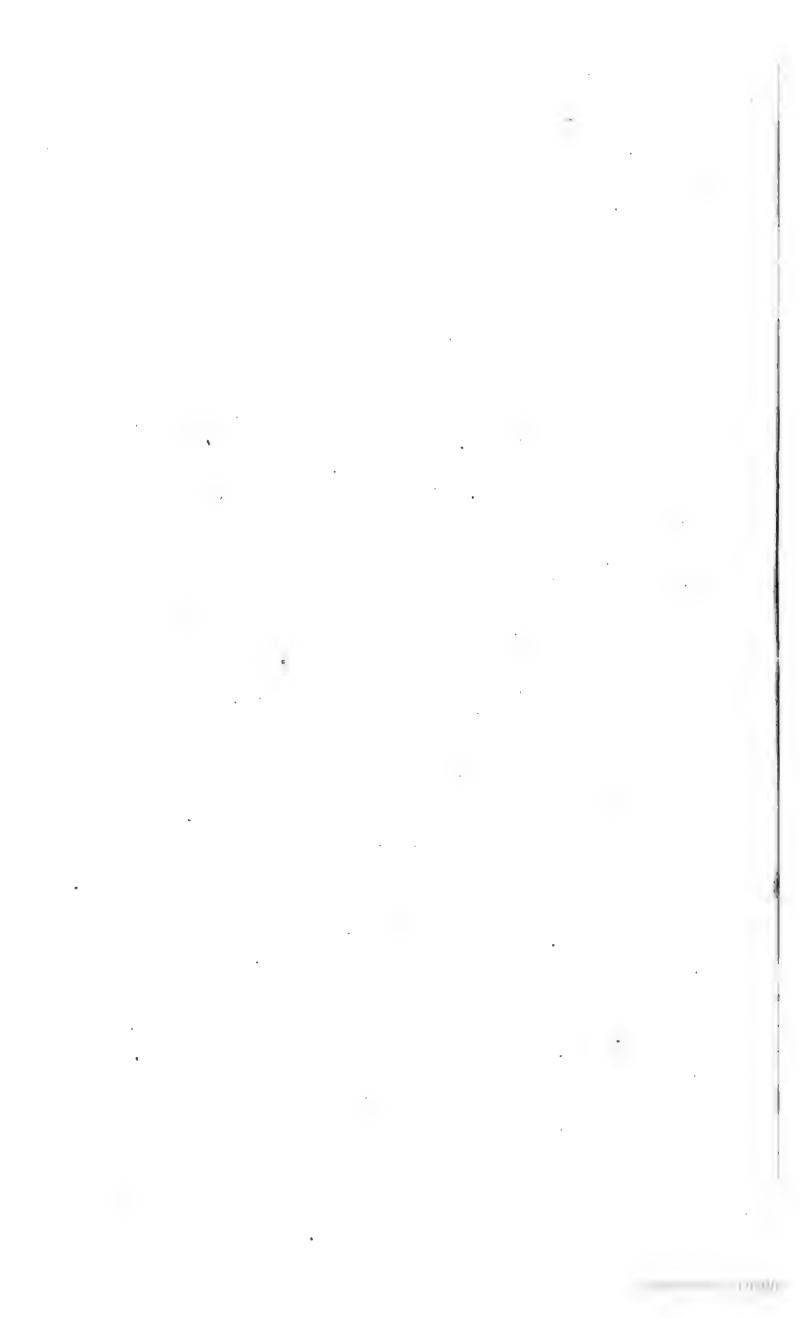

### XII.

## Genealogische Beiträge.

Nom

Pfarrer Dr. S. E. Scriba ju Rieberbeerbach.

# A. Pas Salisch-Konradinische Geschlecht und seine Zweige.

(Forts. v. Nr. V. Archiv VII, 1, 191 ff.)

- 2) Die Loricher Alostervögte Berthold sen. und jun., Poppo und Berthold III.
- S. 1. Ich habe in der über obiges Geschlecht (Archiv VII. 1, 131 ff.) neu aufgenommenen Untersuchung, da es außerhalb meines damaligen Zweckes lag, es dahingestellt seyn lassen, ob die oben genannten Lorscher Klostervögte, wie Wend behauptete, Grafen v. Henneberg waren oder nicht, obschon gar manche Daten, welche derselbe zur Unterstützung jener Annahme ausstellte, durch das dort urfundlich Dargelegte in ein wenigstens sehr zweiselhaftes Licht traten, weßhalb eine nochmalige Untersuchung dieser für die Capenellenbogische Geschichte nicht unwichtigen Frage hier gestattet sehn möge.
- S. 2. In meinem ersten, oben berührten Aufsate glaube ich mit nicht unwichtigen Gründen dargethan zu haben, daß 1) das Salisch-Conradinische Geschlecht keineswegs, wie Wenck zur Unterstützung seiner Hennebergischen Stammableitung der Grafen v. Catenellenbogen annahm, mit dem Tode des Herzogs Conrad († 998) allen seinen Ansitz im Oberrheingau verloren habe, vielmehr, daß dasselbe, wie in andern benachbarten Gauen, so auch hier noch bis in, ja selbst noch nach den Zeiten, da jene Klostervögte lebten, in verschiedenen

Stämmen, Aesten und Zweigen, namentlich als Grafen und Berrn v. Wertheim, Riened, Nuringen, Lindenfels, Sagen, Merenberg, Zimmern, Dieburg, Dornberg 2c. fortbauerte (Archiv l. c. S. 1); 2) baß ber Graf Berthold v. Linbenfels fein Senneberger, fonbern ein Glied bes graft. Wertheimischen Geschlechtes war (Ebend. §. 2) und ebendaher 3) auch bie herrn von Bidenbach als bem letteren Geschlechte angehörig muffe betrachtet werben, ba Conrad v. Bidenbach ftets als ein Nevos obigen Grafen Berthold's v. Lindenfels erscheint; 4) baß Wend's Unnahme, als hatten bie Grafen v. Cagen= ellenbogen ichon gur Zeit ihres erften urfundlichen Auftretens im Oberrheingau bie Gerichtsbarkeit über fast alle Centen besselben besessen und solche von den angeblichen henneberger Gaugrafen ererbt, ein völlig unerwiesener ift, ba solche bis jum 3. 1250 nirgends anders als innerhalb ber Centen Heppenheim u. Lichtenberg handelnd vorkommen, die Centgerichtsbarfeit über bas Landgericht Hohlengalgen aber zuerft später zu 2/3 burch Rauf an sie gelangte u. auch nach biesem Rauf felbst noch als Mainzisches Lehen erscheint; 5) baß ebenso bie Unnahme, als hatten ichon die herrn v. Dornberg ihre Burg gl. Ramens von ben Grafen v. henneberg zu Leben getragen, gleichfalls nicht nur ben Angaben aller Burgburger u. Benne= berger Geschichtsschreiber, welche bie Burg stets als ein von ben hennebergern als Burggrafen von Würzburg von jenem Stifte getragenes Lehen erkennen, sondern selbst gegen alle vorhandene altere Lehnsurkunden streitet, nach welchen namlich im J. 1319 Würzburg noch allein die Belehnung und henneberg folde aber jum ersten Male im 3. 1326, von ba an jedoch beide nebeneinander ertheilten, was barauf ichlie= Ben laßt, bag bas Stift Burgburg nach bem Aussterben ber Herrn von Dornberg jenes Leben (und hier mahrscheinlich junachft ber 1312 gestorbene, bem henneberg. Geschlecht an= gehörige Bischof Berthold v. Würzburg) wohl ben Grafen v. Henneberg, diese aber foldes bann, ba die Grafen v.

Capenellenbogen sich bereits mit Gewalt in die Dornbergische Berlaffenschaft geset hatten, benfelben ale Afterleben verlieben habe; und baß 6) Pfalzgraf Conrad allem Unschein nach nicht burch eine Bermählung mit einer Sennebergerin, vielmehr burch seine Stellung als Klostervogt und zum faiserlichen Sofe sich mit Lorscher Gutern bereicherte. hat 7) bereits Dahl sowohl die Unhaltbarkeit ber von Wend auf die Namen ber Schlöffer Frankenstein und Lichtens berg gebauten Sypothesen, als auch bargethan, bag ber Sof Rohrheim, ben Graf Boppo v. Henneberg im 3. 1152 gegen ein anderes Gut zu Frimersheim bem Kloster Schonau vertauschte, nicht im Oberrheingau lag, ba jenes Rohrheim nicht Groß- ober Kleinrohrheim am Rhein, sondern Rohrheim im Speiergau\*) war. Was endlich 8) bas Schloß Lichtenberg, fowie die Capenellenbogischen Guter im Albgau betrifft, so mag folde heinrich II. v. R. um fo wahrscheinlicher von feis nem Sticfbruder, bem Pfalzgrafen hermann v. Staled, erworben haben, ba wenigstens Lichtenberg auch später stets als pfalz. Leben erscheint. Daß die Grafen v. henneberg im Albgau begütert gewesen seyen, erklart auch ber Verfaffer ber Abhandlung: "Das Burggrafenamt zu Burzburg und Die ehebem bazu gehörigen Guter" (Archiv b. hift. Bereins f. Unterfranken V, 2, 4) für eine fehr ungewisse Annahme.

S. 3. Bon allen für die Hennebergische Abstammung der Grafen v. Capenellenbogen von Wenck beigebrachten Grünsden bleibt demnach nur noch die von ihm weiter behauptete, aber völlig unerwiesene Identität der oben genannten Lorscher Klostervögte mit den Stiftern des Klosters Gottesau übrig. Ob die letzteren wirklich Grafen v. Henneberg waren oder nicht, mag hier dahin gestellt und der Forschung Anderer überlassen bleiben, obschon auch diese Annahme wenigstens

<sup>\*)</sup> Dahl, Burg Frankenstein, S. 18. Dessen Gesch. d. Stadt Gerness beim, S. 117.

urfundlich um fo weniger feststeht, ba fein alterer Schriftsteller etwas von einem hennebergischen Anfit im Albgau weiß und auch bie einzige Urfunde, welche bas Geschlecht ber Gottesauer Rlofterftifter bezeichnet, namlich bie papftliche Bestätigungsurfunde v. J. 1123 (Wend I, 208 Rote) ben Stifter "Bertholdum de Hohenberc" nennt. Doch auch zugegeben, folde waren wirtlich Grafen v. Henneberg gewesen, so folgt boch hieraus noch feineswegs, bas es auch bie Lorscher Klostervögte und solche mithin mit jenen ibentisch waren, ba bie Ramen Berthold und Boppo auch bei andern Geschlechtern, namentlich bei bem urfundlich in jener Zeit im Oberrheingau noch fortbauernden Saliern eben fo gebrauchlich maren, als bei ben hennebergern, von berem Ansite baselbst sich burchaus feine sicheren Spuren zeigen. Ueberhaupt fann eine Ramensübereinstimmung nur bann von Gewicht fenn, wenn fich zwischen folden wirflich nabere Beziehungspunkte zeigen. Solche aber finden fich nun urfundlich wenigstens burchaus feine, weder zwifchen ben Stiftern bes Rloftere Gottesau und den Lorscher Klostervögten, noch zwischen letteren, ben alteren Grafen v. Capenellenbogen u. herrn v. Bidenbach mit ben Grafen von henneberg, ba die von Wend hierfur angenommenen sich wohl als unhaltbar erwiesen haben, bas gegen solche verschiedenartige zwischen ben Lorscher Rlosters vogten, ben Grafen v. Cagenellenbogen u. herrn v. Bidenbach mit ben Grafen v. Wertheim und andern Saliern. Denn so unterschreiben u. a. im 3. 1148 gemeinschaftlich: "Poppo comes et frater ejus Bertolfus mit Wolframus comes (de Wertheim)" und bem gleichfalls biesem Geschlechte entsprossenen "Marquardus de Grunbach" bie Urk., burch welche R. Konrad III. von dem Kloster Lorsch die Sofe Oppenheim, Gingen und Wieblingen ertauschte (Cod. Lauresh. I, 245. Mr. 150), ebenso wiederum "Poppo comes et Bertolfus frater ejus" im 3. 1148 mit bem, ber Wertheimischen Familie angehörigen "Magenes de Lindenfels" bie Urf., burch welche

"Billungus de Lindenvels" bem Kloster Lorsch die Kirche zu Celle und einen Wingert auf dem Hemsberge schenkte (Ib. 254), sowie gleichfalls im I. 1148 mit Billungus et Magenes de L. die Urk., durch welche der Abt Folcnand den genannten Weinsberg seinen Klosterbrüdern zur Bebauung übergab (Ibid. 251). Gleicherweise unterschrieben im I. 1122 "Bertold comes de Lindenvels u. Heinricus de Catzenellenbogen gemeinschaftlich die Weiheurkunde der von Conrad de Bickenbach in seinem Schlosse errichteten Kapelle (Schneider, Erbach. Histor. Urk. 581), sowie denn auch Heinricus de Catz u. Diedericus de Wertheim gleichfalls als Urkundenzeugen mehrmals nebeneinander erscheinen.

S. 4. Wenn Wend ferner bie Ibentitat ber Stifter bes Rlostere Gottesau mit ben Lorscher Rlostervögten weiter baburch zu erweisen sucht, daß sowohl der dort als Bertold sen. vorfommende, als auch der Lorscher Klostervogt Bertold sen. nicht nur gleichbenannte Gemahlinnen (Lutgarde), sondern - auch zwei gleichbenannte Töchter (Lutgarde u. Mechtilde) gehabt hatten, fo ftehet nur bas erftere, letteres aber um fo weniger sicher, ba nirgends Tochter bes Klostervogten in ben Lorfder Rlofterurfunden irgend einer Erwähnung geschieht, benn die im Lorscher Todtenbuch erscheinende comitissa Lutgarde fann, ba fie nicht als Berthold's Tochter bezeichnet ift, eben fo gut seine Gemahlin oder Wittme, ja felbst die Tochs ter ober Wittme eines andern Grafen gewesen fenn. von Wend weiter beigezogene laica Mechtilde aber fur Berthold's zweite Tochter zu halten, liegt noch weniger Grund vor, da folde nicht einmal mit dem Pradikate Comitissa ausgezeichnet ift und bas Wort laica feineswegs eine vornehme Geburt andeutet. Ebenfo unerwiesen ift es, daß der Klostervogt Bertold jun. finderlos starb, benn war solcher, wie Wend felbst behauptet, mit bem Grafen Berthold v. Linden= fels identisch, so widerspricht dem bas Vorkommen der ihm unmittelbar folgenden Nobiles Billungus u. Magenes de L.,

und waren fie es nicht, fo bleibt es boch wohl naturlicher, zumal da fein Gegenbeweis vorliegt, die in der Rloftervogtei ihm unmittelbar folgenden Bruder Poppo u. Berthold III. für feine Gohne, ale für feine Schwestersohne anzuerkennen, wie benn es auch hochst unwahrscheinlich ift, daß auch Berthold III. gleichfalls wieder die Klostervogtei anstatt auf seine Rinder, auf die feiner Schwester vererbt haben sollte. Schwestern ber Gebruder Poppo und Berthold III. weiß ubrigens die Geschichte gleichfalls nichts, ba die von Wend ihnen beigelegten Irmengard und Luitgard nur aus ber hennes berger Genealogie herübergezogen find, sowie fich benn auch nirgends eine urkundliche Spur von einem verwandtschaftlichen Berhaltniffe zwischen bem Pfalzgrafen Conrad und ben genannten Brübern Poppo und Bertholb zeigt, bas, hatte ein foldes wirklich bestanden, ber Lorscher Chronist zur Berthei= bigung des Pfalzgrafen wohl benutt haben wurde. Da sich nach allen oben bargelegten Berhaltniffen nun burchaus feine ficheren Unfnupfungspunkte zwischen ben Lorscher Rloftervogten und ben Grafen v. Henneberg ergeben, so weist wohl bie Natur ber Sache nothigend barauf bin, ihre Abstammung eher unter ben notorisch in jener Zeit im Oberrheingau feß= haften Geschlechtern, als bei jenen, und ba bies vor allen noch das Salisch-Conradinische war, ihren Ursprung bei soldem zu suchen, zumal ba sich hier, wie wir bereits oben gesehen und in dem Folgenden noch flarer erhellen wird, wirklich nahere Berührungspunfte finden.

S. 5. Durch das dem Salier Uto II. verliehene kaiser; liche Privileg, seine Güter und Gerichtsbarkeiten gleich einem Erbe unter seinen Kindern zu vertheilen, lößte sich die alte Gaugerichtsbarkeit im Oberrheins, Mains, Lahngau, Wetzterau zc. bald völlig auf und es bildeten sich nun durch fortzgesette Erbtheilungen eine Menge kleiner Territorien (Comezcien, Comitate), die bald einen, bald mehrere Centgerichtssbezirke umfaßten und so die Uranfänge vieler größeren und

fleineren Herrschaften und Dynastien wurden. Dagegen wurben, wie aus allem erhellt, bancben bie Allobial- und felbst auch die Lehnguter meift jo unter ben Erbintereffenten getheilt, daß alle in ben verschiedensten Gegenden bavon ihre Erbportion erhielten, woher es fommt, bag man bie junachst in ber Wetterau und Niedgau feshaften Ruringer auch im Oberrhein-, Main-, Trechirergau und anderwarts, und umgefehrt die gunachst bem Main- und Oberrheingau angehörigen Wertheimern auch innerhalb ber Muringifden Besitzungen zc. begutert findet. Eben dieses, sowie Berheirathungen in andere Familien und Erwerbung neuer Guter burch faiferliche und geiftliche Gunft, führte aber oft auch Blieber ber Salischen Familie in, ihrer Beimath felbst entfernt gelegenen Begenden, wie sich bies namentlich bei ben Grafen und herrn v. Wertheim, Linden= fels und Zimmern, bie aus bem Maingau in ben Bau Walbs gaffen übersiedelten, sowie an bem gleichfalls urfprünglich bem Maingau angehörigen Grafen Regibodo zeigt, ben man fpater als Grafen v. Giech in bem weit entfernten Radenggau feshaft findet. Cbenfo stammten augenscheinlichst auch bie gleichzeitig mit ben Grafen v. Giech im Rabenggau als Grafen v. Hochstätt auftretenden Grafen Gozwin und hermann aus bem fernen Trechikergau, ba man folche hier nicht nur früher als im Rabenggau handelnd auftreten fieht, sondern folche fich auch vorzugsweise nach bem im Trechirergau gelegenen Schloffe Staled benannten, ja Graf hermann felbst in jener Gegend bas wichtige Umt eines Pfalzgrafen verwaltete und überdieß felbst noch feine Bemahlin, die Wittwe Beinrich I. v. Capenellenbogen aus berfelben ftammte. Gleichzeitig mit obigen Grafen v. Giech u. Hochstätt treten in bem genannten Rabenzgaue u. a. noch zwei andere Familien auf, bie ursprünglich gleichfalls feine Oftfranken waren, nämlich bie Grafen v. Plassenburg und die Grafen v. Andeche, nachmalige Bergoge v. Meran, bie nun hier einer besonderen Erwägung verdienen.

Bas nun fürs Erfte bie Grafen v. Plaffenburg betrifft, so giebt Schultes in seiner hiftor. geograph. Beschrei= bung ber oftfrankischen Rabenggauen (hiftor. Schriften I, 219 f.) folgende Radrichten von folden: "Der Aelteste, ben wir aus diesem Beschlechte fennen, ift Bertolf I, welcher im 3. 1126 vom Bischof Otto v. Bamberg jum Schirmvogt (mundiburdium) bes Rloftere St. Michelsberg (Ludwig S. R. Germ. I, 1122) ernannt wurde. Mit feiner bem Ramen nach unbefannten Gemahlin, hatte er zwei Gohne Boppo u. Berthold II. erzeugt, die im 3. 1142 im ungetheilten Befite ber Graffchaft Blaffenburg vorkommen. Erfterer vermablte fich mit ber Runiga, einer Erbtochter bes Grafen Reginbodo v. Gied, welche ihm bie Schlöffer Biechburg u. Lichtenfels, ingleichen ben Ort Mistelfeld als Beirathegut mitbrachte (Urf. X). Wegen ber nahen Blutsverwandtichaft, worinnen beibe Personen mit einander ftanben, murde aber bie Che im J. 1139 wieber aufgehoben u. biese Trennung hatte für Graf Poppo bie unangenehme Folge, baß bie Runiga, welche fich nunmehr als Ronne einfleiden ließ, ben Entschluß faßte, bie ihm zugebrachte Erbguter wieder guruds zunehmen und folche bem Stifte zu Bamberg zu vermachen (Urf. n. X). Mit bieser frommen Schenfung war nun ber Braf fo übel zufrieden, daß er ben Besit jener Guter sogar mit Gewalt zu behaupten suchte und barüber mit bem bortigen Bischof Egilbert in eine heftige Fehde gerieth (Sof= mann, Annal. Bamberg, 120). Indeffen fam Die Sache (1143) gwifden beiden Theilen gum Bergleich, vermöge beffen dem gedachten Stifte Die Dorfer Ballenstadt, Steten u. Sennbolsborf, ingleichen Die Balfte ber beiben Schlöffer Giechburg u. Lichtenfels abgetreten, die andere aber ben Grafen Poppo v. Blaffenburg und seinem mit ber Runipa erzeugten Sohn Heinrich zugestanden wurde (Urf. Dr. XI). Nach Poppens bald barauf erfolgten (1147?) Ableben u. nachdem beffen genannter Sohn fich bem geiftlichen Stanbe

gewidmet hatte, fam bie Graffchaft Blaffenburg an feinen Bruber Berthold II., mit welchem ber Bambergische Bischof Eberhard, wegen ber Beste Lichtenfels u. Giechburg, 1149 einen anderweitigen Bertrag errichtete, wodurch er ihm ben ferneren Befit berfelben mit bem Bebing gestattete, bag nur ber Erstgeborne unter seinen Sohnen beghalb ein Successions= recht haben sollte (Urf. Dr. XIII). Diese Ginschränfung zweckte ohnfehlbar auf ben baldigen Beimfall dieser Grafschaft ab; nur ftanb bem Bischof noch ber Umftand im Wege, baß beibe Schlöffer bem Reiche lehnbar waren und mithin, im Erledigungsfalle nicht bem Stifte, sondern bem Reiche heims fallen mußten. Eberhardt wirfte baher in ber Folge (1160) vom Raiser Friedrich I. ein Privilegium aus, in welchem jener Lehnsnerus aufgehoben und dadurch bem Sochstifte der fünfe tige Erwerb ber zwei Besten Giechsburg und Lichtenfels gefichert wurde (Act. Acad. Theod. Pal. VII, 418). Graf Berthold II. fommt seit bem 3. 1161 (Ibid. VII, 418) nir= gende weiter vor. Seine zwei Sohne Bertolf III. (Urf. Dr. XI) u. Richard (Tollner, addit. ad. hist. pal. 93) waren ohne Zweifel bie letten aus biefem graft. Saufe, nach beffen Berloschung ber größte Theil seiner Besitzungen an bas Stift Bamberg überging."

S. 7. Wenn ich nun in Bezug auf obige Verhältnisse gerade in dem oben genannten Grafen Berthold I, v. Plasssendurg u. seinen Söhnen Poppo u. Berthold II. die Lorscher Klostervögte Berthold jun., Poppo u. Berthold III. zu sinden glaube, so leiten u. bestimmen mich hierzu noch solgende Thatsachen u. Gründe. Fürs Erste erscheint nicht nur Bersthold I. v. Pl. (1126) völlig gleichzeitig mit dem Klostervogte Berthold jun. (1125 — 1131), sondern es solgen beiden auch unmittelbar zwei Brüder Poppo u. Berthold, deren Erscheisnungszeit nicht nur überhaupt, sondern auch die Todesjahre der beiden Poppo wiederum zusammensallen. Der Lorscher erscheint nämlich im J. 1148 urfundlich zum letztenmale u.

auch der Plaffenburger muß in demfelben Jahre gestorben fein, ba er 1147 noch lebte, im 3. 1149 aber fein Bruder Berthold ichon im alleinigen Besitze ber Grafschaft Plaffenburg vorkommt. Ebenso fallen auch bie urfundliche Erscheinungsjahre der beiden Bertholde fo ziemlich wieder zusammen, ba bes Lorscher im 3. 1156, bes Plassenburger im 3. 1161 jum lettenmale Erwähnung geschieht. hierzu fommt aber zweitens, daß sich nun sowohl zwischen ben Lorscher Klofter= vögten als auch ben Plassenburger Grafen mit ben Caliichen Wertheimern u. bem biefem Geschlechte angehörigen Grafen Reginbod v. Giech, wie wir bereits oben gefeben haben, nahe, felbft verwandtschaftliche Berbindungen zeigen, Die nicht anders zu erklären sind, als burch die Annahme ber Ibentitat obiger Personen. Denn mabrent auf der einen Seite die beiden Loricher Bruder Poppo u. Berthold nicht nur in Gemeinschaft mit bem Grafen Wolfram v. Wertheim u. beffen Stammverwandten Marquard v. Grunbach bie Bertauschungsurfunde R. Konrad III. vom 3. 1148 (f. ob S. 3), sondern auch mit ben, dem Wertheimischen Geschlechte gleichfalls angehörigen edlen Berren Billungus u. Magenes v. Lindenfels weiter mehrere Familienurfunden unterschrieben, erscheint auf ber anderen Seite oben genannter Graf Bolfram I. v. Wertheim nun auch als ber Vormund vaterlicher Seite ber Gemahlin bes Plaffenburger Grafen Poppo. noch weiter, eben diese Gemablin Boppo's v. Blaffenburg, Runiga, Tochter des Wertheimer Grafen Reginbode v. Gied, wurde fogar, wie wir gleichfalls bereits gesehen haben, im 3. 1139 auf einer öffentlichen Synobe wegen allzu naher Bluteverwandtichaft von ihrem Gemable geschieden, wodurch bie Zusammenhörigfeit obiger Personen wohl außer allen Zweifel gefett wird. hierzu fommt aber Drittens noch ferner, baß gerade die Guter, um welche ber Klostervogt Berthold jun. das Kloster Lorsch beraubte (Leutershausen), gerade in berfelben Gegend ber Bergstraße lagen, wo die Lindenfelfer

ihre Stammguter (Lindenfels, heppenheim, heimbach, Celle, Biblis 2c.) hatten. Erfennet man nun noch, wie ja auch Wend will angenommen haben und wofür auch alle Berhalts niffe sprechen, ben Grafen Bertholb v. Lindenfels mit bem Rloftervogte Berthold jun. fur eine und diefelbe Berfon, fo gewinnt obige Annahme hierdurch nicht nur noch eine neue Stupe, ba ber erftere bem Wertheimischen Beschlechte notorisch angehörte, bem auch die Plassenburger anverwandt waren, sondern es erhellt auch baraus, warum man nicht allein auch ben Grafen Wolfram I. v. Wertheim häufig in Bambergifchen Urfunden handelnd antrifft, sondern man gerade auch die Rachkömmlinge der herrn v. Lindenfels fpater im Radenggau, namentlich zu Bamberg feshaft findet. Poppo und Berthold II. v. Plaffenburg, Billung und Magenes v. Lindenfels waren hiernach wohl Bruber, von welchen bie erfteren bie Radenggauer, die letteren die Bergsträßer und Waldgaffer Guter erb= ten und barnach fich benannten, bann lettere, nach bem Ausfterben ber Plaffenburger, in beren Allodialguter im Radenggau famen, mas ihre llebersiedelung babin veranlaßte obige Personen nun wohl auch nicht in den Lorscher Urfunben als Brüder ausbrücklich bezeichnet, so kommen sie boch ftets gemeinsam und zwar meistens in Familienurfunden vor; vielleicht waren sie auch Sohne aus zwei verschiebenen Chen ihres Baters. Daß Billung und Magenes ben Grafentitel nicht führten, fann um so weniger befremben, ba in jener Beit nicht nur überhaupt die Führung des Grafentitels feltener geworben, sondern gerade bei ben jungeren Gohnen fast aus allem Gebrauche gefommen war, wie benn auch ber jungere Bruder bes Grafen Wolfram I. v. Wertheim, Diet= rich, benfelben niemals führte.

\$. 8. Gewöhnlich halt man nun freilich die oben genannten Grafen v. Plassenburg für einen Zweig der Grasen v. Andeche, späteren Herzogen v. Meran, ohne sedoch einen

23

anberen Grund bafur angeben zu fonnen, ale ihr gleichzeitiges Erscheinen im Rabenzgau und weil fich später ein Theil ber Plassenburger Berlassenschaft im Undeche'iden Besite Allein eben berfelbe bestand größtentheils aus Bamfinbet. bergischen Leben und konnte auch, so wie dieß bei vielen andern Undechs'ichen Gutern wirklich ber Fall war, auch auf andere Weise als burch Erbschaft von ihnen erworben worden sein. Doch auch selbst bie Grafen v. Anbechs maren ursprünglich gleichfalls feine Oftfranken, sondern follen zuerft ju Anfang bes 12. Jahrhunderts aus bem benachbarten baierischen Sudgau in ben Rabenggau herüber gekommen fein. Der erfte Graf biefes Ramens mar Graf Berthold I. v. Andeche, ber urfundlich von 1087 - 1138 vorfommt und mit Cophie, einer Tochter Graf Otto's v. Ammerthal vermahlt war und burch folde zu seinem Unfige in ben Rabengs gau fam. Als Bruber beffelben werben gewöhnlich erkannt a) ein Graf Poppo, ber im 3. 1086 als Schupvogt bes Klosters Benedictbeuren vorkommt, (Mon. Boica VII, 46) b) Conrad, Clericus ju Taubesberg (1100) und c) Dtto, Graf v. Wolfratshausen und Diffen. Als Bater dieser vier Bruder gilt ein Graf Arnold v. Diffen, ber v. 3. 1078 - 1080 urkundlich erscheint, und als beffen Bater jener Graf Arnold erfannt werden mag, welchen eine Urf. v. 3. 1032 einen berühmten Feldherrn R. Konrad II. nennt und gleichfalls als Schupvogt bes Rl. Benedictbeuren bezeiche net wird (Mon. Boica VII, 38. 353), benn biese beibe Ur; nolde, wie es gewöhnlich geschieht, für eine und Diefelbe Person zu halten, erlaubt wohl ber große Zwischenraum ihres Ericheinens nicht.

S. 9. Daß die Grafen v. Plassenburg wirklich ein Zweig obiger Grafen v. Andechs gewesen, ist, wie bereits bemerkt, noch völlig unerwiesen. Doch selbst ihre verwandtsschaftliche Beziehung zu einander angenommen, so würde auch

biefe erhellen, wenn folgende Unsichten fich burch fpatere Forschungen als nicht aus bem Bereiche ber Wahrscheinlichkeit liegend, barthun follten, benn eine apodictische Sicherheit wird bei bem Dunkel, bas auf jene Zeiten, namentlich auf ben Kamilienverhaltniffen felbst hervorragender Geschlechter ruht, wohl nimmer erzielt werben fonnen. Dem Salisch Conradinischen Geschlechte, nächst ben Carolingern, wohl bas bebeutenfte ju feiner Zeit in Germanien, deffen Guterbesit weithin, namentlich über bie fubbeutschen Bauen fich erftredte und das bem Reiche selbst Berzoge und Könige gab, konnte wohl keine verderbendere Gabe werden, als das dem Uto II. verliehene Privileg ber Gutertheilung, indem durch daffelbe feine Macht zersplittert wurde. Allein damit war nicht so= gleich auch bas Unfehen und ber Ginfluß ber Familie selbst gebrochen, vielmehr finden wir auch nachgehends die meisten Blieber berfelben als faiferliche Ministerialen, Burbetrager, Kriegs= und Staatsmanner, ja felbit als Jugendgenoffen, Freunde und Rathgeber ber Konige und Raiser in hohem Ansehen und Ginfluß auf Die Geschicke ihres Baterlandes, wodurch aber ihnen zugleich auch gar manche Gelegenheit geboten ward, ihr Besithum zu vermehren und hier und da felbst wieder zur Bedeutendheit sich emporzuheben. leicht aber fand fich eine beffere Gelegenheit, treue faiferliche Dienste zu belohnen, als gerade im Radenzgau und dem ihm benachbarten Sudgau, ba dieselben nach Besiegung ber Glaven als eine kaiserliche Domane behandelt wurden. freigebig auch hier die Raiser mit ihren Gutern waren, zeis gen namentlich die bedeutende Schenkungen an das Stift Bamberg und daß auch Weltliche sich hier der kaiserlichen Gunft zu erfreuen hatten, die Schenfungen an die Grafen v. Giech und Plaffenburg, beren Guter ursprünglich meistens Reichslehen waren, und so mag denn auch jener Graf Urnold, ber im 3. 1031 hier als ein berühmter faiserlicher Feloberr auftritt,

ELOTEQ'S

einer gleichen Gunft theilhaftig geworden fein. Nun aber bestand überdieß zu jener Zeit auch ichon ein sehr nahes verwandtschaftlis des Verhaltniß zwischen bem machtigften Geschlechte jener Gegen= ben, ben Marggrafen v. Schweinfurt, aus welchem bie oben genannten Grafen v. Ammerthal hervorgingen, mit dem Salischen Conradinischen Geschlechte, indem der im 3. 1017 gestorbene Marggraf Seinrich mit Gerberge, einer Tochter bes Salischen Grafen Beribert in ber Wetterau, vermählt war, welche Verbindung sowohl, als auch die im J. 1303 von R. heinrich II. ju Gunften bes Stiftes Bamberg an bas Stift Burgburg geschehenen Bertauschung seiner Domane Geraha, welche gerade in bem Comitate bes Grafen Abelbert, eines Cohnes bes obigen Grafen Beriberts, lag, ohnlaugbar eine fehr gunftige Belegenheit zu einer Ueberfiedelung ber Salier in jene Gegend gab. Erwägt man aber noch ferner, baß man a) gerade bie oben an bas Stift Bamberg geschenfte Guter, spater als Bambergische Leben in bem Besite ber Grafen v. Andeche findet, bag b) bagegen um biefelbe Zeit (1017) bas Rlofter Micheleberg b. Bamberg fogar innerhalb ber weit entfernt liegenden falischen Besitzungen "in pago Wedereiba in comitatu Bruningü. comitis, Budenesheim, Wanebach, in pago Logenahi in comitatu Gerlachü comitis, et in pago Cuningessundra in comitatu Regenhardi comitis," Scherstein (Schultes, hift. Schrift. I, 226) Guter erwarb und c) gerabe über jenes Kloster Graf Berthold v. Plassenburg im 3. 1126 Die Schutvogtei empfing, baß ferner d) auch bie Grafen v. Hochstädt und v. Giech ihren ursprünglichen Unfit im Rabenggau nicht hatten, sondern erstere aus dem Trechirergau und lettere aus bem Maingau stammten, ja ber Graf v. Giech notorisch ein Glied der salischen Wertheimer war, baß sodann e) ber Graf Arnold II. im Radenzgau gleich bem Enkel (Wiggers Sohn) bes oben genannten Niederlahngaui= schen Grafen Gerlach ben Namen Dissen, Ditzon, Dietze führte, und es f) wie im Einrich so auch innerhalb ber v.

Anbeche'ften Besitzungen eine Burg Arnstein gab, bie wie jene fpater gleichfalls in ein Rlofter umgewandelt ward, fo möchte es bei ber notorischen nahen Bermandtschaft ber Grafen v. Plaffenburg mit ben Grafen v. Giech und Wertheim, es wohl nicht allzu gewagt erscheinen, auch die v. Andechs als einen Zweig bes Salischen Geschlechtes und somit ben im 3. 1031 im Rabenggau als berühmten Felbherr erscheinenben Graf Arnold I. mit dem völlig gleichzeitig lebenden Sohn bes Rieberlohngauischen Grafen Gerlach , Arnold , als Stammvater ber herrn v. Arnstein und Betters bes ersten Grafen v. Diet zu erkennen. Bei biefer Annahme wurde bann nicht nur das rasche Emporfommen ber Grafen v. Anbeche und ihre Emporhebung zur Berzoglichen Würde erklärlich, fondern es ware alsbann auch bie verwandtschaftliche Berbindung fowohl ber Grafen v. Plassenburg und Andechs, als auch biefer mit ben Grafen v. Giech und Wertheim gefunden. In biesem Falle hatte man bann ben Grafen Arnold II. v. Diffen, ben Bater Berthold I. v. Anbeche, als einen Bruber Graf Ludwigs I. v. Arnstein, bem bei ber Erbtheilung die Rabenggauer Guter zufielen, und für einen britten Bruber, ben im 3. 1068 im Oberrheingau erscheinenben Poppo, bem die dafigen Guter vorzugsweise zufielen, zu erkennen, wenn man biesen Poppo nicht felbst fur identisch mit bem alteren Bruber Graf Berthold's von Andechs halten will, ber im 3. 1086 als Schupvogt bes Rl. Benebictbeuren erscheint, wodurch aber im Gangen nicht viel geandert wird. Erfennt man fodann ber Zeitrechnung nach diesen Graf Poppo für den Bater des von 1092 an erscheis nenden Klostervogt Berthold sen. und für einen Bruder beffelben ben Bater ber Grafen Wolfram, Reginbodo v. Giech und Sigebodo, so ergeben sich bann flar, wie beiliegende Stammtafel zeigt, alle nicht abzuläugnende verwandts schaftliche Beziehungen obiger Berfonen von felbst.

#### B. Herrn v. Brenberg.

Bur Ergänzung der von Dr. Eigenbrobt (Archiv I, 3, 458 ff.) über obengenanntes Herrengeschlecht gegebenen Nachsrichten, mögen nachfolgende Zusätze und Bemerkungen erstaubt sehn.

S. 1. Das Beschlecht ber bisher noch unbefannt gewefenen Gemahlin Conrad Reig (I.) v. Breuberg erhellt für's Erfte aus folgender Bergichtsurfunde beffelben, die um fo mehr in die Jahre 1229-1230 fallen mag, ba ber in ber Urfunde erwähnte Siboto v. Jagesberg im J. 1229 die berührten Guter verfauft hatte. Die Urfunde, abgedruckt in ber Zeitschrift bes hiftor. Bereins f. b. Burtemberg. Franken, Jahrg. 1849. S. 3. S. 97 lautet: "Ego Conradus Retzo de Bruberk - cum assensu uxoris mee omni juri quod habuimus in bonis soceri nostri Dm. Sigebotonis de Jagesberch, omnibus videlicet que in Mergentheim habuit renuntiasse — praesentem paginam conscribi et sigilli mei feci munimine roborari." - Diese Herrn v. Jagesberg, beren Familie nach Obigem Conrad's I. v. Breuberg Gemahlin ans gehörte, follen eine Linie ber Herren v. Langenburg, ben mutterlichen Stammaltern ber Grafen v. Sohenloh-Langenburg, gewesen fenn und hatten ihren Stammfit in dem Stabtden gl. R. auf ber Bobe bes Jagstthales über Mulfingen im R. Burtemberg, Rreife Dehringen.\*) Außer bem oben genannten Sigeboto v. Jagesberg, beffen jum ersten Male in einer Urfunde v. J. 1228 Ermahnung geschieht, in welder Gobefrid v. Sohenloch bezeugt, baß er eine Duble b. Mergentheim "quod quondam attinebat domino Sibotoni de Jagesberg" bem deutschen Orden baselbst perkauft habe, bann aber felbst im 3. 1229 ("Ego Siboto de Jagesberg") all' fein But "infra et extra villam Mergentheim" bemfelben Orden

<sup>\*)</sup> Zeitschr. v. histor. Bereins f. d. Würtemb. Franken. 1849. III, 68. Würtemb. Staatshandbuch 180%. S. 352.

verkaufte,\*) erscheinen bieses Namens nur noch und zwar als Beuge in der lettgenannten Urfunde "Burchardus et Fridericus de Jagsperg" und zwar bem, bem Herrenstande notorist angehörigen Albertus de Langenburg voranstehend, weßhalb beide entweder Sohne oder Bruder bes Siboto gewesen seyn mogen. Da bas Jagstbergische Geschlecht von ba an urfundlich nicht mehr erscheint, so wird es um so wahre scheinlicher, bag nach feinem Erloschen bie Berrschaft Jagft= berg auf beffen weibliche Rachfommenschaft, bie Berrn v. Breuberg fam, ba nicht allein Cherhard II. v. Breuberg fich im 3. 1274 bes Jagstbergischen Wappens \*\*) bebiente, sondern auch sein Sohn Gerlach v. B. noch in ben Jahren 1290 und 1298 innerhalb derselben begütert erscheint. nigstens trug ihm nicht nur im 3. 1290 noch Ludwig v. Lies benstett sein Schloß und Gut zu Atemanstadt (Affumstadt) auf,\*\*\*), was doch auf jeden Kall auf einen sonstigen bedeutenben Unfit Gerlach's in jener Gegend hinweist, ba folche Auftragungen meift nur bem benachbarten Mächtigeren, von welchem man Schut und Schirm erwarten fonnte, geschahen, fondern Gerlach v. B. verkaufte auch im 3. 1298 mit Bus stimmung feiner Gemahlin Lucarbe, feines Bruders Arrofius und seines Sohnes Eberhard, ber D. D. Commende Mergent= heim ben von seinem Bater ererbten Ort Schmachtenberg +). Da sich jedoch die Herrschaft Jagstberg bereits zu Anfang bes 14. Jahrhunderts in dem Besitze der Grafen v. Hohenloh zeigt, so scheint dieselbe von ben Breubergern an jene gegen naber gelegene Guter vertauscht worden ju fenn, wozu benn gerade die Bubinger Erbichaft um fo mehr Gelegenheit gab,

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. histor. Bereins f. d. Burtemb. Franken, 1849. III, 96.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. 1849. III, 72. Archiv f. Hess. Gesch. I. 3. Taf. zu S. 484 Nr. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Schönhuth, Crautheim u. feine Umgebungen. Mergentheim 1846.

<sup>†)</sup> Gudenus, Cod. Dipl. IV. 979.

ba Conrad v. (Hohenlohs) Brauneck und Cberhard I. v. Breus berg, als Schwiegersöhne bes letten herrn v. Bubingen (Gerlach), gleichmäßigen Antheil baran nahmen, und bie Büdinger Guter ben Breubergern, die Jagftbergischen aber ben Braunedern naher gelegen waren. Und fo verfauften benn auch wirklich im 3. 1314 Gotfried b. Aelt., Philipp, Emich u. Philipp b. jung., Gebruber v. Hohenlohe gen. v. Brauned, für 1000 Pfd. Heller gihre Theile an Ortenberg an der Stadt, Burg, Stadt 2c., als sie solche hergebracht von ihren Aeltern, an Eberhard III. von Breuberg" (Joannis, Spieil. tab. vet. 423. Urk. v. J. 1327), was nach Obigem um so mehr auf einen Gegenverkauf Jagstbergischer Guter fcließen laßt, ba folche gegenseitige Berkaufe bei gemeinschaftlichen Erbschaften sehr gewöhnlich waren und auch von ben Breubergischen Erben spater vorgenommen wurden, inbem Wertheim seinen Theil an Ortenberg ben Trimpergern, biese aber bagegen an jene ihren Theil von Breuberg verfauften.

S. 2. Innerhalb obengenannter Herrschaft Jagstberg und ihrer Umgebung erscheint vom J. 1270 an ein Ministes rialengeschlecht, das sich anfänglich nach der ohnsern davon gelegenen Hohenlohischen Burg Langenburg, dann aber nach dem darunter gelegenen Dorse Bächlingen benannte. Diese Familie führte aber nicht allein den Breubergischen Stamms namen "Rezzo, Reizo," sondern sogar auch das Breuberger Wappen\*), und es scheint daher solche um so mehr aus letzterem Geschlechte hervorgegangen zu senn, da es nichts Seltenes ist, das Linien nachgeborner Glieder von Herrngesschlechtern zur Ministerialität herabsansen. Das unter den Kindern Eberhard I. von Breuberg (Eberhard II., Conrad II., Siboto u. Elisabeth) eine Gütertheilung stattgefunden habe,

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. d. histor. Berein f. d. Würtemberg. Franken. 1848. II, 38 ff. 1849. III, 111.

erhellt baraus, daß nicht nur Eberhard II. u. Conrad II. in verschiedenem Guterbesite, fondern auch ihre bis jest noch unbekannt gewesene Schwester Elisabeth in einer abgesons berten Erbportion erscheint. Lettere war namlich jene Elisabeth, welche im J. 1266 als "relicta quondam (Johannes II.) de Franchinstein" ihre Güter zu Bibinheim ben Johannitern ju Mosbach \*) schenfte, wie aus ihrem dieser Urfunde anhan= genden Breubergischen Siegel mit ber Umschrift "Elyzabet de Bruberg" flar erhellt. Da ber jungfte, ben jagftbergifchen Ramen Sigeboto führenbe Bruder bis jest in feiner eigentlich Breuberger Guter betreffenden Urfunde angetroffen worden ift, so möchte die Vermuthung wohl nicht allzugewagt sein, gerade ihn als ben Stammvater ber Reizen v. Bächlingen und mithin als den Bater 1) des von 1270—1307 als Probst u. Decan ju Dehringen erscheinenden "Rezzo de Langenburg" \*\*) und beffen Bruder 2) Conrad dictus Reiz, castrensis in Langenburg, welcher noch im 3. 1290 als Urkundezeuge ers fcheint und im 3. 1297 mit seiner Gattin Bedwig und seinem Sohne Walther einige Grundgefälle in ben Orten Cberbach und Ogenrobe bem D. D. ju Mergentheim ichenften. ber lette Diefer Kamlie wird übrigens ein Got v. Bachlingen genannt, der noch im 3. 1475 gelebt haben foll. \*\*\*)

S. 3. Daß Conrad II. v. Breuberg außer dem Hof zu Bibinheim, welchen seine Wittwe Elisabeth im J. 1264 den Johannitern zu Mosbach schenkte+), auch zu Weiterstadt bes gütert, ja selbst Inhaber der Burg Frankenstein war, erhellt

<sup>\*)</sup> Baur, Beff. Urf. Buch I, 32, Rr. 52.

Pettschr. f. d. histor. Berein f. d. Würtemb. Franken: Wahrscheinslich war berselbe auch identisch mit dem "Eberhardus de Brubergk", welcher 1271 als Canon. eccl. Mogunt. et Plebanus in Budingen einen Streit zwischen der Magistra u. dem Convente Haugt schlichtete. Archiv f. Hess.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitschr. b. bift. Bereins f. b. Burtemb. Franten.

<sup>+)</sup> Steiner, Bachgau I., 397.

baraus, baß er sowohl im J. 1252 auf einige Guter zu Weiterstadt gegen Friedrich gen. Lapis verzichtete, als auch, baß er im 3. 1254 seinen Behnten baselbst bem Conrad gen. Beinsheim mit bemselben Rechte fur 20 Mark verpfandete, als ihn seither Grauslo v. Dieburg beseffen habe. \*) Für ben Besit ber Burg Frankenstein zeugt ebenso, bag er nicht nur felbft lettere Urfunde im 3. 1254, fondern auch feine Wittwe ihre Schenfungsurfunde von 1264 baselbst ("super castro in Frangenstein") ausstellte, fo wie bie Benennung ber "Dom. C. Wambolt, Sifridus de Grisheim, Hen de Rengershusen, Hartlebus de Cimbere, Engelo de Glatbach" 2c. als feine bafige Burgmanner. \*\*) Da feine Wittwe in ihrer Schenfungsurfunde feiner Rinder erwähnt und Weiterstadt und bie Burg Frankenstein bald barauf im Befige ber Nachkommen feiner Schwester, Elifabeth v. Frankenstein, erscheinen, fo scheint beffen Che finderlos gewesen zu sein und eben beghalb Sibobo um fo mehr noch als der Stammvater ber Reizen v. Bachlingen erfannt werden zu muffen. Die Weiterftadter Guter ftammten aber um so gewiffer aus ber Bubinger Erbschaft ber, ba nicht nur biefer Ort fruber ju ben Besitzungen ber herrn v. Dieburg, beren Nachlaß an die herrn v. Budingen überging, gehörte, sondern hierauf auch die Worte ber Bergichtsurfunde von 1252 "quod ego prefatus C. Reis de Bruberc manifesto et honesta mea materna, quod nos — resignamus \*\*\*) 1c. hinweisen, ba eben seine Mutter Mechtilbe eine Budingische Erbtochter war.

S. 4. Eberhard II. v. Breuberg erscheint außer in den bereits von Dr. Eigenbrodt namhaft gemachten Urkunden auch noch im J. 1260 als Zeuge in der Urk., durch welche Dat. apud Aschassenburg XII kl. Aug: die Gebrüder Ludwig,

<sup>&</sup>quot;) Baur, Seff. Urt. Buch I, 24 Mr. 36.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. 1, 37 Rr. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend: I, 24 Mr. 36.

Gerhard und Heinrich Grafen v. Riened dem Erzbischof Wernher v. Mainz ihre Friedfertigkeit versprechen.\*) Ebenso bewilligte D. Aschassenburg VI kl. Aug. 1317 Kaiser Ludwig dem Grasen Rudolf v. Wertheim "nobili viro Eberhardo (III.) de Brouberg" den Zoll zu Wertheim zu verpfänden.\*\*) Die von Dr. Eigenbrodt (Archiv I, 475 ff.) gegebene Nachrichten über die Breubergische Erbschaft lassen sich noch vielseitig aus den von Dr. Aschassen in dem 2. Bande seiner "Geschichte der Grasen v. Wertheim" gegebenen Urfunden und Urfundens-Ertracten ergänzen, die zur Vervollständigung unten \*\*\*) als Regesten anzusügen, erlaubt sein möge.

<sup>\*)</sup> Archiv f. b. hiftor. Berein bes Untermainfreises III, 3. 21.

<sup>\*\*)</sup> Afchbach, Befch. b. Grafen v. Bertheim II, 75.

<sup>\*\*\*)</sup> a) Bereinigung zwischen Conrad Herrn v. Weinsperg u. deffen ebel. Birtin Frau Lucfard geb. v. Breuberg, u. ihrem Schwager Graf Rudolf v. Bertheim u. deffen Sausfrau Glife, geb. v. Breuberg, wie es kunftig mit ersterer Erbschaft u. besonders mit der Berrschaft Breuberg gehalten werben folle. G. Mont. vor Beorit. 1327, Ufch= bach II, 78. — b) Graf Rudolf v. Wertheim u. Gottfrid v. Epps ftein taufen für 3200 Pfd. Geller die andere Balfte b. Burg Breuberg von Konrad v. Trimberg. G. Mantage vor vus. Brauwen dage Aprzwihe 1936. — Eb. 91. — c) Konrad herr v. Trimperg gelobt von den Gutern, wozu Rudolf Graf v. Bertheim u. Gott= frid b. j. v. Eppftein Bauerben feien, es fei gu Bruberg, gu Ortenberg oder sonft wo, au keinen audern als an die genannten, oder nicht obne ihren Willen zu veräußern. Eod. die. 1336. Ebeu. 94, 1. - d) Rudolf Graf v. Bertheim, Glizebeth feine Gemahlin, Eberhard fein Cohn machen Behrschaft wegen des Berkaufe v. Dr= tenberg an Konrad v. Trimperg, Leben gegen Leben, auch follen 3 genannte Dbmanner Ortenberg u. Breuberg gegen einander ichagen te. G. Mittw. vor S. Walpurg 1346. Cb. Nr. 2 u. 3. - e) Rudolf Gr. v. B. u. Konrad v. T. vereinigen sich zu einer Tagfahrt in Breuberg wegen bes Raufs bes hauses Ortenberg. A. Francof. 1346 in crast. Petri ad vincula. Eb. N. 4. - f) Gr. Andolf v. 2B. guittirt Konrad. v. T. über 1000 Pfd., die er von den 2000 Pf. wegen Ortenberg abbezahlt. D. 1346. 2 fer. p. d. Margar. Eb. 5. g) Genannte Obmanner erkennen Ortenberg um 1000 Pfd. beffer

#### C. herrn v. 3tter.

S. 1. In einer von Gubenus (Cod. Dipl. 1, 430) mitgetheilten Urfunde "A. Fritzlariae an. dom. MCCXIII Non. Sept." erscheint neben'andern benannten Herrn v. Itter auch ein "Henricus Pampis de Ittere." Da derselbe aber nun in andern Urfunden, namentlich in der bei Gudenus gleich darauf folgenden, sowie in der Urfunde vom I. 1238 bei Wenck (II. U. B. 154, N. 129), in welcher sämmtliche damals lebende Herrn v. Itter gegen das Kloster Breidenau auf ihre Ansprüche an Güter zu Geismar entsagen, nur unter den Zeugen, und hier, wie in der Stistungsurfunde des Klosters Haina vom I. 1215 (Gud. C. D. I, 437) und ebenso in einer weiteren Waldeckischen demselben Kloster auszgestellten Urfunde v. J. 1225 (Wenck II, II. B. 144, N. 106), nur schlechthin unter dem Namen "Henricus Pampis" ersscheine, auch derselbe weiterhin in keiner Itter'schen Familien»

als Breuberg, Konrad v. T. folle daher dafelbft bleiben, aber 1000 Pf. herausbezahlen. G. 1947 Freit. v. S. Balp. Eb. R. 6. - h) Beinrich Graf g. Balbed verfauft dem Ronrad v. Trimperg den von feiner Stiftel Ludart v. Eppftein erfauften Theil an Ortenberg für 1000 Bfd. D. 1339 in die S. Dyon. Eb. N. 7. - i) Gr. Rudolf v. B. verkauft dem Ronrad v. T. u. Gottfr. v. Epustein seinen Theil (1/4) an Ortenberg. G. 1393 Mandag n. Balpurgie. Eb. R, 8-10. - k) Rourad v. I. verspricht, wenn ihm von Gr. Rus bolf v. 2B. u. Gottfr. b. 3. v. Eppftein 1000 Pfd. Seller gewehrt würden, seinen Theil von Breuberg baffir zu geben. 1336 2 fer. a. purif. S. Mariae. Eb. N. 11. — 1) Rudolf Gr. v. B. u. Gottfr. d. j. v. Eppftein faufen von Konrad v. I. beffen Galfte v. Breuberg für 3200 Pfd. wiederkäuflich. 1336 Mont. v. U. F. Rierzwyhe N. 12—14. — m) Gr. Rudolf v. W. verspricht an Lucarte Frau v. Eppenstein ihr für 1400 Pfd. Beller bas Biertel an Breuberg lofen zu laffen, das Wertheim von ihr, fie aber von Trimperg ertauft habe. 1341 d. Dyonisii. Eb. N. 18. — n) Eberhard Gr. v. Wertheim u. Eberhard v. Eppenstein geloben fich gegenseitig, ihren Untheil an Breuberg an feinen Fürsten zu veräußern. 1369 Rreugerfindung. Eb. R. 16.

fache handlend vorkomme, fo wollen sowohl Ropp (Nachr. v. b. Herrn v. Itter S. 40), als auch Wenck selbst (II, 1065 Rote d) benfelben fur feinen herrn v. Itter anerkannt, vielmehr ben Busaß "de Ittere" in ber erften Urfunde ju feis nem Ramen "Henricus Pampis" als ein Bersehen Des Abschreibers ber Urfunde angesehen wiffen. Diese Unnahme ist aber nicht richtig, indem er auch noch in einer anderen, von Dr. Barnhagen (Grundlage 3. Walbed. Gefch. 11. B. 50, R. XVI) aus bem Original mitgetheilten Urf. A. XVIII kl. Sept. 1226, burch welche die Gebrüder Bolfwin und Abolf Grafen v. Schwalm ihr Eigenthum zu hemmenrobe bem Kloster Werbe übergeben, abermals und zwar biefesmal als "Henricus de Yttere dictus Pampis" erscheint, woraus flar erhellt, daß ber Rame Pampis nur ein ahnlicher Beiname von ihm war, wie andere Glieder ber Familie die Ramen "Calenberg, Ungesegnete u. Benceler" führten. Daß bieser Pampis aber nicht etwa einer bloßen Burgmannsfamilie angehörte, welche, wie dieß häufig der Fall ift, von der Burg, beffen Mannen fie waren, ben Ramen entlehnte, erhellt nicht nur baraus, bag, wie Wend selbst behauptet, es feine solche Familie gab, die fich nach ber Burg Itter benannte, fondern hierfur spricht auch, baß er nicht allein in oben ermahnter Urf. v. 3. 1226 bem, bem Herrnstande notorisch angehöris gen Theoderich de Oppolde, sonbern auch sowohl in ber Urf. v. J. 1225 (Wend II, 144), als auch in ber unten aufs geführten Urf. v. 1223 allen übrigen herrn v. Itter in ber Beugenunterschrift voransteht, ebenso auch in einer weiteren von Barnhagen mitgetheilten Urf. (C. 64, Mr. XXI) wiederum unter lauter Gliedern des Herrenstandes\*) und zwar hier mit dem Pradicate "Dominus" erscheint. Wahrscheinlich

<sup>\*) &</sup>quot;Laici: Dns. hermannus comes de battenberg, dns. Sifridus et dns. Godebertus, et dns. Gerlacus frater suus de dieneshusen, dns. Henricus pampis, dns. henricus de Ochtereshusen" 20.

gehörte berfelbe einem abgetheilten Zweige jener Famlie an, beren Guter außerhalb ber eigentlichen Herrschaft Itter, in bem Balbedischen Antheile bes alten Ittergaues, lagen; wenigstens erscheint er vorzugsweise gerade in Urfunden, welche Berfäufe und Handlungen wegen Guter aus jener Gegend betreffen, wodurch es bann auch erflärlich wird, warum er an den Familienhandlungen der übrigen herrn v. Itter nicht birect betheiligt erscheint.\*) Bu eben jenem Zweige, wenn nicht felbst mit Henrich Pampis identisch, gehörte wohl auch jener Heinricus de Ittere, für welchen gleichfalls noch feine bestimmte Stelle in ber Itterischen Benealogie gefunden ift, welcher nach Ropp G. 27 Die Lucie Ewang. MCCC bem Priefter hermann zu Wolfhagen gen. v. Blancenstein Guter zu Glintefelt verfaufte, ba bie Jahrzahl ohnstreitig verdruckt ift, indem, wie Wend bemerft, jene Urf. wohl um fo mehr in bas 13. Jahr. gehörte, ba eben, nach einer anderen Urfunde, im 3. 1265 ein Hermann zu Wolfhagen eine Urfunde bes Theoderichs v. Blumenstein unterschrieb.

§. 2. Die von Kopp und Wenck gegebenen Itter'schen Urfundensammlungen sind übrigens noch mit folgenden Resgesten zu ergänzen.

(1196). Hermannus de Ittere et Hermannus jun. de Ythere, Zeugen in der Urk., in welcher der Erzbischof Conrad v. Mainz das von dem "vir nobilis Egelolf" auf seinem Erbe gestiftete Augustinerkloster Beriche in seinen Schutz nimmt. A. MCXCVI. Varnhagen 1. c. Urk. 28. Nr. VI.

(1205). Hermann de ythre: Zeuge in der Urf., durch welche Erzb. Sifrid v. Mainz dem Kloster Aroldissen erlaubt, Güter seder Art im Gericht Dunrisberg rechtmäßig zu erwerben und zu besitzen. A. MCCV. Eb. Urf. 37. Nr. X.

<sup>\*)</sup> Der Zeit nach mochte er ein Sohn des Gerlacus oder Heinricus I. (1177—1180) u. ein Vater der beiden Brüder: a) Sigebodo I. 1223—1260 u. b) Hermannus II. de Calenbergk 1242—1260 geswesen sein, welche gleichfalls nur in auswärtigen ihrk. erscheinen.

(1227. 20. Sept.). Conradus de ythere, nobilis vir, befreiet alle in der Grafschaft Offenbuhel liegende Güter bes Klosters Werba von aller Dienstlast und allen dem Grasfenrecht zuständigen Abgaben. A. xii kl. Oct. Eb. Urk. 51. Rr. XVII.

(1228). Das conradus de jttere: Zeuge in ber Bestätigungsurf. des Grafen Volkwin v. Schwalenberg von Gütern zu Amenau für das Kloster Beriche. A. MCCXXVIII. Eb. Urf. 53. Nr. XVIII.

(1233). Conradus de jttere entsagt seiner Bogtei über das Kloster Berich. Act. MCCXXXIII. Unter den Zeusgen: Dns. henricus pampis. dns. Sigebodo senior et junior de jttere. Eb. Urf. 63. Nr. XXI.

(1254. 6. Dec.). Dominus Reinhard de Ittere: Zeuge in der Urk., in welcher Werner v. Bischoveshusen die von dem Ritter Bernhard zu Heritshausen an das Kloster Haina gegen andere zu Talwig bestätigt. A. in castro Itere et castro Lewenstein, mense Nov. Baur, Hess. Urk. Buch I, 76. Nr. 106.

(1256). Dns. Reinhardus de itore: Zeuge in der Urk., in welcher Heinrich jun. Graf v. Waldeck bekennt, daß Ditmar gen. Oppolt dem Kloster Nepe den kleinen Zehnten des Hofes in der Drünge erblich zu einem Seelgerede übersgeben habe. D. MCCLVI. Barnhagen, Urk. 97. Nr. XL.

(1258. 3. Febr.). Dominus Reinhardus de Itere: Zeuge in der Lehnsaufgabe-Urkunde Werners v. Biscofest husen wegen seines Theils an der Burg Itere an die Kirche zu Cöln. D. Lewenstein in crast. purif. Baur, Heff. Urk. Buch I, 88. Nr. 114.

(1260). Henricus de yttere, canonicus fritslariensis Ecclesiae\*): Zeuge der Verleihungsurf. des Friplar. Prob-

<sup>\*)</sup> Derselbe war bis jest zuerst durch eine Urkunde bekannt. S. Ropp 61. Beil. 13. Wnck II, 1067 Rote i.

ftes Widefind von Zehnten zu Ermenrod u. Steinbach an bas Kloster Berich. D. MCCLX. Eb. Urf. 98. Rr. XLI.

(1264. 15. Juli). Dominus Reinhardus de Ittere: Zeuge in der Schenkungsurk. des Vogten Sifrid v. Lotheim vom Zehnten zu Lotheim, Mengershusen, Eldinhusen, Gozersschusen an das Kloster Hegene. A. in Ittere et in Hossenbole in die apost. Baur, Hessenbole und in die apost.

(1268. 31. Dec.). Dns. Regenhardus de yttere: 3. in ber Urk., nach welcher Titmar v. Walbecke gen. Oppolt das Patronatsrecht zu Heldene dem A. Herbord, Vogten daselbst, als ein freies Lehen übergiebt. D. Attendore pridie Kal. Jan. Barnhagen Urk. 102. Nr. XLIV.

(1276. 24. Nov.). Hinricus nobilis de Ittere: 3. in der Urk., in welcher Mechtilde, Gräfin v. Waldeck, dem Kloster Berich ihr Eigenthum an dem Weiler Berich für 80 Mark übergiebt. A. in vigil. bte. Kath. virg. Ebend. Urk. 112. Nr. XLIX.

(1300. Sept.). Henricus nobilis de Ittere, Bertoldus, filius Henrici de Ittere, Ord. S. Johannis
domus in Wisentseld: Z. ber Urf., burch welche Werner v.
Gudenberg R. und seine Söhne Henrich u. Werner auf die
von dem Armiger Heinrich v. Ense dem Kloster Hegene zu
Vohelen geschenkten Güter verzichten. D. Nono Kl. Sept.
Alte Abschr.

(1300. 24. Nov.). Heynemannus nobilis de Ittere, Jutta conthoralis sua, Tylemannus filius ejus, schenken dem Kloster Berich ein Viertel des Zehntens zu Gifflit, welches die von Dalwig von ihnen zu Lehen gehabt. D. in vigil. bte Katerine virg. Barnhagen: Urk. 119. Nr. LIV.

(1302. 2. Nov.). Nobilis vir H. de Ittere: Zeuge in der Verkaufsurfunde des R. Wernhers v. Westirburg über Zehnten zu Neuenborne an das Kloster Werbe. D. in crast. omn. Sanctor. Ebend. 122. Nr. LVII.

#### D. Seren v. Fallenstein.

Gisela, Gemahlin Philipps II. v. Falkenstein, wird balb als eine Gräfin v. Eppstein, bald als eine geborne v. Hohensloh-Brauneck angegeben. Nach einer von Bodmann (Rheing. Alterthüm. I, 485) beigebrachten Urkunde war sie jedoch keis nes von beiden, sondern vielmehr eine Tochter des Wildsgrafen Emich v. Kyrburg und Schwester der an Gotsried v. Eppstein vermählten Elisabeth, was, da solches auch Dr. Eigensbrodt in seiner Falkensteinischen Geschichte übersah, hier zu bemerken ist. Dagegen war eine Schwester Philipp II. v. Falkenstein, gleichsalls Elisabeth genannt, an Gotsried v. Hohenloh-Brauneck vermählt (Zeitschr. f. d. histor. Berein f. d. Würtemberg. Franken. 1848. H. 2. S. 7 Tas. II), woher wahrscheinlich auch die obige Berwechselung kam.

# XIII.

# Bufațe und Machtrage

au ben

Wappen ber Stäbte im Großherzogthum Seffen.

Bom.

Oberfinangrath Gunther in Darmstadt.

(S. 2. u. 3. heft III. Bos. des Archivs für heff. Geschichte u. Alterthumskunde).

(Mit Abbilbungen).

### Vortrag.

Es sind nun beinahe 10 Jahre, daß der verehrliche Berein mein kleines Werkhen über die Wappen der Städte des Großherzogthums Hessen würdigte, in sein "Archiv für hesse. Geschichte und Alterthumskunde" aufgenommen zu werden. (2. u. 3. Heft des III. Bos.) Seitdem habe ich noch gar manche interessante Beiträge für diese Branche gesammelt, welche theils zur Erläuterung und Vervollständigung des schon Gegebenen als Zusätze dienen, theils aber auch ganz Neues in Nachträgen enthalten.

Obgleich ich im Borworte zu den Städtewappen angeführt habe, daß dieses Werschen nur von den Städten handeln soll, welche im Jahre 1842 als solche erscheinen; so glaube ich doch bei jeßiger Gelegenheit auch diesenigen Orte erswähnen zu müssen, welche vorhin als Städte genannt wurden, von denen man also auch voraussetzt, daß sie ein Stadtwappen besaßen, oder noch besitzen, ohne daß sie sett als Städte gelten. Diese letztere Boraussetzung fann bei Rodheim vor der Höhe, Wölferscheim, Nierstein, Oberingelheim constatirt werden.

Diese "Zusäte" berühren die Städte Friedberg, Gießen mit einer Siegel "Zeichnung, Hungen, Lich mit dem Stadtprivislegium, Lisberg, Ortenberg, Bensheim, Darmstadt, Dieburg, Hain, Hering, Rüsselscheim, Seligenstadt, Umstadt, Wimpfen mit einer Zeichnung, Alzen mit zwei Siegel "Zeichnungen, Castel, Mainz, Odernheim, und Worms mit einer merkwürdigen Siegel "Zeichnung.

Die "Nachträge" benennen als Städte: Bingenheim, Burggemunden, Florstadt, Gedern, Glauberg, Herchenhain, Morstadt, Rodheim v. d. H., Wölfersheim, Eberstadt, Fürth, Lichtenberg, Mörlenbach, Nierstein mit Siegelzeichnung, Neubamberg, Oberingelheim mit vortrefflicher Siegel-Zeichnung, und Stadecken.

# I. Zufäte.

### Proving Oberheffen.

#### Friedberg.

Aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts (1551) hat man ein s. g. Gerichtsstegel, sigillum ad causas, zirkels rund und 1% Zoll groß, den ungekrönten Doppeladler dars stellend mit der Umschrift:

### 3. Civitatis friedeberg ad causas.

#### Giegen.

Ein zirkelrundes 1% Zoll großes Siegel(\*), das in einem dreieckigen, außen mit einfacher Strichverzierung versehenen Schild den zum Grimme geschickten rechtsgewendeten, gekrönten Löwen mit doppelknötigem Schwanz, den Endbüschel einwärts gekehrt, darstellt. Die Umschrift des Siegels entshält folgendes:

<sup>(\*)</sup> Abgezeichnet von dem Siegel der Urkunde a. d. Jahr 1320 in vigil. Sti. Jacobi apli., saut welcher Heinrich v. Rinzenbach und s. Gattin Gertudis an Hermann v. Buchseke, miles, x. solid: denar. im Ort Beuren verkausen.

# † S. CASTRENSIVM. ET OPPIDANORVM. IN. GYZYN.

(hierzu die Fig. I.)

Ein anderes nur 1 1/2 Zoll großes ebenfalls zirkelrundes Siegel\*) enthält in einem dreieckigen Schild ebenwohl solschen Löwen, jedoch lieset man in der Umschrift nur folgendes: + S. OPPIDANORYM GISIZIN.

Ein zirkelrundes, 1½ Zoll großes Siegel\*), darstellend ein mit einer Krone geschmücktes &; in dessen Mitte ein zum Grimme geschickter links gewendeter, ungekrönter Löwe mit doppeltknötigem Schwanze enthalten ist. Des Siegels Umschrift heißt:

#### SIG. OPPIDANORVM GIESSENSIVM.

Es scheint aus dem 18. Jahrhundert zu fenn.

Nach der Sage hat Wilhelm, Graf von Gleiberg und Gießen, vom Kaiser Fiedrich I., an dessen Hoflager er sich aushielt, für seinen Wohnsitz Gießen Stadtrechte erlangt. Dieses wäre also aus der Zeit 1153—93.

Auch wird in der Schrift: "Beurfundete Nachricht von Schiffenberg" (von Koch) II. Seite 161, nach gelehrter Auseinandersetzung zugegeben, daß bereits im XII. Säculo die Stadt G. gestanden habe.

#### hungen.

Außer dem angegebenen Siegel führte die Stadt noch ein kleineres \*\*\*), zirkelrund, 1 Zoll groß, welches einen Thurm mit Kronenmauer, an deren beiden Enden mit Eckhürmchen dargestellt, ganz ähnlich dem Stadtwappen von Assenheim. Es hat die Umschrift:

#### S. Civitatis houngen.

<sup>\*)</sup> Entnommen von dem Siegel einer Urkunde a. d. J. 1447, vermöge welcher Rohenn Bürger zu Gießen und seine Hausfrau Else dem Aloster Altenburg zwei Gulden jährlichen Zinses um 40 fl. verkaufen.

<sup>\*\*)</sup> Bon einem Originalflegel ohne Urfunde entnommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon einer Originalurfunde a. b. 3. 1580.

Aus einem Berzeichniß\*), Manuscript im Gräfl. Arschiv zu Laubach, der in Braunfels vor 1679 besindlich gewestenen Urfunden, beginnend mit dem J. 1217, ist folgende Stelle entnommen: — "1361. Kaiser Karl IV. bewilligt Frauen Agnes von Falkenstein, Hungen zu einer Stadt zu machen, und begabt sie mit Freiheit, Halsgericht und Wochensmarkt."

Bid.

Die Stadt Lich hatte auch ihr besonderes Gerichts= fiegel.

Ein zirkelrundes, 11/4 Zoll großes Siegel\*\*), welches einen dreieckigen Schild, mitten quer getheilt, das obere Feld quercarirt, darstellt. Die Umschrift lautet:

+ S. AD. CAVSAS. IN. LVCHIN.

Hier also bas Wappen der Herrschaft ohne bas Wappenszeichen ber Stadt.

Zugleich füge ich hier aus "Anoch, Beschreibung ber Solmsischen Landen" die Urfunde der Erhebung zur Stadt bei.

Lider Stabtprivilegium von 1300 (10. Marg).

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus fideli suo ministeriali Philippo de Falckenstein gratiam suam et omne bonum. Tuis precibus inclinati volentes tibi de liberalitate Regis gratiam facere specialem tibi presentibus indulgemus, ut de villa tua Lichen nostra suffultus benevolentia facere valeas civitatem, cui et hominibus in ea praesentibus et futuris de benignitate nostri culminis universitatis jus graciose concedimus et donamus libertates in omnibus sicut habent alie Imperii civitates ac homines earundem reservata nobis et successoribus nostris ante omnia potestate jus et libertates hujusmodi revocandi quocunque directum fuit supradictam graciam nostram vergere forsitan in preju-

<sup>\*)</sup> Aufgestellt burch ben Secretar M. Joannes Hayl in Greifenstein.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem Originalsiegel ohne Urkunde abgezeichnet.

dicium aliarum imperialium civitatum dantes has literas consignatas nostre typario Majestatis in testimonium super eo. Datum apud Haylcepprunnen Anno Domini millesimo tricesimo, VI. Idus Martii, Regni nostri secundo.

#### Lieberg.

Hierzu ist noch anzuführen, daß ein ähnliches Siegel wie im Wappenbuch Fig. 36 jedoch ohne Blumenschild, schon i. J. 1548 vorkommt.

#### Ortenberg.

Ein zirkelrundes, 2% Zoll großes Siegel\*) stellt dar ein hohes Stadtthor mit spitem Dach (runder Thurm mit Eingangsbogen), über dem Eingang eine gezinnte Mauer (Kronenmauer), auf beiden Seiten hohe Mauer, an deren seden Ede ein ähnlicher kleinerer Thurm steht, sedoch ohne Eingang und gezinnte Mauer. Die Umschrift heißt:

#### + SIGILLYM CIVIVM DE ORTYNBERG.

Im Texte des Wappenbuchs und in der dazu gegebenen Abbildung des Siegels ist nur des Gerichts Siegels von Ortenberg gedacht. Durch Vorstehendes ist nachgewiesen, daß das Gerichtssiegel eine Nachbildung des eigentlichen Stadtsfiegels ist, was man so häusig sindet.

## Provinz Starkenburg.

#### Bensheim.

Der heil. Bonifacius hat die Rechte zum Schwur, nicht zum Segnen, erhoben: benn zum Segnen muffen die vier Finger ausgestreckt nebeneinander geschlossen erhoben und der Daumen in die flache Hand niedergedrückt, sedoch die Hand auswärts gekehrt werden.

<sup>\*)</sup> Entnommen von dem Siegel einer Urkunde aus dem Jahre 1365, laut welcher Bechtold v. Wippenbach und Norndruth s. G., Goge v. hirkenhain und Kongele s. G. ihren Ansprüchen an das Kloster Arnsburg wegen ihres Bruders und Schwagers Joh. Mulner entsagen. Arusburger Archiv.

Die Form bes Bischofsstabs im Siegel ist schon eine neuere, indem er oben eine sichelsörmige Gestalt hat. Die ältere Form war geradeaus in den Hacken übergehend. Auch dieser Stab hat seine Symbolis. Am Fuße ist er spizig, um die Trägen damit anzutreiben; in der Mitte gerade, um die Schwachen damit aufzurichten; oben aber umgebogen, um die zerstreuten Schase damit wieder herbeizuziehen.

Ein scultetus Werner in B. fommt schon i. J. 1210 vor\*), die jurati et universitas in B. i. J. 1238.\*\*) Ist nach Schmidt\*\*\*) ein scultetus der Beweis einer Stadt, dann war B. schon 1210 Stadt. Bestimmt wird B. i. J. 1301 "Stadt" genannt.

Das Gymnasium in B. führt ben Ritter St. Georg im Siegel.

Darmstadt.

Das untere Geschoß des Stadtkirchenthurms ist mit einem zierlichen Gewölbe überspannt, auf dessen Schußkein sich das Wappen der Stadt befindet, jedoch ohne den schwarzen Duerbalken mit der weißen Kugel. Den Bau des Thurms sept man in das Jahr 1410. Wagner †) meint, daß dieser Wappenzusat vielleicht in Folge der Belagerung Darmstadt's durch Sickingen (1518) oder der Einnahme der Stadt durch den Grafen Buren (1546) stattgefunden haben möge.

#### Dieburg.

Im J. 1712 ließ die Stadt ein zirkelrundes, einen Joll großes Siegel anfertigen, welches in der Mitte ein großes lateinisches **D** umgeben mit 3 Sternen zeigt. Die Umschrift lautet: Sigillum civitatis Dieburgensis. 1712.

<sup>\*)</sup> Baur Beff. Urfundenbuch. Rr. 9.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbft Rr. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Gefchichte bes Großbergogth. Seffen, I. 205.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beitschrift des Bereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte in Mainz. I. Bd. 1. Seft. S. 42.

<sup>†)</sup> Geschichte von Darmstadt S. 120.

#### Hain.

Bei Gudenus\*) wird in einer Urfunde v. b. J. 1486 Hain in ber Dreieich eine Stadt genannt.

### Bering.

Die Familie ber von Heringen führten im blauen Felde brei Häringe übereinander im Wappenschilde.\*\*)

#### Ruffelsheimen merten bie Thu

Wenn sich bisher auch kein ausdrücklich benanntes Stadtssiegel von R. in Urkunden zc. gefunden hat, so sindet sich doch eine Abbildung des Wappens von R. in einem Kupferswerke.\*\*\*) Stadt und Festung im Bilde ist oben das Wappen beigegeben, ein links gewendeter, zum Grimme geschickter geskrönter Löwe mit vier gleichen Querstreifen und doppeltsknötigem Schwanz. Wahrscheinlich der Kapenellenbogische ober der Hessische Löwe.

In dem Reichslehnbrief, welchen der Kaiser Maximilian II. i. 3.1569 den vier Landgrafen, Philipps d. G. Söhnen, erztheilte, kommt unter 8 vor: — "den burglichen Bau auch Stadtrechte zu Rüffelsheim, ursprünglich der Grafen v. Kapensellenbogen Lehen, vom Kaiser 1437 bestätigt und 1493 an Hessen gekommen."

### Geligenstadt.

Die Stadt führte auch ein zirkelrundes, 11/4 Zoll großes Siegel, mit einem unförmlichen Schilde, das die Buchstaben SEL enthält. In der Umschrift sieht man:

† SIGNETVM. OPPIDI. SELIGENSTADT.

Seligenstadt war vom Herbst 1301 bis zum Tode Königs Albrecht, welcher die Stadt dem Erzstifte Mainz wieder ents

<sup>\*)</sup> Cod, dipl. V. 986. Nr. 124.

<sup>\*\*)</sup> Schannat de client. fuld.

<sup>\*\*\*)</sup> Sciographia cosmica, Ruruberg 1637. I. 56.

zogen hatte, eine freie Reichsstadt und führte als solche ben thronenden Kaiser im Siegel.\*)

#### Umstadt.

Im J. 1255 erscheint U. als Mitglied bes großen rheis nischen Städtebundes.\*\*) Kurz darauf ist urfundlich \*\*\*) von der civitas Umstadt die Rede. Auch im J. 1301 wird U. eine Stadt genannt.†) Es erhielt i. J. 1401 durch König Ruprecht Stadtgerechtigkeit.††)

#### Wimpfen.

In neuester Zeit führt der Bürgermeister zu Wimpfen folgendes Siegel: der Schild mitten gespalten: im rechten Felde einen halben, einköpsigen, ungefrönten, rechtsgewendeten Aldler: im linken Felde einen aufrecht stehenden, rechtsgewens deten gefrönten Löwen mit doppeltknötigem Schwanze, in den beiden Pranken einen aufrecht stehenden Schlüssel, den Kamm oben auswärts gerichtet, haltend.

Nach meiner Ansicht ist vieses eine Vereinigung oder vielmehr Vermischung des ursprünglichen Stadtwappens mit dem Wappen von Hessen; denn es ist mir ein ähnliches Siesgel aus der Periode vor 1803 (der Zeit der Vereinigung Wimpfens mit Hessen) nicht zu Gesicht gekommen.

Die Zeichnung bes Siegels in naturlicher Größe Fig. II.

#### Proving Aheinheffen.

### Allzei.

Das Wort Alceia auf dem Siegel Fig. 80 ist in neus gothischen Majuskeln gegeben und die Umschrift "obdita secreto

<sup>\*)</sup> Bu finden an der Accessionsurkunde Seligenstadts zum Wetterauischen Städtebund vom 28. Septbr. 1301.

<sup>\*\*)</sup> Bogt rheinische Beschichte I. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> Würdtwein dipl. mog. T. II. p. 398, 381.

<sup>†)</sup> Scriba Regest. I. Rr. 711.

<sup>††)</sup> Retter Beffifche Rachrichten, III. 102.

signo secreta teneto" ist in einen leonischen Hexameter einsgekleidet.

Als die Stadt an Frankreich siel, wurde auch in ihr die französische Stadtverwaltung eingeführt. Die älteren Stadtssiegel kamen außer Gebrauch und zulest unter dem Kaiserreich führte sie im Schilde den gekrönten sitzenden französischen Kaiseradler mit der Umschrift (oben) Mairie D'Alzey und der Unterschrift "Mont Tonnere," als Bezeichnung des Departesments.

Man wird nicht irren, wenn man auch bei Alzei, wie bei so sehr vielen andern Städten, annimmt, daß das Wapspen ihres Herrn in das Stadtwappen und Siegel überging.

Auf einer der von Ulrich Friedrich Kopp in Zueignung der Universität Berlin hinterlassenen Kupfertafeln sind mehrere Wappen der von Alzei in natürlicher Größe abgebildet.

Das eine,\*) in Herzform, 2 Zoll groß, zeigt eine Fivel von sehr alter Form, in einem punktirten ober gedupften \*\*\*) Grunde, mit der Umschrift:

#### S. WERNHERI WINTIR MILITIS DE ALZ.

Es ist a. d. J. 1288. Fig. III.

Ein anderes aus demselben Jahre ist zirkelrund, 21/4 Zoll groß, ein Reiterstegel, zeigt den Reiter von der Linken zur Rechten galoppirend, mit geschlossenem Helm, gezücktem Schwerte und einem dreieckigen Schilde am Arm, mit der Fidel geschmückt. Die Umschrift dieses Siegels lautet:

#### S. GEIRHARDI DAPIFERI DE ALCEIIA.

(Fig. IV.)

Auch Philipp Winther von Alzei führte 1290 in seinem zirkelrunden Siegel einen dreicktigen Schild, welcher die Fidel in sehr alter Form auf gedupftem Grunde enthielt.

- PREPARE

<sup>\*)</sup> Reue Mittheilungen a. d. Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen (Thüringisch = sächsischer Berein) von R. E. Förstemann. 7. Bd. S. 162.

<sup>\*\*)</sup> Ohne heraldische Bedeutung.

Die von Alzei führten dieses Wappen (goldene Fidel im schwarzen Felde) bis zu ihrem Erlöschen.

Noch i. J. 1434 war ein Winter v. Alzei Burggraf von Alzei. Die Truchses von Alzei führten ebenwohl die Fidel im Wappen.\*) Beide zu einem Geschlecht gehörend.

In den sphragistischen Aphorismen von E. P. Lepsius wird dieses Wappen und Siegel als ein Beispiel von nachtlingender Bolkssage in der Zeichensprache aufgeführt. Der gelehrte Verfasser führt an, daß schon in den ersten Strophen unseres Nationalepos, des Nibelungenliedes, Volker der Fiedler unter den Basallen der burgundischen Könige genannt wird, und weiter: Bolker von Alzene, — Bolker ein edel Spilman, — Bolker der Bideläre, dieser Bolker Hagen's fühner Kampsgenosse.

Raftel

wird oppidum genannt in einer Urfunde vom 4. December 1237, vermöge welcher Erzbischof Sifrid III. von Mainz versschiedene zur Cantorie und Scholasterie gehörige Einfünste in super Olmena gegen andere in oppido Castel an den Abt zu Jacobsberg bei Mainz vertauscht.\*)

Im J. 1349 erlaubte Erzbischof Gerlach v. Mainz ben Mainzer Bürgern, die Mauern der Stadt Castel nieder zu reißen.\*\*\*)

Mainz.

Das älteste Mainzer Siegel zeigt Würdtwein diplom. mogunt. tom. II. als Titelfupfer. St. Martin als Katechumnen.

#### Obernheim

wird i. J. 871 als Hoternheim unter benjenigen Orten ges nannt, aus deren Gemarkungen Güter zur Gründung und Sustentation des Klosters Neumunster bei Ottweiler durch Bischof Adventius zu Met verwendet wurden.

<sup>\*)</sup> Andreae, Alceia palatina illustrata. Heidelberg 1777.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus cod. dipl. II. 73. Nr. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. III. 342. Senckenberg selecta juris et histor. T. II. p. 141.

#### Worms.

Ein zirkelrundes, 3% Joll großes, in der Umschrift des fektes Siegel\*) zeigt den heiligen Petrus mit dem Heiligensschein um den Kopf, in weitem Gewande, in der Rechten den Schlüssel aufrecht, in der Linken ein aufgeschlagenes Buch, sisend en front auf einem Stuhl, dessen Armlehnen Hundsköpfe vorstellen, in einem dreibogigen Portal eines Doms mit Spisdach und Kreuz; zu seder Seite ein hoher, schlanker, runder Thurm mit Spisdach; auf sedem Flügel ein auf einem gezinnten Thorbogen ruhender gezinnter Thurm. In dem dreibogigen Portal ist eine Inschrift, von der sich nur noch das Wort "patrono" lesen läßt.

In der befesten Umschrift des Siegels Folgendes: TE.... A BONO WORMACIA RE.....\*\*) PATRONO. (Fig. V.)

## 11. Nachträge.

MINTER THE PARTY OF

D MIO LO A TO

Grte, welche in vorderen Beiten als Städte bezeichnet werden.

#### Proving Oberheffen.

#### Bingenheim

in der Wetterau, 2½ Stunden östlich von Friedberg, kam i. 3. 817 durch Ludwig den Frommen an das Kloster Fulda und wurde damals mit Echzell als ein Ort beschrieben.

<sup>\*)</sup> Abgezeichnet von dem Siegel der Urkunde a. d. J. 1382, 31. Octbr., vermöge derer die Städte Mainz, Straßburg, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weißenburg, Schlettstadt, Esenheim und Psedersheim den am 20. März 1381 geschlossenen Bund auf 10 Jahre verlängern. Frankfurter Archiv. Schannat histor. Wormat. gibt es tab. VI. als schon 1198 existirend an.

<sup>\*\*)</sup> Dhne Zweisel Regia. Siehe das Wappenbuch S. 154. Der dorten bei Fig. 95. 96, 97. vorkommende Schlussel bedeutet den Schlussel Betri.

Ersteres war der Name der Burg, letteres der des Dorfes. Der Abt von Fulda Heinrich VII. (Kraluk) erhielt vom Kaiser Karl IV. i. I. 1357 die Erlaubniß, vor seiner Burg zu Bingenheim eine Stadt zu machen und aufzurichten, solche zu besestigen und alle Woche an einem Tage einen Markt zu haben, mit allen Freiheiten der Stadt Friedberg.

Eine Stadt entstand aber nicht; sonach auch fein Stadtsfiegel mit Wappen.

#### Burggemunben,

jest ein Marktslecken, wird in der Belehnungsurkunde des Abis Reinhard von Fulda für Landgraf Ludwig von Heffen mit dem ehemaligen Lehen des Grafen v. Zlegenhain, 13. November 1450 "Burg und Stadt" genannt.\*)

B. liegt an der Ohm,  $2\frac{1}{2}$  St. v. Kirtorf, hieß auch Gemünden an der Straße, kommt in der Geschichte seit 1280 vor. Kaiser Karl IV. verstattete 1372 dem Grasen Gottsried v. Ziegenhain "das Dorf" B. mit Mauern und Thürmen zu befestigen, einen gewöhnlichen Wochenmarkt daselbst anzuslegen und dazu ein Straßengericht sammt Stock und Galgen nach Gewohnheit des Reichs zu halten. Die vorhin zerstörte Burg war in 1311 wieder hergestellt. Mit der Grafschaft Ziegenhain und Nidda kam B. an Hessen.

#### Florftabt,

ein Dorf, 11/4 Stunde südöstlich von Friedberg, soll eine Stadt gewesen sehn und i. 3. 1365 einen gleichen Freiheitssbrief wie die Stadt Staden erhalten haben.\*\*)

Wappen und Siegel fehlen.

#### Gebern,

Marktfleden im Bogelsberg, 4 Stunden von Ridda.

S. 5.

-

<sup>\*)</sup> Bend III. Urf.=B. 249.

<sup>\*\*)</sup> Uraltes Recht und Befit der Steuer-Befuguisse im Gericht Staden.

Am 10. Marz 1315 belehnte ber Erzbischof Balduin v. Trier ben Herrn v. Breuberg, Eberhard, mit ber Halfte bes Orts Gaubern nebst seiner Gerichtsbarkeit.\*)

#### Glauberg

an der Nidder, 21/4 St. v. Nidda, ein Dorf, scheint vor Allters eine Stadt gewesen zu seyn; denn eine Arnsburger Urkunde a. d. J. 1247, wornach Wortwin v. Glauburg und seine Gattin, Hedwig, dem Kloster Arnsburg Gefälle in Wohndach geben, ist von der Stadt Glauburg gestegelt. Das Siegel ist aber leider von der Urkunde abgerissen.

Es sindet sich von einem Geistlichen (zur Zeit der Restormation in Sprendlingen, später in Staden) Erasmus Alberus eine kurze Beschreibung der Wetterau, in Bernhard's antiquitates Wetteraviae I. 308, in welcher es heißt: "Bey Laustadt liegt ein hoher Berg, heißt der Glauberg, darauf stand vor Zeiten eine Stadt und Schloß, welches durch Kaiser Rudolph zerstört worden ist."

Dilich, Merian, Winkelmann beten ihm nach.

#### Herchenhain,

ein armes Dorf im ächten Bogelsberg, am Bielstein, 2592 heff. Fuß über ber Meeressläche, vier Stunden östlich von Schotten entfernt, hatte früherhin allerdings Stadtrechte; jedoch kann ein Stadtsiegel oder auch nur der Nachweis, daß H. ein Stadtsiegel besessen hat, nicht erbracht werden. Herchenshain kommt schon im I. 1289 vor. Im I. 1358 29. Sept. bekennt Gottsried, Graf zu Ziegenhain, daß er dem Abte Heinrich zu Fulda die Hälfte von H., mit Ausnahme des Kirchensaßes überlassen habe und daß sie Beide baselbst eine Burg und Stadt erbaut hätten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Lünig corp. juris feudal, I. 1429.

<sup>\*\*)</sup> Schannat Buchonia vet. p. 384. Wend II. Urf. Bb. S. 392.

Am 12. April 1359 gestattet K. Carl IV. bem Abte Heinrich zu Fulba, aus dem mit dem Grafen Gottfried v. Ziegenhain in Gemeinschaft besitzenden Dorfe Herckhinhayn eine Stadt zu machen.\*)

Wahrscheinlich bestand Burg und Stadt nicht lange; benn auf dem baumlosen Plateau Herchenhains ist feine Spur bavon zu finden.

#### Morftabt, Obermodftabt,

Dorf, 3 St. v. Büdingen, (Muggistat) heißt in einer wahrs scheinlich aus dem X. Jahrh. herrührenden Urfunde bei Gudenus\*) eine Stadt — oppidum —. Der dort genannte Hartmann mag wohl zu den Borfahren der Herrn v. Büsdingen gerechnet werden. Weitere Nachweise sehlen bis jest.

#### Robheim

am Fuße bes Feldbergs oder der s. g. Höhe, daher: "R. vor der Höhe", 1½ St. von Friedberg entfernt, war im Anfang unbedeutend und gering, nahm aber nach und nach zu durch Zuwachs aus den um dasselbe herum gelegenen, aber eingesgangenen Dörfern Lichen oder Leichen, Wirthheim, Klein-Peterweil und Hof Stürzelsheim.\*\*\*) Der Ort war schon zu Carl des Großen Zeiten vorhanden \*\*\*\*); die eine Hälfte des Orts war uraltes Hanau'sches Eigenthum gewesen und stammt aus der s. g. Minzenberger Verlassenschaft. Die ansdere Hälfte kam von den Falkensteinern an die Eppensteiner und von diesen an die Grasen zu Stolberg, die sie i. I. 1578 an Hanau verkauften. K. Carl IV. gab Ulrich III. v. Hanau 1362 die Vergünstigung, einen burglichen Bau zu bauen, auch das Dorf mit Mauern, Thürmen, Pforten, Erkern, Gräben und anders zu besestigen. Er ertheilte Rods

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 385.

<sup>\*\*)</sup> Syllog. p. 558.-

<sup>\*\*\*) (</sup>hundeshagen), Beschreibung ber Grafschaft hanau-Mangenberg. II. 22.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bagner's Befchreib. d. Großb. Seffen. III. 242.

heim i. J. 1368 bas Stadtrecht und gleiche Freiheiten wie Frankfurt. Im J. 1810 kam Robheim, bas nun schon ein Flecken war und als solcher auch im Staatsadreshandbuch aufgeführt wird, von der Grafschaft Hanau an Hessens Darmstadt.

Nach einer mir von einem eifrigen Geschichtsfreund\*) aus Frankfurt gemachten Mittheilung ist das Wappen von Rodheim als vorhinige Stadt ein in der Mitte quer getheilster Schild, dessen obere Hälfte mitten gespalten ist und rechts die 3 (rothen) Sparren (von Eppenstein, im weißen Felde), links 3 Querstüsse zeigt: in der unteren Hälfte besindet sich ein gezinnter Thurm, ein gewöhnliches Wappenzeichen der Städte.

#### Bolfersheim,

jest ein Marktslecken, an der Chaussee von Friedberg nach Grünberg, 21/2 St. v. Hungen, war ehemals Stadt und hat als solche ein Siegel gehabt.

Ein in der Sammlung des Professors Dr. Dieffenbach in Friedberg befindliches Siegel hat oben zwei Wappen, nämlich das Kreuz von Fulda rechts und das Wappen von Falkenstein links. Unter diesen beiden Wappen erscheint eine Stadt mit Mauer, Zinnen und 3 Thürmen; um das Ganze die Umschrift in gothischen Minuskeln:

#### S. opidi. Wolffersheim.\*\*)

W. kommt schon i. J. 1149 vor: Das Kloster Ilhenstadt bezog den Zehnten zu Wolversheim und hatte dafür die Kosten der Decke der Kirche in Södel zu tragen.\*\*\*\*)

In einer Urfunde v. d. J. 1422 in einem alten Copialbuch \*\*\*) kommen die "Schöffen, Bürgermeister u. Bürger bes Schlosses Wolfersheim" vor.

<sup>\*)</sup> Dr. juris Romer=Buchner.

<sup>\*\*)</sup> Archiv f. Seff. Gefch. V. 2. XIII. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Wagner III. 329.

<sup>\*\*\*\*) 3</sup>m Befige bes Geh. Rathe Rebel in Biegen.

eine Stadt zu machen und zu befestigen, baselbst Stock und Galgen aufzurichten, und alle Dienstag einen Wochenmarkt mit den in Frankfurt üblichen Rechten zu halten\*).

In Fürth selbst weiß Niemand Etwas von einer Stadtgerechtigkeit ober einem Stadtstegel.

#### Lidtenberg,

eigentlich ein armer Bergort, hatte ehemals Stadtrechte. L. liegt auf einem Borsprung bes Odenwalds, 11/4 St. von Reinheim, auf einem östlich steil anlaufenden Berg. Schon frühe wird des, den Grafen v. Kapenellenbogen gehörigen Schlosses L. gedacht.

König Heinrich VII. ertheilte i. J. 1311 19. Juni, dem Grafen Diether von Kapenellenbogen für Lichtenberg und Großbieberau die Freiheiten der Stadt Oppenheim. \*\*)

Im J. 1360 4. Oft. gab Kaiser Carl IV., dem Grafen Heinrich von Spanheim, Gemahl Adelheids von Kapenellens bogen, für seine Burg Lichtemberg und Thal darunter gelesgen u. Alle, die daselbst Bürger sepen oder noch werden, alle die Rechte, Gnade und Freiheiten, welche die Stadt Lindensfels von römischen Kaisern und Könige, oder sonst von guter löblicher Gewohnheit wegen habe; daneben auch die Bersgünstigung eines Wochenmarkts.\*\*\*

Ein Stadtwappen oder Stadtsiegel läßt sich nirgends finden.

#### Mörlenbach,

jest ein Marktslecken, im Weschnisthal, 11/3 St. von Fürth, wird schon i. I. 773 erwähnt. Es hatte ein Schloß mit Burgmannen. Des Schlosses wird gedacht in dem Compromiss urtheilsspruch i. I. 1454 in Streitigkeiten zwischen Chur-Mainz u. Pfalz: darin ist unter andern auch bestimmt, daß

- CHEVIE

<sup>\*)</sup> Regest. Boic, T. VIII. 341 Extr.

<sup>\*\*)</sup> Bend. I. Urf. Bd. 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Wend. I. Urf. 175. Rr. 245.

Mainz vor ber Festung (Burg) M. Ring und Schläge machen muffe.\*)

In der Pfandverschreibung des Erzbischofs Diether von Mainz an Pfalzgraf Friedrich i. J. 1461 wird Mörlenbach mit Heppenheim und Bensheim Stadt genannt.\*\*)

Auch in bem Bergsträßer Rezeß v. J. 1650 wird ce zu ben Städten gezählt. \*\*\*)

#### Proving Rheinheffen.

Neubamberg (Nuwenbaymburg)

dählt auch zu den Städten: hieß auch Baumburg; liegt an dem Appelbach, 1 St. von Wöllstein, 1½ St. von Kreuzenach und 4 St. von Bingen. Es gehörte zu der alten Raugrafschaft, kam an die Pfalz, und von dieser an Churmainz, von dem es auch das Rad im Siegel des Gerichts führt. Folgerecht kann man annehmen, daß auch das Stadtwappen das Rad enthält.

Dierftein.

Die Bogtei des Orts Nierstein am Rhein, 1/2 Stunde nördlich von Oppenheim, war den Herrn von Minzenberg als ein Reichslehen übergeben. In einem Vertrage, welchen K. Heinrich VI. i. I. 1196 mit Euno v. M. desfalls gemacht hatte, wird N. eine Stadt, civitas, genannt. †) Und allerdings eristirt auch ein sigillum universitatis in Nierstein aus dem Jahr 1272, das ich von dem Abdruck eines Siegels in der reichen Sammlung (vielleicht die reichhaltigste eines Privatmanns) des Dr. juris Römer-Büchner zu Frankfurt a. M. habe abzeichnen lassen. Es ist zirkelrund und beinahe 21/4 Zoll groß, und zeigt den einköpfigen ungefrönten Abler rechtsgewendet mit jener Umschrift. Fig. VI in natürlicher Größe.

<sup>\*)</sup> Dahl Beschreibung von Lorsch Urk. S. 49. XII.

<sup>\*\*)</sup> Scriba Regesten I, 165. Rr. 1807.

<sup>\*\*\*)</sup> Bagners Beschrog. v. Großth. Seffen I, 159, ....

<sup>†)</sup> Grusner diplom. Beitrage 3. Std. G. 144.

#### Dberingelheim,

drei Stunden westlich von Mainz, jest ein Marktslecken, früher ein berühmtes Reichsdorf, zum königl. Pallast von Riederingelheim gehörig, im Jahr 1325 schlechtweg "Dorf" genannt\*), i. J. 1378 zu den Städten gezählt, i. J. 1385 mit einem "scultetus" aufgeführt\*\*), wird 1442 abermals als Stadt bezeichnet. \*\*\*)

Ingelheim führte ein Wappen. Bei zwei Autoren ist es erwähnt. Sebastian Münster ) bezeichnet das Wappen also: ein in der Mitte quer getheilter Schild, im unteren Theil eine gezinnte Mauer (das gewöhnliche Stadtwappenseichen), im oberen Theil einen wachsenden Adler, einköpsig, linksschauend.

Dielhelm ††) ähnlich, gibt jedoch die Tinctur an: beide Felder weiß (filbern), der Adler schwarz, die Mauer grausschwarz (Naturfarbe).

Durch freundliche Mittheilung ist man in den Stand gesetzt worden, das alte, lange Zeit vermißte und erst in neuerer Zeit wieder aufgefundene ausgezeichnet schöne Wappenssiegel von Oberingelheim hier vorzulegen. Es ist zirkelrund,  $1\frac{1}{2}$  Zoll (hess.) groß, und zeigt im ungetheilten Felde den rechtsgewendeten, ungekrönten Abler in herrlicher Form. Die Umschrift lautet:

#### S. BVRGEMAISTER VND RADT ZV OBERINGELV.

Fig. VII in natürlicher Größe.

Auch ein Wappensiegel von D. J. aus jüngerer Zeit ist vorhanden, das den Adler in neuerer Form mit ähnlicher Umschrift darstellt. Fig. VIII.

<sup>\*)</sup> Böhmer C. D. Moenofranc. I, 480.

<sup>\*\*)</sup> Scriba Regest. III, 335 b. Schmidt, Geschichte des Großh. Gessen, I, 205 sagt, daß der Besitz eines Schultheißen Stadtrechte beweise. \*\*\*) Chmel. I, 71 Rr. 539.

<sup>†)</sup> Cosmographei. 1598.

<sup>††)</sup> Antiquarius bes Rheinstroms II. b 5.

Nach der schriftlichen Mittheilung des freundlichen Gebers sind die alten Urkunden im Archiv von D. J. mit diesem Siegel in Kapsel versehen. Auch in der alterthümlichen evang. Kirche das. sindet sich das Wappen an zwei Stellen:
1) auf einem der Schlußsteine eines Seitengewöldes, nächst der Hauptthüre, en hautrelief. 2) An einer inneren, der Orgel gegenüber befindlichen Querwand, ohngefähr 3' hoch, gemahlt, bezeichnet mit der Jahrszahl 1521.

#### Stabeden,

jest ein evangel. Pfarrdorf an der Selze, 1 St. von Niedersolm. Bormals hieß nur die dortige Burg Stadecken, das Dorf Heidensheim oder Hebensheim.

Im Jahr 1292, 8. Oft. verspricht Herzog Johann von Brabant dem Grafen Eberhard v. Kapenellenbogen jährlich 200 Pfo. Löwenscher Pfennige, wosür er ihm das Schloß und die Stadt Stadeck lehnbar machen soll.\*) — Die Burg war zwischen einigen Gräflichen Geschlechtern gemeinschaftlich.

Im Jahr 1301, 17. December, bewilligt K. Albrecht dem Grafen Cberhard v. Kapenellenbogen für seinen Flecken St. die Rechte der Stadt Oppenheim, mit Marktgerechtigkeit. \*\*)

Im Jahre 1349 wird aber St. wieder Dorf, Burg und Gericht genannt.\*\*\*)

Dann im Jahr 1507 Schloß und Flecken St.+) Weber Wappen, noch Siegel finden sich.

Ehe das linke Rheinufer an Frankreich fam, besaß zulett Chur-Pfalz Stadecken.

<sup>\*)</sup> Butkens, Trophees de Brabant I, Prob. pag. 129.

<sup>\*\*)</sup> Bend I, Urfd. Bb. 71 Rr. 108.

<sup>\*\*\*)</sup> Bachmann, Beiträge jum Pfalz-Zweibrud'schen Staatsrecht S. 171.

<sup>†)</sup> Das. S. 180.

#### XIV.

## Heinz von Ludder.

Nom

Dr. P. Wigand zu Weplar.

Die rührende und ergreifende Geschichte vom treuen, edelmuthigen Being von Lubber (eigentlich von Lutter zu Loßhausen), bem tapfern Waffengefährten, Sauptmann und Rath bes trefflichen Landgrafen von heffen, Philipp, dem Die Geschichte ben Zunamen bes Großmuthigen gab, ift allbefannt. Die Chronisten erzählen sie; sie hat sich als Bolfssage der Bergen aller heffen bemächtigt, und Dichter haben fie mehr= fach besungen und verherrlicht. Dieser tapfere Being war Commandant ber Festung Ziegenhain und bewachte fie mit unerschütterlicher Treue und Entschlossenheit, während sein ungludlicher herr funf Jahre lang die Fesseln ber Gefangens schaft bes Raisers trug, und seine Lander verheert und ausgesogen, alle Festen geschleift wurden. Er tropte dem die Nebergabe fordernden faiferlichen Befehlshaber und wies felbft einen Befehl feines gepeinigten Fürften gurud, mit ber Erflarung, daß ber freie Landgraf ihm die Feste anvertraut habe und er sie nur bem freien herrn zurückgeben wolle, ba ber Befangene feinen eignen Willen habe.

Unter den Bedingungen der Freilassung hatte man nun später dem gebeugten Landgraf, in seiner schweren Gefangensschaft zu Mecheln, auch die Bedingung abgepreßt, den troßigen und widerseslichen Commandant von Ziegenhain unter dem Thor der Festung auffnüpfen zu lassen. Und der Landgraf, dessen lange Gefangenschaft bekanntlich auf der Berdrehung eines einzigen Wortes, der Capitulation zuwider, beruht hatte,

rächte sich dafür dadurch, daß er zwar auch der Bedingung wörtlich nachkam, aber durch eine goldene Kette, welche er nachher dem Tapfern als Ehrenkette umhing, auch ihn mit Lob und sonstigen Ehren überhäufte.

Da nun über biefer, bon ben Chroniften bald mehr, bald minder ausgesponnenen Geschichte boch einigermaßen ein Dunkel ruht, fo folug ich mit Begierbe einen fcmeren Folioband auf, der mir aus dem Familienarchiv der Freiherrn von Schenk zu Bermanftein, die in weiblicher Linie von ben Lüdders abstammen, mitgetheilt wurde, betitelt: "Stamm= und Kamilienbuch bes ablichen Geschlechts ber von Lutter." Es ift ein mit großem Fleiß vom Letten bes Mannsstammes, Erhard Georg von Lutter, im Jahr 1747 gefertigtes Wert, voll reichhaltiger, urfundlicher Rachrichten; und ich hoffte hier, in Bezug auf jene Begebenheit, neue und fichere Fa= miliennachrichten zu finden. Aber die Sandidrift erzählt Dies felbe auch nur nach ber Chronif und Sage, und gesteht, baß völlige historische Gewißheit nicht zu ermitteln fen. Berfasser glaubt aber, daß es unmöglich eine Fabel seyn könne und findet einen Beleg fur Die Wirklichkeit ber Rataftrophe barin, daß jener Being in dem Befreiungsjahre, also zu einer Zeit, wo ihn ein gludliches Ereigniß lebensfroh ftimmen mußte, fein "Glaubensbefenntniß und Vorbereitung jum Tobe" eigenhandig niederschrieb, welches Aftenstud, wovon bas Original sich unter den Familienpapieren befindet, in der Handschrift mitgetheilt wird. Verfaffer ergahlt auch, baß fich in einem vor 150 Jahren errichteten Inventar "Beinzens von Lutter Chrenkette" aufgeführt finde. Diefe Rette wurde noch im Jahr 1798, wie der Amtmann Gunther ju Borfen in Justi's heffischen Denkwurdigkeiten (IV. 2. G. 477) er= gahlt hat, von den Ludder'ichen Allodialerben in brei Stude getheilt, und er giebt und bavon eine genaue Befdreibung. Ein Theil Diefer Chrenfette hat, wie ich erfahren, ein wenig

ehrenhaftes Ende genommen; ob die anderen Theile noch in Ehren aufbewahrt werden, weiß ich nicht.

Jene Handschrift theilt aber noch aus dem Familienarchiv einen Brief mit, den Heinz am 29. Juni 1548 an seinen verehrten Herrn nach dessen Gefangennehmung, zur Tröstung nach Heilbronn schrieb, von wo derselbe bald nach Dudenarde abgeführt wurde. Ich lasse ihn hier abdrucken, als Beweis für die christlich fromme Gesinnung des tapfern Kriegsmannes und für die treue Anhänglichkeit an seinen lieben Herrn, den unvergeßlichen Philipp den Großmüthigen, auf dessen bal- dige Befreiung er leider vergebens gehofft hatte.

#### Durchleuchtiger Hochgebohrner Fürst, Gnädiger Herr!

Euer F. G. seven menn gant schuldig und willige Dienste zuvor. G. F. und S. Ewere Fürstliche G. folt ich langft geschrieben haben, so hat es Ursach, die ich E. F. G. will Gott, felbst mundlich anzeigen, als ich zu Gott hoff und hab keinen Zweifel baran, E. F. Gn. werden bald entledigt. Dann E. F. On. muffen Gedult tragen, als auch unfer Berr Christus felbst in seinem Leiden gethan hat; bann Gebult überwindt alle Dinge. Es foll fein Chrift erschrecken, wann ihn Gott heimsucht mit Kreut und Unfall. Erstlich dienets barzu, baß wir uns erfennen, jur Bueße und Befferunge vermanet werden, und bas Ende bebenken, und also bem ewigen Uebell entlaufen. Zum andern, so ist alles Trubfal viel zu geringe zu ber zukunftigen Herrlichkeit, so an allen offenbahret werden foll, so mit Bedult im Blauben beharren. Bum britten haben wir gewiffe Zusagung, wenn wir um Christus willen leiden, daß wir auch mit ihm herrschen follen. Es muß auch ber Glaub sein Prob haben; die fann er aber anders nit vollkömmlichen erreichen, bann burch Widerwertige feit; bann wen Gott lieb hat, ben steupt er; wen er aber feines Gefallens leffet ficher leben, ben läßt er fahren als

ein verstockte Bestie. Wer sich bemutiget, ber foll erhoben werben; wer fein Rreut nit uff fich nimmt, und folget mir nach, ber ift meiner nit werth. Es ift ber fromme Job über alle Mage hart geplaget, und hat hernacher vielfältige Erstattung empfangen. Die großen lieben Ergvater haben faft alle ihre Zeit unter bem ichweren Rreut zugebracht, und fein bie hochste Freunde Bottes gewesen und blieben. Alles Dings ein Weil; durch viele Drubsal muß man in das Reich Gottes geben. Es will uns Gott gleich machen seinem lieben Gobne im Leiden und folgends auch in ber Herrlichkeit. Es gehöret aber Gebult und Glauben barzu; bas helf und ber allmed, tige und ewige Gott. Ungedult macht aus einem Kreut unzehlig viel Kreut und bofe Mergerniß; wer aber fein Sache in Gedult und im Glauben dem weisen treuen Gott beim. stellet, ben fann und will Gott nit verlaffen, bas heist nit verlaffen, Unglud, Schmach zum Spott leiden ein Zeitlang, funft were unser lieber herr Chriftus auch verlaffen. heißet, ben Glauben an das Licht bracht, und ift ber Weg, badurch uns Gott zu mahrem Erfenntniß brengt. Derfelbige treue Gott hat unseglich und unerforschlich viel Wege, und weiß unser Leid in Freude zu wandeln, wo wir uns durch eigen Bornehmen nit hindern, sondern in einem Glauben unfer Sachen feinen vaterlichen Gnaben heimftellen, und in steter Unrufung sonder Murmelung beharren. - Wie des ein trefflich groß Exempel ift allen leidenden großen Berren, der König David, ber wider alle seine Feinde von Gott wunberbarlichen erhalten ift, nit durch fein, sondern durch Gottes allmechtige Gewalt, Gnad und Weisheit. Solches rühmen von ihm alle Gottes heiligen und lieben Christen in aller Welt, singen und bekennen, bag ihre Silfe stehe im Ramen bes herrn, ber himmel und Erben gemacht hat. Demfelben treuen Bater und gnadigen Gott befehl ich E. F. G. und zweifel nicht, Gott werde bied E. F. G. Kreut mit folgenden Chre und Berrlichkeit enden. Dem fen Lob Chr und Preiß

in Ewigkeit, E. F. G. solchs auch, berfelbigen Landen und Leuten zu Gut kommen. Amen. Datum den 29. Jun. anno 48. E. F. G.

> unterthäniger und williger Heint von Lutther.

Gnädiger Fürst und herr, E. F. G. will ich gar nicht schreiben, wie es um mein ober ander Sachen ftebe, etlicher Ursachen halben, auch E. F. Gn. nit unmutig machen, benn unser herrgott wird es wohl recht machen und ordnen; daran hab ich gar feinen Zweifel. Es freuet fich Mancher eines Andern Unglude, und weiß nit, daß Ihm seine so nahe ift. Wer heuer lachet, kann zu Jahre wohl weinen, ander Jahre ander mehr; bann unfer Gott lebet noch. Wer uff ben trauet, ber hat wohl gebaut. E. F. G. sollen sich auch nit anders zu mir versehen, bann wie E. F. G. bisher alwegen gethan hat; was goetlich, erbar und recht ift, bas will ich mit Gottes Bilf fortan bis zu mein Gruben vollenbringen, es betreff Leib, Gut ober Blut an. Wollte Gott, baß E. F. G. mein Berg und Gemuth wußten, als Gott mein Berr, bem alle Dinge unverborgen fenn; ber wolle E. F. G. helfen, fterfen und troften, Umen.

## Urchiv

für

# Hessische Geschichte

und

## Alterthumskunde.

"Herausgegeben

aus den Schriften des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen

von

#### Ludwig Baur,

Broßherzoglich Sefflichem Geheimen Archivar im Geheimen Saus: und Staats-Archiv und Director des Großt. Cabinetsarchivs, erstem Secretar des historischen Bereins für das Großherzogthum Sessen, des Kalserl. Aussischen St. Annenordens, des Königl. Preußischen rothen Adlerordens, sowie des Königl. Württembergischen Kronordens 3. Classe, des Großherzogl. Badischen Ordens vom Jähringer Löwen 4. Classe Mitter, Inhaber der Großherzogl. Sächsischen goldenen Civilverdienstmedaille am landesfarbenen Bande 2c., mehrerer gesehrten Gesellschaften correspondirendem und Chrenmitgliede.

Siebenter Band. Drittes Beft,

Mit zwei Stammtafeln.

### Darmstadt, 1853.

Auf Roften und im Berlage des historischen Bereines für das Großherzogthum Seffen.

## XIV.

### Beiträge

zur

## Geschichte von Deedenkirchen.

20m 1111 - 355

Pfarrvicar Ranfer bafelbft.

S. 1. Um östlichen Abhange des Felsberges, zwei Stunden von der Bergstraße, liegt, 1500 Fuß über der Meeressläche, das freundliche Dörschen Becdenkirchen. Es hat zwar keine reiche historische Bergangenheit, es besitzt kein Denkmal früherer Größe, kein Schloß, keine Ruine macht es merkwürdig, kein Ritter hat sich jemals nach ihm benannt, und dennoch soll seiner in diesen Blättern gedacht werden, da sich hin und wieder in seiner Gesschichte Etwas sindet, was wohl verdient, ausbewahrt zu werden und weil damit auch ein kleiner Beitrag zur Vervollständigung unserer hessischen Ortsgeschichte geliesert wird.

Wie viele Dörfer bes Odenwaldes, so liegt auch Bees benkirchen ziemlich zerstreut umher, und zählt nach der letten Aufnahme im Dec. 1852 43 Wohnhäuser mit 47 Familien und 271 Seelen, von welchen 259 evangelisch, 12 katholisch sind. Juden werden nach einem alten Herkommen nicht aufgenommen. Die Gemarkung, 1931 Morgen groß, besteht aus 1110 M. Ackerland; 331 M. Wiesen ohne Torf; 6 M. Wiesen mit Torfbrüchen; 458 M. Wald; 26 M. Dedungen.

Mach der Classeneintheilung gehörten von dem Ackerseld zur I. El. 24 M.; zur II. El. 295 M., zur III. 700 M., zur IV. El. 91 M. Der Wald (228 M. Staatswald, 230 M. Privatwald) besteht aus 26 M. Eichwald, 243 M. Buchwald, 189 M. Nadelholzwald.

Bur bürgerlichen Gemeinde gehört noch das 10 Minuten entfernte Filial Wurzelbach mit 55 Seelen, während das zur Kirche gehörige Filial Staffel (mit 58 Seelen) seit diesem Jahre eine eigne Gemeinde bildet\*).

§ 2. Ueber ben Ursprung von Beebenfirchen \*\*) ift Richts

Dörfer oder gofe — vielleicht auch nur einzelnstehende häuser — von denen nur noch der Name übrig ist. Im Jahre 1431 kommt in einem Notariatsinstrument wegen des Waldes und Berges Velsberg unter andern Dörfern auch Atzenrode vor und jest noch wird ein Thalgrund zwischen Beedenkirchen und Brandau Mazeroth genannt. Beim Torfgraben fand man daselbst vor einigen Jahren etwa 6 Fuß tief mehrere Nägel, Latten, einen Kohlenrechen und einen dicken Balken, der wegen seiner Größe nicht herausgeschafft werden konnie.

In dem angeführten Notartatsinstrument sindet sich auch der Name Grubelbach, und 1438 verleiht Pfalzgraf Otto b. Rhein als Bormund des Pfalzgrafen Ludwig dem Schenken Otto, Herrn zu Erbach zu Mannlehen unter Anderm auch 1/4 an Gubelnbach. In einem Bertrag zwischen den Gemelnden Bensheim und Neichen-bach wegen des Felsbergs vom J. 1477 wird aber schon von einem Gränzstein geredet "der da steht hinter dem Huß Gruwelnbach." Im J. 1653 wie 1720 wird zwar unter den Erbach'schen Leben noch Grauelnbach oder Granlenbach aufgezählt, es ist aber jetzt auch nur der Namen noch geblieben, indem der Thalgrund am südöstlichen Abhang des Felsbergs gegen Neichenbach hin: Grawelbach ge=nannt wird.

angeben. In den alten Urkunden wird es Betenkiricha, Beddenkircha, Bettenkircha, Bedenkirchen und im J. 1570 einmal Beidenkirchen geschrieben. Die Ableitung von beede, beide = 2 nach der Anaslogie des nah gelegenen Neunkirchen scheint ganz unhaltbar zu sein; mehr empsiehlt sich die Annahme, daß es von beten komme. Daran dachte auch Schneiber, der in seiner Erbach'schen Historie S. 323 darüber sagt: Betkirchen scheint ehedem häussig in Wallsahrt besuchet geworden und ein souderbar Bethaus, nach damaliger Zeiten Lauff und Mens

bekannt, nach ben uns aufbewahrten Rachrichten gehört es aber mit zu den ältesten Orten hiesiger Gegend und scheint frühe einige Bedeutung gewonnen zu haben. Denkbar wäre es, daß es von hier, als einem hochgelegenen, passenden Bunkte aus das Christenthum in die umliegende Gegend gebracht worden wäre. Zum erstenmale wird Beedenkirchen genannt in den Lorscher Urkunden (Cod. Lauresh. I. 154) da, wo die Gränzen des Wildbanns im Odenwalde beschrieben werden, welchen Kaiser Heinrich II. dem Abte Bobbo von Lorsch versleiht. In dieser Urkunde, welche vom 12. Mai 1012 (IV Id. Maji). datirt ist, heißt es:

Si quis voro scire desiderat evidentius, quorsum tendat forestis bannus in sylva Ottenewalt, Laureshamensi ecclesiae regia auctoritate concessus, subdeterminata loca vallium, montium, saltuum, rivulorum, fluminum, arborum diligenter consideret. Tenet namque bannum in loco, qui dicitur Getwinc (3mingenberg), inde ad montem Malscum (Melibocus), inde extenditur ad Velisberg (Felsberg), deinde ad Betenkiricha, postea ad Luddera (Lautern), deinde in Wintercasto et quae seq.\*)

Welchem Herrn Beedenkirchen damals gehörte, ist nicht zu ermitteln, aus einer späteren Urkunde erfahren wir erst, daß das Kloster zu Lorsch resp. die Propstei zu Altenmunster

nung gewesen zu sein, daß man ihm daher den bedencklichen Namen beigelegt hat.

Die Seppenheimer Gränzbeschreibung der Jahre 773 u. 795 zählt eine ähnliche Reihe von Ortonamen auf, wie obigeflirfunde, es heißt darin, ad Adalvesbach (Alsbach), inde in Felesberg, de Felisberg in Reonga (Reichenbach), inde in Winterkasten. Daß Beestenk. darin nicht genannt ist, berechtigt wohl nicht zu dem Schlusse, daß es damals noch nicht bestanden habe, wohl aber, daß es außershalb ber Seppenheimer Gränze gelegen haben könnte, da dieselbe vom Felsberg nach dem Seppenheim näher gelegenen Reichenbach hinabgebt.

unter Kaiser Konrad II. das Dorf sich erworben habe. Cod. Lauresh. I 171 heißt es nur furz: Bruningus (Abt zu Lorsch zwischen 1037 u. 1043) Beddenkircha villam acquisivit, von wem? steht nicht dabei; jedenfalls muß aber Beedenkirchen für die damalige Zeit schon ziemlich groß u. vielleicht nicht viel kleiner als sest gewesen sein, da ihm die Bezeichnung villa beigelegt wird.

Im Jahre 1071 begegnen wir wieder dem Ramen Beedensfirchen in einer Urfunde, worin Kaiser Heinrich IV. dem Abte Ulrich von Lorsch sämmtliche Besitzungen seiner Propstei Aletenmünster bestätigt Cod. Laur. I. 195. Rogavit etiam nos Udalricus Laureshammensis abbas eidem monasterio (Aldenmunster) consirmare ad usum fratrum Deo ibidem sub regula sancti Benedicti servientium loca cum pertinentiis suis his nominibus designata. In Bettenkircha XX. hubae et dimidia et VII. areae 2c. Waren bemnach zu sener Zeit in Beedenfirchen schon XX. hubae u. VII. areae, so weist dieses gewiß auch auf den für die damalige Zeit nicht geringen Umfang des Dorses hin.

Lange Zeit hören wir nun nichts mehr von Beedenkirchen und wir können den weiteren Verlauf seiner Geschichte zum Theil nur vermuthen.

Im Jahre 1232 wird die Abtei Lorsch dem Erzstift Mainz übergeben und dieses belehnte mit einem Theil seiner Güter die Herrn von Tannenberg, welche damals auch Beedenkirchen (nebst Seeheim, Niederstettbach und Malchen) erhalten zu haben scheinen.

Als in der Folge Schloß Tannenberg ein Ganerbenhaus wurde, siel B. wahrscheinlich den Schenken von Erbach zu, welche den größten Theil von Tannenberg befaßen. Durch die vielen raub: und sehdesüchtigen Abeligen aber, welche an diesem Schlosse Theil hatten, wurde es ein förmliches Raubenest, bis sich im J. 1399 mehrere Kurfürsten und viele Städte

zu seiner Zerstörung vereinigten (Dahl, Beschreibung bes Fürstenth. Lorsch).

Beebenfirchen war barauf Löwensteinisch geworden; auf welche Weise dies geschah, ist unbekannt, vielleicht durch Heirath. Im Jahr 1402 verkaufte die Gattin des Joh. v. Löwenst. dem Psalzgrafen, Kaiser Robert Beedenkirchen (Addit. ad Tollner. Hist. Palat. pg. 76, b. Uxor Johannis de Löwenstein cum ipso conjuge vendit eidem pagos Seheim, Bickenbach, Gugenheim, Malchen, Nitz, Bedenkirchen, Kendig) u. ebenso verkauft Joh. von Löwenstein (wahrscheinlich der Sohn der vorhin Genannten) 1420 dem Psalzgrafen Ludwig IV. Buchenbach, Gugenheim, Malchen, Nitz, Bedenkirchen, Krudrich (?). Tollner a. a. D. S. 76b.

Beedenk. war nun Pfälzisch, u. von der Pfalz erhals ten es wieder die Schenken von Erbach, welche Basallen der Pfalz waren, zu Lehen.

Im Jahre 1440 gehörte Beebenfirchen in das Amt Lichtensberg. Als nach Ausbruch der bayrischen Fehde der Landgraf Wilshelm II. von Hessen die Acht gegen den Psalzgrafen Ruprecht zu vollstrecken hatte, übersiel jener auch die Erbachischen Lehngüter und nahm Besit davon, wodurch Beedenkirchen im J. 1504 an Hessen, zum Amt Seeheim kam.

Schneider gibt hierüber in seiner Erbach'schen Historie S. 328 ff. folgenden Bericht:

Dannenbergische nebst dem Habizheimischen den Schenken von Erbach theils gänzlich entrissen, theils gewaltig geschmäslert. Nachdem Pfalzgraf Ruprecht und sein Vater Chursürst Philipps in die Acht erklärt worden waren, wurde Landgraf Wilhelm II. von Hessen und andere beauftragt, die Acht zu vollstrecken, wobei es derselbe mit Rauben und Brennen arg machte, so daß er den Namen Brand-Meister erhielt. Eine alte Chronif (Schneiders Urk. S. 594) sagt, nachdem sie er-

zählt, wie Wilhelm burch Umstadt gezogen, Hentheim und Opberg verbrannt:

Der Fürst zog fort nach Bickenbach
Um neundten Tag im Brachmonat
All Dörfer er verbrennet hat
Die er da unter Wegen fand.
Bracht Bickenbach zu seiner Hand,
Zu Erbach Schencken Eberhardt
Das Schloß Schönberg verbrennet ward. ——
Auch Lindenfelß hasselbe Schloß
Und was daselbst gelegen was
An Dörffern, das ist alles verbrant,
Groß Unglück da die Bauern befandt.

Alles wurde verwüstet und niebergebrannt, jumal, mas Churpfaltiches Leben war, und dies Schickfal scheint auch Beebenfirchen betroffen zu haben. Schenf Cberhardt wollte bas Unglud von feinen Butern abhalten, baburch, bag er fich, obwohl Lehnsmann der Pfalz, neutral hielt. "Er brachte es vurch allerhand Vorstellungen bei Churfürst Philipps bas hin, bag ihm, ob er gleich beffen Mann war, erlaubt wurde, ftille ju sigen und fich jusammt ben Seinen in biese Rrieges handel nicht zu mengen, indem er vorstellte, bag ihm ber Raifer bas Stillsten befohlen, baß er in bem Besisch-Capenellnbogischen verschiedene Guter liegen, auch nie wiber Beffen etwas gethan, deßgleichen sich bei Annehmung sonderbarer Pfälzischer Dienste vorbehalten hatte, wiber Raifer, Reich und Chut-Mannt nicht zu sein 2c." Schenf Cberhardt ließ darum dem Landgrafen Wilhelm anzeigen: "wie er von Churs Pfalt feiner Dienste in der Fehde erlaffen und bes festen Vorsates sei, sich auf feinerlei Weise mit etwas barein zu mengen, weßhalb er ben Landgrafen bemuthig bitten laffen, feiner Guter und armen Leute, bei benen beffen Bug vorbeis ober burchgeben wurde, gnabigst zu verschonen" - was ihm auch versprochen wurde. Gin ungludlicher Zufall entschied

aber gegen ihn. In bem Kurpfälzischen Fehbebrief in den Landgrafen, wurde auch (aus Unbesonnenheit des Versaffers), der Schenken zu Erbach, namentlich Schenk Eberhardts ges dacht, als ob er dem Landgrafen mit absagte. Eberhardt ersklärte: es sei dies ohne sein Wissen und Willen geschehen, es half aber nichts. Die Alemter Habischeim, Bickenbach und Schönberg brannten nach einander nieder und man nahm sie als Pfälzisches Eigenthum in Besit.

Bielfache Bitten brachten es endlich (1504) babin, bag "fo lange ber Rrieg bauere, Graf Michel und Schent Cherhardt, die Ihren und bas Ihrige gesichert und gefreyet fenen por bem Land-Grafen und benen Seinen." Die Reichsacht wurde 1505 wieder jurudgenommen, und alles in ben alten Stand gefest. Wilhelm von Seffen aber glaubte, "für feine Muhe, Arbeit und Roften ju fengen und ju brennen, ju würgen und zu nehmen, behalten zu burfen, was er in ber Fehde abgenommen", wozu er besonders die Erbachischen Buter und Orte rechnete. Erbach flagte bagegen und berief fich auf seine Neutralität, aber Wilhelm haufte in ben Erbachischen Orten, als in seinem Eigenthum. 1507 wurde auf eine Vorstellung an den Kaiser eine Commission zur Un= tersuchung niedergesett, welche auch alsbald Bericht erstattete. Die Schenken von Erbach baten hierauf ben Raifer "fie in bie ihnen entwältigten Guter wieber einzusegen, bem Lands grafen bero Abtretung und bie Wiederfehrung bes zugefügten Schabens anzubefehlen", was auch geschah bei Androhung von 20 Mark löthigen Golbes. Es half aber nichts. wollten fich barum 1509 perfonlich zu Landgraf Wilhelm begeben, erfuhren aber unterwegs, bag er gestorben. Run wurde mit den Bormunbern seines Sohnes Philipp (bes Großmuthigen) 1510 fam es in Caffel ju bem Bergleich: baß Schönberg und Sabisheim als heffisches Leben an Erbach gegeben werbe; Bicenbach aber mit allem, was vor ber Fehbe, bazu gehörte (Dberherrlichkeit, Lehenschaften 2c.) fam

an Heffen, was aber an Dorfern vor ber Fehbe ju Erbach gehört hatte (Beebenfirchen ic.) follte Erbach mieber erhalten als Leben von Seffen. - Go fam nach 6 jahriger Ents behrung Dannenberg sammt Seeheim und Zugehör wieder Cberhardt, ber fich bamit nicht begnügte, res an Erbach. monstrirte bei Philipp und flagte endlich, starb aber barüber 1539. Seine Gohne Georg und Eberhardt manbten fich 1557 an bas Reichstammergericht, welches auch Erbach in Bezug auf Dannenberg ju feinem Rechte verhalf. Damit war nun wieder ber Landgraf von heffen nicht zufrieden, bis endlich Beffen und Erbach 1565 fich verglichen, wonach bas Erbach ifche Saus bei ben Dannenbergifd : Seeheimifden Gutern verblieb, bis im Jahre 1714 bas gange Amt Seeheim und Tannenberg (b. h. Bidenbach, Jugenheim, Seeheim, Malchen, Balfhaufen, Beebenfirchen, Staffel, Burgelbach) und mas es zu Groß = und Kleinrohrheim und andern Orten ber Obergrafschaft Capenellenbogen noch Seeheim gehöriges gehabt, auch sein an dieserlei Orten hergebrachtes Jus episcopale und Patronatus ic. von Graf Georg Albrecht von Erbach um 221,750 Gulben erblich und ewiglich an ben Landgrafen Ernft Ludwig von heffen Darmftabt Bu diesem Berfauf hatte Kurmaing bie verkauft wurde. lehensherrliche Einwilligung ertheilt und Seffen trug auch bis zur Errichtung bes Rheinischen Bundes bie Berrschaft Bickenbach von Kurmainz zu Lehen.

Beedenkirchen gehörte also nun zu Hessen, wurde anfänglich dem Amte Seeheim (Oberschaffnerei Lorsch), 1812 dem Landrathsbezirk Reinheim, 1824 dem Landrathsbezirk Bensheim, 1832 dem Kreise Bensheim, 1848 dem Regierungssbezirk Hein zugetheilt.

Von Wurzelbach kann urkundlich Nichts angegeben werden, wahrscheinlich gehörte es auch zur Herrschaft Bickensbach.

Bon Staffel Folgenbes.

Es gehörte, soweit sich zurückehen läßt, zuerst zur Herrsschaft Darberg und nach Berfall berselben zur Herrschaft Tannenberg. Dadurch kam es an Bickenbach; und nach einem von Diether I., Herrn von Bickenbach, eigenhändig geschriebenen Verzeichniß seiner Lehnträger, aus dem Jahr 1388 wird als Lehen auch Staffel aufgeführt. Schneider Urk. z. II. Sat S. 35.

Balb darauf im J. 1400 ist Staffel Erbachisch (durch Heirath mit Bickenbach?) und am 18. Mai d. J. gibt Henn von Zwingenberg seine Erbachischen Lehen an, wobei sich auch Staffel befindet. Schneider Urf. z. I. Sat S. 62.

Endlich verschreibt 22. Oft. 1441 Schenk Konrad Herr zu Erbach ber Margarethe, Gräfin von Hohenlohe, Gemah- lin seines Schnes Schenk Philipp, 4000 rh. Gulden auf seinen Theil bes Schlosses Bickenbach und mehrere Dörfer, darunter auch Staffel. Schneider Urk. z. II. Sap S. 287.

Von jener Zeit an, scheint Staffel stets gleiches Loos mit Beebenkirchen gehabt zu haben.

S. 3. Bas Beebenfirchen im Berlaufe ber Zeit von Rrieg und Rriegesnoth burch zu machen hatte, lagt fich nicht im Busammenhange angeben, ba sich nur hie und ba einzelne zerstreute Notizen finden. Daß es in ber oben beschriebenen baperischen Fehde als pfälzisches Lehensgut, zumal ba es im Capenellenbognifden Bebiete lag, von bem Sengen unb. Brennen bes Landgrafen Wilhelm nicht verschont blieb, läßt fich leicht benken, boch fehlen genauere Angaben. fehlen diefelben über die Ereigniffe im 30 jahrigen Rriege, zumal ba aus jener Zeit auch fast alle firchlichen Notizen Retter in feinen beff. Nachrichten I, G. 99 bemerft mangeln. über das Jahr 1621, daß damals alle Flecken und Dörfer des Fregensteiner Amtes, besgleichen bas Amt Erpach, Mis delftatt, Reichenberg, Schonberg und Seeheim ungeachtet deren von denen herrn Grafen zu Erpach erlangten und

aller Orten angeschlagenen Salvaguardien, von der banerischen Armee unter Graf von Anholt geplündert und theils in Brand gesteckt wurden, mit einem Worte, daß also gehauset wurde, daß es von öffentlichen Feinden nicht ärger gemacht werden konnte.

Daraus, sowie aus der Angabe eines alten Kirchenbuchs, daß zur Zeit des damaligen Krieges nur 7 Leute in Beedenstirchen übrig waren, läßt sich schließen, wie Krieg und Seuchen auch hier gewüthet haben mochten.

Ganz befonders aber scheint Beebenkirchen in dem französischen Kriege in den Jahren 1672—77 mitgenommen worden zu sein. Da wird zuerst gemeldet, daß die Chursbrandenburgischen und Kaiserlichen Bölker die Thüren an Kirche und Pfarrhaus zerschlagen hätten und gewiß blieben auch die übrigen Häuser des Dorfes nicht unversehrt; und doch gehörten seine Bölker zu den Freundestruppen; es wird ihnen aber in der Geschichte kein gutes Lob gezollt, denn sie sollen sich eben so seindselig gegen die Einwohner benommen haben, als die Feinde selbst. Aus dem Jahre 1674 wird erwähnt, daß die französischen Bölker, welche unter Türenne in die Pfalz gekommen waren, auch hier auf greuelhaste Weise geswüthet, alle Lebensmittel aufgezehrt und zulest noch alle Fenster zerschlagen hätten.

Endlich haben noch im Jahre 1677 die Lothringischen Bölfer hier gelegen und diese scheinen bei ihrem Abzug noch geraubt und geplündert zu haben, was nicht niet- und nagelfest war; haben sie doch selbst eine Brunnenkette aus dem Brunnen im Pfarrhose mitgeschleppt und in Zwingenberg verkauft.

Der Nimweger Friede wird auch unserm Dörfchen seine Ruhe wiedergegeben haben.

lleber die späteren Kriegszeiten findet sich keine besondere Rachricht.

S. 4. Bisher haben wir die politische Geschichte von Beebenstirchen furz betrachtet, wir wenden uns jest zu der firche lichen, bei welcher wir etwas länger verweilen muffen.

Ueber die Gründung oder Stiftung der hiesigen Kirche und Kirchengemeinschaft ist, wie über den Ursprung des Dorfes selbst, nichts bekannt. Ersteres wie Letteres geht aber gewiß in sehr frühe Zeit zurück. Sehen wir zuerst, was Wenk und Dahl, die gewöhnlich so zuverlässigen Geswährsmänner, über unsere Kirche sagen.

Wenk I, 144 Note I bemerkt: "der Ort war vor der Reformation keine Mutterkirche und deswegen nennt ihn auch das Synodalregister des Aschaffenburger Archidiakonats in Würdtwein Dioec. Mog. I, Com. IV. gar nicht. Vermuthelich war er ursprünglich ein Filial der Erbachischen Pfarrei Reichenbach. Indessen hatte er doch eine eigene Kapelle, an deren Stelle man 1624 eine geräumigere Kirche zu erbauen ansieng."

Diese Angaben in einigen Punkten verbessernd, aber auch nicht das Rechte treffend schreibt Dahl a. a. D. S. 71: "Beedenkirchen kommt in den alten Synodalregistern gar nicht vor, obschon es ein alter Ort ist, dem Kloster Lorsch zugehörte und seine eigene Kapelle hatte, die aber erst nach der Reformation zu einer Mutterkirche erhoben und 1624 neu und geräumiger erbaut wurde. Wahrscheinlich war dieser Ort Ansangs ein Filial von Bensheim und in der Folge, als Reichenbach eine Pfarrei ward, eine dahin gehörige Tochter. Hieraus folgt aber schon von selbst, daß das Aschasserer Archiviakonatsregister diesen Ort nicht nennen konnte, indem Bensheim sowohl als Reichenbach in's Archiviakonat von St. Victor (Mainz) gehörte, mithin auch Beedenkirchen."

Beedenfirchen war allerdings, wie die sogleich anzuführenden urkundlichen Nachrichten besagen, vor der Res formation schon eine Mutterfirche und die beiden genannten Geschichtschreiber ließen sich bei ihren Angaben zu unbedingt von den Synodalregistern leiten, die, was ja nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, Beedenkirchen bei Aufzählung der Pfarreien vergassen, vielleicht weil gerade zu der Zeit der Ausstellung kein Pfarrer hier war, oder aus einem ans dern unbekannten Grunde.

Was wir zur Begründung unserer Ansicht, daß Beedenstirchen vor der Reformation eine Mutterkirche war, zu bes merken haben, ist Folgendes:

Retter i. s. Heff. Nachrichten II, pag. 237 führt unter ben Geistlichen von Neunkirchen unter Nr. VI. auf:

Herr Johannes Rudder, genannt Stumpf von Lindenfels Artium Magister. "Er ist im Jahr 1472 anhero gekommen und hat Anno 1475 das Zinß-Buch verfertiget. Sein Seelsgerethe befindet sich in demselbigen pag. 20 ausgedruckt, und dessen Leichenstein ist annoch in dem allhiesigen Chor zu sehen.

Nach einer Anmerkung lautet die Stelle über das "Seelsgerethe" also:

"Anniversarium Magistri Johannis Rudders quondam Pastoris huius. Ift zu wissen, bas jerlich und ewiglich uff Sanct Cosman und Damian biefer Kirchen heiligen Batron tag follen die vier Pastor. Nunkirch, Crompach, Richelsheim und Bedenkirchen zur Int sin durch sich oder ir Cappellan in differ Kirchen zu Runfirch. begeen ein Jargezht mit Vigilien von nun lection. im Chore und dry Sele-Messe lefen, das Whewasser umbtragen den lebendigen und toden. Darnach eyn Meffe von dem Feste ber Seiligen Patron singen, barinn nach ber Predige an der Cangeln bas Folde ermanen Gott ju bitten für ben Ebbelen Jungher Sansen von Robenft. Fram Unnen fin Suffram für Meinster Johan Rubber genannt Stumpff von Lindenfels biffer Rirchen enn Paftor gewest, für fin Altern und alle, die pme gutte ban getan. Und so solich Meffen geschehen fin, sollen bieselben Priefter ein Salue singen und im Chore by sym Steven de profundis

sprechen. Daß han die Pastore Meinster Johannes Scholle gu Crompach, herr Philips Ropertt ju Ricels. her Peter Klee gu Bebfirch. uff datum hie nachgeschrieben jugefagt für sich und alle ir nachkommenben, so zu halten und fol enn Glodner ein Kert die brenden. ftellen by ben Stenn von Anfang zu Ende ber Ampt. Go ber Gottsbinft folbracht ift, follen bie Buwemeinster biffer Kirchen ben vieren Bern Presentz geben iglichem V & Hlr. bem Glockner I & Hlr und follen für II & Heller Brott fauffen, bas armen Luten geben uff ben Tag. Bersumett ein ober men Brifter ben Gottsbinft, foll dieselb Presentz by ber Kirchen bliben, barumb hat der genant Her Johan Ruder geben differ Kirchen sin Teyle in der Bornwiesen erfaufft hat um XXXIII Gulden, fol zu ewigen Tagen by ber Kirchen bliben, und bekomt ber Patron-Tag uff ben Sontag, sol bis uff Montag volbracht merben.

Auch hatt er geben ben Salve-Garten allen sin Nachstomen, sie allen Sontag Gott bitten, Gebechtnuß als sin Nam ist obgeschriben an der Canhel tun, nach der Predig und im Aduentt und in der Fasten alle Sontag zur ersten und zur andern Vesper das Salue singen, und ist der Gartt mit der ruwen Muren stost uff die Stras, das ist mit Rade und Verswilligung der Kirchen gesworen, und alles Pfarfolks in ehm Kirchen-Gericht im Jar Crist Geburt MCCCCLXXXVI uff Sontag nach Lucie gescheen und offgenomen. So gedencken und salue abegeen ist der Gartt der Kirchen."

Ueber ben Leichenstein\*) bemerkt Retter:

"Es stehet darauf ein Kelch mit einer Hostie darüber ausgehauen, samt folgender Schrifft:

Anno Dni 1472 Pastor subscriptus ad hanc Ecclesiam fuit praesentatus ac investitus. Anno Dni 1486 honor. Dns.

<sup>\*)</sup> Das Zinsbuch mit der betreffenden Urfunde, wie auch der Leichenstein find noch in Neunkirchen vorhanden.

Johs. Ruder, dictus Stumpf, artium Mgr. Pastor huius, suum statuit anniversarium festo Cosme et Damiani per Pastores in Nunkirch. Crumpach, Bedekirch et Richelszh. cum vigil. nouem lectionum, tribus pro defunct. et una de festo missis ac salue peragend. Dabit fabrica presencz, cuique V \( \beta \), campanatori I \( \beta \). et in eleemosynam pro panibus 1 \( \beta \). hlr. et locet candelam sub dominis ardentem de prato dicto Bornwiese. Qui annis 1437 natus et 1509 obiit requiescat in pace.

Weilen er biesen Stein bei seinem Leben setzen laffen, so ist sein Sterb-Jahr 1509 nicht eingehauen, sondern, wie man denn offt bey dergleichen antrifft, nachgehends nur einsgefratt worden.

Sodann II. pag. 244 f. führt Retter 3 Arten von anniversaria an. "Einige Jargezyt hatte ein Pastor von hie in andern Kirchen als Crumpach, Reichelsheim und Bedenkirchen 3. E. Annivers. Endris kruders ist zu bedenkirchen etc." Die zweyte Art von diesen Jargezeiten ware diese, da die Priester, Pastores oder deer Caplane von andern Orten, als von Crumpach, Reichelsheim und Bedenkirchen, nachdem solches verordnet, begehret und verwilliget worden, allhie in Reunfirchen dem Jargezyt musten beywohnen z. E.

her Peters Krugs Anniuers. hielten alhie mit die beyde Pastores zu Krumpach und Bedenkirchen.

Drittens hatte auch ein Pastor alhie Anniversaria, welche er allein hielte 20.

Zulest findet sich noch unter den im Necrolog. Bensheim aufgeführten, vor dem Jahre 1452 verstorbenen Geistslichen auch "Reinhard, Pastor zu Bedenkirchen" (Heckler, Gesch. der Stadt Bensheim S. 77), sowie Richard Alhelm, Pastor zu Bedenkirchen (handschriftlich).

Aus dem Bisherigen geht doch unzweifelhaft hervor, daß ein eigener Pfarrer in Bedenkirchen war und zwar nach dem zuletzt angeführten vor dem Jahre 1452 und nach

Retter's Nachrichten gewiß im Jahr 1486, wo ein Pastor Peter Klee von Bedenkirchen als handelnd in Reunstirchen angesührt wird; auch hätte zu den Anniversarien, wozu ständige Geistliche verlangt wurden, nicht der Pastor von Bedenkirchen beigezogen werden können, wenn keiner seinen Sit da gehabt hätte. Wo aber ein eigener Pastor war, da muß auch eine Mutterkirche gewesen senn, was darum Beedenkirchen vor der Resormation gewesen ist. Darnach wären also die Angaben von Wend und Dahl zu berichtigen, obwohl es immer möglich senn könnte, daß Beedenkirchen in ganz früher Zeit einmal ein Filial von Bensheim gewesen sen, sicher aber nicht von Reichenbach, das im J. 1521 noch sillalis Ecclesia und erst 1523 parochialis Ecclesia genannt wird. Dahl a. a. D. S. 208.

Die jest zur Kirche Beebenkirchen gehörigen Filiale Wurzelbach und Staffel, gehörten ehebem nicht dazu. Das erstere war nach Jugenheim, das lettere nach Bickenbach eingepfarrt, wovon es im I. 1717 zu Beebenkirchen kam. Wann Wurzelbach hierher getheilt wurde, ist nicht zu ermitteln, doch war es schon 1652 mit B. vereinigt. Ueber die Parochialverhältnisse der auf dem Felsberg wohnenden Perssonen fanden lange Streitigkeiten zwischen den Geistlichen zu Beedenkirchen und Jugenheim statt, da die Häuser des Felsbergs in der Balkhauser Gemarkung liegen. Erst im I. 1824 wurde vom Großt. Kirchenrath entschieden, daß der Felsberg "als zur Pfarrei Beedenkirchen gehörig anzusehen und zu behandeln seh" und im I. 1825 wurde bestimmt, daß der Felsberg "als zur Schule zu Balkhausen pflichtig anzussehen" seh.

S. 5. Ueber die kirchlichen Verhältnisse vor der Reformation wissen wir außer dem oben Angegebenen nichts Bestimmtes. Wenn die bereits angeführte Meinung Schneider's Grund hätte, so wäre Beedenkirchen ein "Wallsfahrtsort und sonderbar Bethaus" gewesen und es

Comb

ließe sich auch daraus auf ein hohes Alter der Kirche schließen; voch dafür sehlen die Beweise. Wohl ist auf dem Wege nach Wurzelbach zur linken Seite bei dem sogenannten "heiligen Felde" auf dem "Herrgottsberg" ein Heiligen heiligen gewesen, wovon noch dis vor wenigen Jahren die Grundsmauern zu sehen waren;") solche Kapellchen sinden sich aber bei seder katholischen Kirche, westhalb das genannte nicht gerade zeugnißgebend für Beedenkirchen als einen Wallsahrtssort ist.

Auch darüber ließ sich nichts finden, welchem Heiligen die hiesige Kapelle geweiht war, oder was für Altare darin gestanden haben.

Die Reformation scheint um das Jahr 1550 in Beesbenkirchen eingeführt worden zu seyn; wenigstens wird als der erste evangelische Pfarrer Bartholomäus Wenzel genannt, welcher vom J. 1551—1569 hier gestanden hat. Man könnte aber auch annehmen, daß dieser selbst während seiner Amtsssührung zur lutherischen Lehre sich bekannt habe, da in den übrigen Erbachischen Orten ziemlich zu gleicher Zeit im Jahre 1555 die Reformation Eingang fand. Das unten angegebene Verzeichniß der Beedenkircher Geistlichen nennt dieselben in ununterbrochener Reihensolge vom Jahre 1551 bis jest.

S. 6. Neber die Kirche und den Kirchenbau giebt uns ein Bericht des Pfarrers Hechler vom Jahre 1730 folgenden Aufschluß:

"Der Anfang des hießigen Kirchbaus, soviel ich von den alten Leuten habe Nachricht einhohlen können und wie die es von ihren Vorfahren gehört, soll gemacht worden seyn 1624, da zuvor nur eine Capell noch aus dem Pabsithum

CONTRACTOR STATE

<sup>\*)</sup> Bon der Gegend, wo dieses Kapellchen stand, geht die Sage, daß dort des Nachts ein fenriger hund umhergehe, der die Borübersgehenden erschrecke.

bier gestanden,\*) weil aber ber brenßigjährige Krieg bar awiefchen gekommen, hat sie nicht konnen ausgebauet werben, fonbern nur jum Fach und unter Dach gebracht worben, und fo ftehen geblieben, biß (ba in ben Rriegs-Jahren fein ordent= licher Pfarrer hier geweßen, sondern bie ministerialia vom reichenbacher Pfarrer sind verrichtet worden) Anno 1669 Adamus Antonius Fund alf ersterer Pfarrer nach bem langwährenden Krieg anhero gefommen, ber ben nach und nach ben Kirchbau wiederum angefangen, sonderlich hat er stühle darein setzen lagen und war dahin bedacht, daß der Gottesdienst barin hat konnen gehalten werden, als er aber von hier auf Pfungstadt gekommen und ihm Conerad hennemann 1681 und alf dießer auf Grunau kommen, wiederum 1694 Conrad Theodor Petri in dem Amt gefolget (1712 wurde die Emporbuhne aufgerichtet) und da dießer hier gestorben und 1714 ben 18. Febr. Johann Wilhelm Wittmann von Reichelsheim als Pfarrer hierher gekommen, jo haben fie alle jo viel die Zeit leiden und die Mittel ertragen wollen in dem bauen bas ihre gethan, sonderlich hat fie Berr Pjarrer Wittmann Seelig oben täffelen laßen und alf ich Joh. Phil. Sechler 1719 Dominic. Y p. Trinit. alf Pfarrer hierher fam, so hab ich 1720 die Kirch vom Weißbend zu ende bringen und die Stühle nebst ber Cangel anstreichen, auch ein crucifix \*\*)

<sup>\*)</sup> Die alte Kirche ober Kapelle stand auf demfelben Plaze wie die jetige Rirche und höchst mahrscheinlich gehört der Chor der letteren noch der früheren Kirche an. Darauf deuten die einfachen acht gothischen Fenster, welche dazu noch kleiner sind, als die des Schisses, die durch die sogenannte Fischblase auf ihren späteren Bau hinweisen; sowie ein im Chor angebrachtes roh gearbeitetes Steinbildchen, ein Lamm mit der Krenzessahne vorstellend.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Crucifix batte bis zum Jahre 1824 an seiner Stelle gestanden, wurde damals aber aus der Kirche entsernt und lag, der Zerstörung preisgegeben, auf dem Kirchenspeicher, bis der zeitige Geistliche, seinen nicht unbedeutenden Kunstwerth schäpend, dasselbe im verflossenen Jahre restauriren ließ und es am Reformationsseste zum

nebst 2 Bilbern verfertigen und unter den Bogen vor den Altar stellen laßen. Die Kosten hat die Gemeine tragen und auch alle Fuhren daben thun müßen, außer daß Ihr die Herrschafften mit ver-Chrungen und Collecten wacker unter die Arme gegrieffen. Und ist also nun die Kirch vollig aus, gebauet und durch göttliche Gnade in einen guten Stand gesfest auch mit 3 Glocken versehen, wie auch mit einer Sacristey so mit der Kirch-Mauer ao. 1716 erbauet worden. Und ist also nun die Gemeine verpslichtet und schuldig, alles in dem Stand zu erhalten.

Soweit der Bericht. Bur Vervollständigung noch dieses. Die Kirche steht auf einer kleinen Anhöhe mit dem Chor nach Often; sie ist verhältnismäßig sehr klein, hat aber doch hinlänglichen Raum für die keine 400 Seelen zählende Kirschengemeinde.

Das Schiff der Kirche ist im Lichten 41' lang, 291/2' breit und 26' hoch. Der Chor ist 16' ties. In demselben, der gegen das Schiff etwa einen Fuß erhöht ist, steht der Altar und in dessen Rähe der Tausstein, ein in Pokalform sechsseitig behauener Stein mit der Ausschrift: Pia DEVOTIONE Baptisterium De Suo Curavit Loci pastor Joh. Sebast. Neisius 1633. —

Bor der Kanzel im Schiffe liegen drei kunste und schmucklose Leichensteine von den, nach Angabe der Kirchenbücher in der Kirche Begrabenen, und zwar 1) von Pfarrer Joh. Phil. Hechler †. 1740. 2) von der Schwiegermutter des Pfarrers Göbel, der Frau Metropolitan Stockhausen von Kirtorf †. 1753. 3) von Pfarrer J. Ph. Göbel †. 1758.

Ein großes auf Holz gemaltes, nicht sehr werthvolles Bild befindet sich noch in der Kirche, die h. Dreieinigkeit,

ersten Male wieder in der Kirche aufstellte. Die beiden andern ge= nannten Bilder (Johannes und Maria) find schon so sehr verstüm= melt und auch von so geringem kunstlerischem Werth, daß deren Herstellung nicht lohnend schien.

ben Engel bes Gerichts und ben Satan barftellend, bas aber seit der Restauration ber Kirche nicht mehr aufgehängt ist.

Eine Orgel entbehrt die Kirche und konnte auch trot aller Anstrengungen bis jest noch nicht angeschafft werden.

Der Thurm ist eine rechte Zierde des Kirchleins; er steigt schlank und wohlproportionirt in die Höhe, als achtseitige Phramide in die Spihe auslausend. Seine Construction soll für Architekten nicht ohne Interesse sein. In dem Thurme hängen 2 Glocken, eine dritte ganz kleine ist zerssprungen und liegt auf dem Rathhause. Es sind nicht mehr die in dem obigen Berichte angeführten; wenigstens sind zwei davon neueren Ursprungs; die kleineren haben keine Ausschrift und nur auf der größten steht: Goß mich Johann Jacob Barthels in Francksurt am Mein 1790.\*)

Die Uhr muß vor dem Jahre 1666 aufgestellt worden sein, da sie in diesem Jahre schon nach den Kirchenrechnungen reparirt wurde.

An das Chor der Kirche war im Jahre 1716 eine Sascristei angebaut worden; da sie aber, wie es scheint, wenig oder gar nicht benutt wurde und auch baufällig geworden sein mag, so wurde sie im Jahre 1824 wieder abgebrochen. In diesem Jahre wurde auch die Kirche von außen frisch besworfen, während sie im Inneren erst im Jahre 1839 neu geplattet, verrohrt, getüncht und angestrichen wurde.

Um die Kirche herum liegt der alte Kirchhof, welcher bis zum Jahre 1842 im Gebrauch war. Auf demselben besinden sich die Grabsteine der beiden Pfarrer: Vollhard und Rautenbusch.

Der neue Kirchhof, am östlichen Ende des Dorfes ge-

Zu der im Jahre 1730 dem damaligen Pfarrer Hechler zur Beantwortung vorgelegten Frage: "was ad historiam et ad antiquitates vel memorabilia in ober an der Kirche in

<sup>\*)</sup> Die Bolkssage läßt in dem Bald am Felsberg eine Glocke begraben liegen.

specie gehörig" schreibt er: weiß ich ganglich gar nichts zu berichten, nam antiquitates non invenis, memorabilia non habeo, und dieß gilt auch heute noch.\*)

S. 7. Ueber bas Pfarrhaus und die dazu gehörigen Gebäude und Anlagen läßt sich Folgendes aus den Kirchensacten zusammenstellen.

Bor bem Jahre 1581 ftand ein Pfarrhaus in Beebenfirchen, beffen Bau gewiß vor die Reformationszeit zuruckreichte. In dem altesten Competenzbuch von 1565 steht: Sauß vund hoff gelegen Im Dorff Beebenfirchen, so bann ein Iber pfarher Besitt vnnd In hatt geforcht oben zu die Kirch, unden zu der gemeine wegt, so durch bas dorff ghett. Im Jahre 1581 murde ein neues Pfarrhaus errichtet, nach Ausfage ber Kirchenrechnungen, welche mit biefem Jahre beginnen und die Aufschrift haben: Rechnung mein Lenhardt Bilgers schulscheffen zu Beden Kirchen vber Junam vnnt Auffgab vonn wegen der Pfarrgefell vnnd Pfarrbauw bafelbst Anno 1581. — Auch ein Reces ber Kirche Beedenkirchen vom Jahre 1585 liegt noch vor, der also lautet: Uff den acht unnd zwanzigsten Monatstag May anno domini funffzehenhundert achzigk unnd eins gezalt, Saben deß Wolgebornen herrn herrn Georgen, Graven zu Erpach unnd Herrn zu Breubergf unfers gnedigen herrn Berordnete Inn Rirchensachen von wegen ber Pfarrgefelle In Beben-Kirchen zwei Iherige Rechnung angehoret und hat sich befunden, das alles dasjenige, so von Behenden unnd fonften gefallen uff das Neue Pfarrhauß gangen und verbauet worden, actum ut supra. Erpacische Canplei. —

<sup>\*)</sup> In früheren Jahren mußte die Gemeinde Beedenkirchen alljährlich ein Malter Korn an die Schule zu Auerbach liefern. Eine Urkunde über den Ursprung dieser Abgabe sindet sich nicht. Die Sage aber meldet, es sei dafür gewesen, daß der Mitprediger in Auerbach alljährlich einmal in dem sogenannten Lochwiesenwald am Felsberg hätte predigen mussen. Diese Predigt sei aber später an der "Noth Gottes" bei Auerbach gehalten worden.

Von biesem 1581 erbauten Pfarrhaus fagt Sechler in bem mehrangeführten Berichte vom 3. 1730: bas Pfarrhaus stehet allhier mit Scheuer, Pferd. Ruh und Schweinstellen in ziemlichem Buftand. Die Scheuer ift 1723 und ber Ruhstall 1729 und die Reueftube 1730 erbauet worden, sonften ist die Gemeine Schuldig dasselbige zu erbauen und in ben Stand in Dach und Fach zu erhalten zc. Diefes Pfarrhaus ftand bis jum Jahre 1787. Es war mit Schindeln behangt und scheint nicht fehr gut und bauerhaft erbaut gewesen zu fein, ba fo häufig Reparaturen beffelben nach ben Rirchen= rechnungen nothig waren. Man mußte baher jum Bau eines neuen schreiten. Dies geschah im Jahre 1787. Bur Unterftugung ber Gemeinde wurde ihr eine Collecte im gangen Lande bewilligt und die benachbarten Gemeinden, insbesondere Brandau, Allertshofen, Horhohl, Herchenrobe, Reutsch, Dberbeerbach, Balfhausen, Gabernheim fteuerten Solz, welches aber jum Theil wieder verkauft wurde. Auf biese Weise fonnte am 24. Marg 1787 ber Grundstein zu bem jegigen, maffiv von Stein erbauten Pfarrhause gelegt werden und fcon am 23. Juni beffelben Jahres wurde ber Strauf aufgestedt. Die Deconomiegebaube, welche mittlerweile auch fehr baufällig geworden waren, wurden im Jahr 1842 neu und wegen ber Ablösung bes Behnten fleiner, ja ju flein erbaut.

An dem Pfarrhause liegt ein großer, mit vielen und meist edlen Obstbäumen bepflanzter Grasgarten, der ein kleines Bosquet, sowie einen Gemüsegarten umschließt. An der Stelle der alten Scheuer wurde ein neuer Pflanz und Blumengarten angelegt. In der Nähe des Bosquets im Grassgarten war 1727 wegen möglicher Feuersgefahr im Dorfe ein Teich angelegt worden, und 1757 mit einem eisernen Geländer umgeben; er wurde aber unter dem vorletzen Pfarrer, 1834 wieder zugeworfen und eine Hebung scheint wegen der darin versenkten Steinmassen unmöglich.

§. 8. Im Jahre 1737 hat die Gemeinde, die damals aus 18 Mann bestand, ein Shulhaus gefauft für 125 Gulden, da zuvor die Schule auf dem Rathhause gehalten worden war. Dieses wurde im Jahr 1837 gegen ein passenderes und geräumigeres vertauscht welches zugleich im oberen Stocke als Rathhaus dient.

Die Schule besteht gegenwärtig (Ostern 1853) aus 2 Abtheilungen mit 54 Knaben und 42 Mädchen, 73 Kinder von Beedenkirchen, 14 von Wurzelbach, 9 von Staffel.

S. 9. Da es fur Die Geschichte nicht ohne Intereffe ift, bas Einkommen einer Pfarrei nach einem fast breihundertjähris gen Zwischenraume zu vergleichen, so mogen hier bie Angaben zu biefer Bergleichung von ber Pfarrei Beebenfirchen aus den Jahren 1565 und 1853 folgen. Es liegt nämlich bei ben Pfarracten noch ein Competenzbuch aus bem erftgenannten Jahre, beffen gangen Inhalt wir mittheilen: Berzeichnuß der gutter samptt Hauß vind hoff, vind anders, So in der gemarfung ju Bedenn Rirchen liegen, welcheß alleß zu ber Rirchen bafelbst geherigf. Bund Ein Ider pfarher bis In hatt zu geprauchen. Rach Notturfft Besorchtt In ben Senn deß Erngenehmen Christoff Paffenberger Umpts Keller zu Seeheim vnd Wilhelm helffen schutheiß daselbst, Auch Leniche Bilger schultheiß zu Beden Kirchen Sang Bifell, Abam schaffer, Endreß Reimett, michel Reller, petter Mind, Bartell griffer vnnb Belten Johann alle schaffenn In bem Dorff ju Beden Rirchen gefcheen vff ben 20. Decembs ris Anno dni. 65 (1565).

Item hauß vnnd hoff gelegen Im Dorff Bedenkirchen so dann ein Jeder pharher besitzt vnnd Inn hatt, geforcht oben zu die Kirch, vnden zu der gemein wegk, so durch daß Dorff ghett.

Item ein Lappen Gartben ben gebachter hoff Reit, geforcht vndten zu Endres Reimet, oben zu der gemein wegk.

It. ein Lappen ackers, ber unberst morg acker genandt, geforcht vff Endres Reimetten, oben ber gemeine wegk.

It. ein Lappen ackers ber oberst marck acker genandt, geforcht vff ben gemeinen weg, unden zu bie phar wieß.

It. ein Lappen wiessen gelegen an dem obersten mark agker und forcht uff den acker uff der heiden so zu der phar geherrt.

It. ein Lappen ackers vnnd hecken auch boselbst an ber phar wießen gelegen, zeicht biß vff daß Eckloch, geforcht Lenichen Bilgern, vnd stoffen diese guter jest vnd vergemeltt samptt mitt Einander alle vff den gemeinen wegk, der zu der Roben gruben zughett.

It. ein Lappen ackerß ber weibenacker genandt geforcht vonden vff Michel Koellen, Hermann Rain vnud Belten Johan, oben zu auff die Landstraß.

It. ein Lappen Ackers ber Creupacker genandt, geforcht wben Barthel Griffer, vnden zu die Landstraß.

It. ein Lappen Ackers vff ber Jochhartt gelegen, geforcht vnden zu Hanß starck vnd Jacob pfeilschmitt oben zu b. phar acker.

It. ein Lappen ackers auch vff der Jochhartt gelegen, geforcht unden zu die phar wieß, oben zu hans schmith.

It. fruchtt Zenden an allerlen früchden, Nichts auß gescheiden In der gangen gemarken zu Bedenkirchen und Wurstelbach. zehendtt Einen pharher doselbst; dergleichenn daß drittheil off der breidenn heiden, auß gescheiden die gutter off der Awenn, sampt dem holhacker, zehentt einem gleckner zu Bedenkirchen allein.

It. III. jung hüner gefallen jerlich auch einem pharher ober vier Pfenning dafür, so die Nachbawern zu Bedenkirchen von Iren hubgüttern gewen müßen.

It. ein Gulden 18 albus geben die Kirchenpfleger järlich. Idem pharher vff martinj von wegen des Kirchen Ampts.

It. Vier Malter, ein simeri Khorns, geben auch Jers lich die Kirchenpfleger von dem stendigen Khorn, so der Kirschen gefeltt einem pharher zur Besoldung.

It. ein simers habern, geben die Kirchen pfleger Ibem pharher von bem heiligen Zehendtt.

It. der Klein Zehentt zu Bedenkirchen und Wurzelbach nichts außgeschlossen, In dem gebürtt dem phaher allein.

It. gibt die gemein zu Bedenkirchen Ides Virtel Jars Im Jar einem pharher daselbst einen Wagen falholz auß Irem waltt muß der pharher vsf Seinen Costen zu Hauß heimfuren lassen.

It. Zehen Schilling Heller gibtt Jerlich Michel Koeller vonn seinem Hauß und hoff darinnen Er sitt, Idem pharher, steett vff der Kirchen, geforcht neben vff der gemeine weg, ander Seit Endreß Reimett.

It. fünf Kappen gibtt gedachter michell Koeller von einem placken wiessen vnd Acker die Beipels wieß genantt geforcht vnden zu Lenichen Bilger, oben vff den Heiden Acker, geseltt Jerlich Idem pharher doselbst.

It. Achthalben Albus gefeltt Jerlich einem pharher, gibt Hanß Hoffmann von seiner Behausung, so Er vff ben marckacker gebautt hatt.

It. es ist ein Ider Pfarher einem Gleckner schuldig drep Imbs, die drep Fest, Nemblich den Cristag, Ostertag und Pfingstag, Iden tag ein Imbs, doch soll der Glöckner dem Pfarher zuvor ein halben tag holp hawen. —

Im Jahre 1834 wurde ein Theil des Pfarrguts versäußert für 2828 Gulden, doch blieben noch etwa 18 — 20 Morgen; und im Jahre 1842 wurde der Zehnte abgelöst, wobei das Ablösungskapital 20854 fl. 48 kr. betrug.

Im Jahre 1714 berichtete Pfarrer Widmann: dieses ist einmahl gewiß, daß die Parrbestellung zu Beedenkirchen nicht allein recht mühsam, gleichwie auch selbige in dem Anno 1685 wegen deß Heuzehenden (worüber von 1670 — 1720

Proces geführt wurde) heraußgegebenen Decket für mühsam erkleret wird, wie dann ein Prediger zu Beedenkirchen sein Brot nicht allein mit seinem Ammt, sondern auch mit sein und der seinigen großer Mühseeligkeit suchen und verdienen muß.

S. 10. Zur Vervollständigung sämmtlicher Angaben stehe auch eine kurze statistische Uebersicht über Geborne, Gestorbene und Copulirte hier. Ueber die Zahl der Communicanten kann keine Uebersicht gegeben werden, da die Aufzählung derselben erst in neuerer Zeit beginnt.

a) in 10 jahrigem Durchfchnitt. 1650\*) - 1660 Gebor .: 18/10 Gestorb .: 6/10 Copul .: 1700 - 1710 $6^{4}/_{10}$ 2% 15/10 1750 - 176049/10 17/10 " 10°/10 67/10 1800 - 18101840 - 1850 $18^{4}/_{10}$  $n = 10^2/10$ b) in 50 jahrigem Durchichnitt. 1650 - 1700 Gebor.: 242/so Gestorb.: 115/so Copul.: 34/so 713/50 . " 1700 - 1750315/50 1 16/50 812/50 " 520/50 1750 - 18002 1437/50  $6^{38}/_{50}$ 1800 - 1850c) in 100 jahrigem Durchichnitt. 1650-1750 Gebor.: 55/100 Gestorb.: 230/100 Copul.: 1 1149/100 1750—1850  $6^{8}/_{100}$ d) in 200 jahrigem Durchichnitt. 1650-1850 Geb.: 854/200 Gest.: 438/200 \*\* Copul.: 2129/200

Gestorben ift feine; Geboren ist eine, Und das mar meine;

<sup>\*)</sup> Die Kirchenbücher von Beedenkirchen beginnen mit dem Jahre 1652, lassen sich aber auf einige Jahre noch aus dem Reichenbacher Kirschenbuch vervollständigen.

<sup>4\*)</sup> Auf gar manches Jahr ber Beedenkircher Annalen läßt fich das Neus jahrssprüchlein jenes Pfarrers anwenden:

- S. 11. Ein schönes, wenn auch nicht fehr bebeutenbes Bermachtniß befigt bie Rirche ju Beebenfirchen von bem auf bem Felsberg 1783 verstorbenen Oberforster Berpel: Kunfzig Gulden in die Rirche zu Beebenkirchen zu einem ewigen Andenken in dieser Gemeinde, baß ich als Testator in dieser Kirche bin getaufft und barinnen confirmirt worden und nun ichon viele Jahre her in biefem Gotteshauße bas Wort Gottes zu meiner Seele Erbauung habe verkündigen horen und das Seilige Abendmahl genoffen. Diesem nach foll dieses Capital sogleich auf Interessen ausgeliehen werben und dieselben allfährlich zu einem gottesdienftlichen Gebrauch angewendet werden, worüber aber die Gemeinde und ein zeitiger Pfarrer baselbst gant allein zu bisponiren haben follen, beswegen auch hierüber zu seiner Zeit ein besonderes Instrument auszufertigen und zwar in duplo, wovon bas eine Eremplar in ben Kirchenkaften und bas andere in ben Berichtsfaften foll gelegt werben.
  - S. 12. Berzeichniß ber Pfarrer von Beebenkirchen.
    - a) Bor ber Reformation :
  - 1) Reinhard vor 1452.
  - 2) Richard Alhelm vor 1452.
  - 3) Beter Rlee um 1486.
    - b) Nach der Reformation:
- 1) Bartholomäus Wenzel\*) (1551—1569) ist lahm und ein Schneider gewest, 18 jahr Pfarrer; posten mendicavit, dicens: Man solle ihm auch etwas von unsers Herrn

Copuliret ein Paar, Das der Herr Schulmeister war. Dem hab ich Nichts abgenommen; Da mag der T.... mit auskommen.

\*) Die Nachrichten über die einzelnen Pfarrer find genommen aus Lud's Erbachischer Airchengeschichte, aus dem Memoriale Reichenbacense von Pfr. Walther, aus den Acten des Geh. Staatsarchivs, sowie aus den Kirchenbüchern und den Pfarracten von Beedenkirchen. Gotts rock geben. M. R. Nach Kloster Höchst. Nechn. erhielt B. W. gewesener Pfarrer zu Beidenkirchen "im J. 1570 1 fl." Unter ihm wurde 1565 das noch bei der Pfarrei bestindliche Competenzbuch aufgestellt.

- 2) Daniel Lorsbach aus dem Rhingau, prius Ludimoderator zu Lindefels im Pfältischen; translatus gen Vilbronn (1569—1612) im Breubergischen. occ. 1569.
- 3) Dietrich Flick, Altimontanus Wetteravus obiit Sandbachii in der Herrschaft Breuberg.
- 4) Johannes Wolf, zuvor Schulmeister zu Erbach, obiit Beedekirchae.
- 5) Johannes Knösch, 1573—1578 (in Gronau 1578 bis 1582) Uracensis, translatus Grunavium. Nach bessen Weggang wurde ein neues Pfarrhaus errichtet. cf. Orig. Revers.\*)
- 6) Conradus Felinus germ. Rat von Ulm, qui ob suspicionem: quasi rusticos quosdam veneno necare voluerit,

<sup>\*)</sup> Ich Johann Anesch von Brach Bethenn vnnd thue khund mit differ meiner eigen handtschrufft, bem nach ich in Ramen vnnd von wegen bes wolgebornen herrn herrn Georgen Graffen ju Erpach vnud herrn zu Breyberth Meinem gnedigen herren Von dem Chrwurdi= gen herren Andree Stolzen, Pfarberrn in Erpach, zu einem Pfar= berrn gen Bedenkirrchen angenohmen, bas ich dem Pfarruolfh da= selbsten, mit lehren, Predigen, vermanen, troften, reychung der Sacramenten, Christlichen Bandel und anderem fo gum Pfarr Umpt gehore, treuwlich verseben, Auch nichts off die Bahn bringen, benn was dem heiligen wortt Gottes gemeß, und alle Irthumb fo folchem und ber Augspurgischen Confession zuwieder, sie weren widertauffe= rich, Zwingliisch, Calvinisch, oder mit was namen genende, ver= meiden, Bnd in allen Irrigen ichwerren fürfallenben Rirchenfachen, ju Erpach, oder wo ich von benen bingewiessen werd Rathe suchen, und teglich mich durchauß ber Erpachischen Rirchenordnung, so mir gleich alsbald übergeben gebrauchen will, Solches zu becrefftigen hab ich diesse vrthund mit meiner Hand geschryben. Actum den 18. Nouembris Anno salutis nostrae 1573.

remotus fuit; posteaque stipem collegisse dicitur, angen. 11. Sept. 1582, cf. Orig. Revers.\*)

7) 1584—1595. Michael Keiner von Suhl aus bem Hennebergischen, zuvor Diakonus zu Beerfelden (seit 1534),

Bir Bedrg Graue zu Erpach vnnb herr zu Brenberg, Betennen mit bifem briufe, bas wir ben wurdigen Conradum Relinum von Ulm, zu einem Pfarrer vnferer Pfarr Beedenfirchen bestelt vnud augenommen haben, Dergestalt, das Er vufer Pfarrvolck bofelbst, auch andere Inn angeregte Pfarr gehörig, wie herkommen onnd andere Pfarrer zu ihnen verbunden gewesen, alg ein getremer Eifferiger Botseliger Rirchendiener versehen soll, das heilige wortt Gottes, wie das an ihme felbst ift, clar und lauter fürtragen und verkundigen, auch mit Chriftlichem vleiß zu allem gueten underweis fen, fich Erbars mandels und mefens, wie einem biener ber Rirchen geburet, halten. Damit das gemeine vold nit ergernuß, fondern gute Exempel von 3me nemen mug, die francken fleißig beimfuchen, und in todenöten und anderer Anfechtung mit dem wortt Gottes troften, die Sacrament und gnaden Beichen unferes herrn Ihefu Chrifti, nach Chriftlicher einsetzung handlen und reichen, auch sonften in allen andern sachen die kirchendienst und ungewonliche ritus belangendt unferer Graueschafft Rirchenordnung, fo 3me vbergeben worden gemeß und gleichformig fich halten, und barinnen für fich felbst nichts endern, oder auderer gestalt anordnen, Alle vnnötige Disputation und gezenck von den haubt Articuln vuserer Christlichen Religion vff dem Predigstul vermeiben, vnd zu erhaltung gotseliger friedlicher ruebe und einigkeit Inn seiner Rirchen mit einem rechten Christlichen eifer an 3me nichts erwinden laffen.

Demnach vnnd vmb folcher seiner Rirchen diennst willen, foll Er Iherlichs einkommens, an gelt, frucht, Suenern, vnd Roppen, auch Garten Wicsen vnnd Ecker zu nupen nießen vnd zu gebrauchen haben, laut zu ende difer Bestellung underschiedlichen verzeichnuß, wie auch Er Pfarrer alle und jede specificirte gueter zur Pfarr gehörig, Jun

<sup>\*)</sup> Ich Conradus Felinus von Ulm Bekenne Inn und mit diesem brieve, das der Wolgeborn Herr, herr Georg Grane zu Erpach und herr zu Breuberg mein gnediger Herr, zu Iren Genaden Pfarrer unnd Kirchendiener zu Bedenkirchen gnediglichen mich bestellt und angenommen vermüg nochuolgender Bestellung von wortt zu wortt also lauttende.

starb in Beedenkirchen 1595. Mußte 1589 mit andern Erbachischen Geistlichen seine redliche Confession und Meinung von der Ubiquität aufsetzen (wegen eingeschlichenen Calvinismus).

baw vnud begerung erhalten, vnnd feineswegs Inn abgang tommen lagen, auch nichts daruon zu nereugern ober zu nerwechkeln macht haben, sondern vermng junor angeregter Specification ju feinem abzug ber Pfarr, wie Er Diefelbige befunden, widerumb verwolgen bud zuestellen folle ohne einige geuerde, bud foll fein Pfarr bud Rirchendienst auff Johannis Baptistae an bud aufgeben. aber er vor Michaelis an und auffgezogen, ift Ime pro rato biß auff Johannis Buptistne bes thunfftigen dren und achzigisten Ihars, an feiner underhaltung gureichen und vernolgen gu lagen verfprochen und zuegesagt, vierzig gulben an gelt, jeden zu 26 albus gerechnet, vier Malter torn und ein Gummer habern, und mas die zwen Effer fo besehet worden 3me jum vierdten theil an frucht ertragen werben, damit Er also vorgesett Johannis Baptistae Inn vollige Competent bud einkommens der Pfarr treten und berfelben zugenieffen haben mug, wie Er auch die Pfarr Eder zu feinem Auffzug anneb= men Er dieselbigen ju feinem abzug wider ligen lagen foll, wann wir dann Inen que erheblichen vrfachen und bewegnußen lenger ju einem Rirchendiener nit zu behalten gemeinet, wollen wir 3me ein Biertel Jare gunor fein Diennft ordenlich aufffunden lagen, Gleidermaßen Er auch, boch nit ohne sondere hohe bewegende Brfachen gu thun verbunden fein foll, daß zu marer vrfund haben wir vnfer Secret zu ende difer Bestellung auff thun trucken, bud gegen seinem gleichlautenden Reuerg eigner handtichrifft 3me bebendigen lagen, Beben off Dinftag den eilfften Septembris 3m Jar nach Chrifti vunsers herrn geburt fünffzehen hundert achtzig und zwen gezalt.

Demnach gerede vnnd versprich Ich ben meinem gewißen, dise mir benothene Pfarr und Kirchen, auch alle und jede derselben ein vnnd zugehörige mit trewem vleiß und Gottseligem eiffer zuuersehen auch mich aller gepür, alß einem getrewen Diener und Prediger Gottlichs worts wol austehet und sein Ampt ernordert, zuuerhalten mit verlenhung göttlicher hilff und Benstand der Genaden Gottes sonders generde. Deß zu Brkund hab ich disen Reners mit eigner hand durchaus geschrieben und mein Pittschafft zu ende fürgetruckt, Geschehen und geben Jars und tags wie obsteht.

- 8) 1595—1597. M. Balthasar Eberhard von Hers berdingen (Herrenbrechtingen) im Würtembergischen, zuvor Diaconus in Erbach ber. 1595, bekam 1597 die Pfarrei Güttersbach u. 1619 Höchst. cf. Orig. Rev. (dem von Felinus gleichlautend) vf Petri 1595.
- 9) 1598—1600. Johannes Robhaupt von Hofe heim, zuvor Pfarrer zu Güttersbach, ist als Chebrecher ao. 1600 abgesett worden.
- 10) 1600—1607. M. Joh. Georg Speiser von Ebingen im Würtembergischen, zuvor Diakonus zu Erbach, kam auf Urbani 1600 hierher und wurde 1607 auf Urbani nach Eschau (Eschach?) berufen. cf. Orig. Rev. Geben uf Urbani 1600.

Im Jahr 1602 mußten alle Geistlichen der Herrschaft Erbach u. Breuberg über die gesammten Artikel der Theologie zu Erbach predigen; Speiser "von dem Gesetz."

Nach seinem Abzuge wurde die Pfarrei von den Pfarrern zu Reichenbach und Jugenheim 5/4 J. versehen.

von Nida. Auf Bartholemäi 1608 ist die erledigte Pfarr Beedenfirchen, nachdem sie 5 viertel Jahre vacirt, wider bestellet worden. Der Pfarrer, so dismals darauf fommen, heißet M. J. Plaustrarius Nidd. Hassus. Ist in unsre Grafsschaft kommen 1603 Caplan zu Beerfelden gewest 2 Jahr, von dannen nach Ernsthofen kommen, auf die 2½ Jahr gestlieben, ist präsentirt worden durch Herrn Nicol. Gernetum Pfarrherrn zu Michelstadt, Sonntags nach Bartholomäi d. 28. Aug. predigt der Präsentator in diet. Ehr. XIII. Geshorchet euren 2c. Bei bessen Aufsührung ist das Almosensfässein zum erstenmahl eingeführet und umgetragen worden.

Ist mit seinen Pfarrkindern und insonderheit denen Fasmilien der Lugen, Roßen und Hechler in einen so heftigen streit gerathen, daß ad 1615 auff den Christag kein Mensch zum H. Abendmahl gegangen, und er endlich ao. 1620 mense

martio removiret worden. M. R. 1619 meldet er sich zu ber Pfarrei Höchst und unterschreibt sich "anipo vnwürdiger presbiger zu Bedenkirchen."

1620. Plaustrario abtrettender Pfarrer zu Beedenkirchen ist auf sein innstendig anhalten erlaubt worden, daß er den 27. Aug. eine Valet Predigt thun dörfen, doch ist Civis der Pfarrer zu Jugenheim a magistratu zum Censore dazu depustirt und abgeordnet worden. Ist er nachfolgende Wochen per bitemplanos nach Michelstadt geführet worden. Mem. Reichenb.

52) 1621—1636. Johann Sebastian Reisius von Heilbronn, zuvor Schulmeister zur Neustadt unter Breuberg. Um Pfingstmontag 1621 ist Joh. Seb. N. zu Beedenkirchen installiret worden. Bensein Henrici Livehers Kellers und Pauli Hartlieben, Pfarrers zu Seeheim idque vor der Predigt (quod inauditum) so nit der Präsentator sondern der Präsentandus verrichtet M. R.

Unter ihm wurde 1624 der Kirchenbau angefangen u. 1633 stiftete er den Taufstein.

1637—1641. M. Matthäus Conradj; er sollte für die Versehung der Pfarrei Reichenbach den Zehnten vom Heideforn erhalten, befam ihn aber nicht, wendete sich deßehalb, da er in den ärmlichsten Verhältnissen lebte, 1637 zweit mal an seine gnädige Herrschaft mit der Bitte um etwas Heideforn und andrem zum nothdürftigen Unterhalt. Vor 1641 versah er eine Zeitlang die Pfarrei Neunkirchen. Kam 1641 nach Reichenbach; dimissus 1642.

Wie übel die Geistlichen damals daran waren, sieht man daraus, daß ein Erbachischer Pfarrer 1635—36 erhielt: 2 Sr. Korn, 1 Mltr. 2 Sr. Hafer. 1637—38 an Korn nichts, Hafer 2 Mltr. 4 Molzr. 1638—39: 3 Sr. Korn, 1 Mltr. Geideforn. Luck S. 256.

Nach dem Weggang Conradis wurde Beedenkirchen von Reichenbach aus versehen, zuerst von Conrads, sodann von Pfarrer Th. Fuchsius. Im Jahre 1643 wurde Nikol. Schar-

felius von Gelnhausen auf die Pfarreien Gronau, Reichensbach, Rimbach und Beedenkirchen ernannt, wurde aber transferirt zu der Kirche Erbach und Güttersbach. An dessen Stelle kam:

- 14a) 1643—1650. M. Andreas Coberstein von Birstein, als Pfarrer für Grunau, Reichenbach, Rimbach und Beedenkirchen. Er wohnte in Gronau, bat 1649 um seine Entlassung und kam in das Eschenauer Thal. Zu seinem Diakonus wurde für die genannten Pfarreien berufen:
- 14b) 1643—1648. Joh. Balthasar Blossius von Tübingen; wohnte zu Reichenbach und wurde 1648 Pfarrer zu Kochendorf. Er nennt sich Pastor Reichenbacensis et Beedenkirchensis.\*)
- 15) 1649—1668. Jakob Roth, zuvor Präceptor zu Trebur, wurde als Pfarrer von Reichenbach und Beedenkirchen zu Reichenbach präsentirt d. 27. Nov. 1649 und kam 1668 nach Trebur.

Bon ihm rührt das älteste Kirchenbuch der Pfarrei Beedenkirchen her, das er den 26. März 1652 angefangen. Auf der ersten Seite desselben sindet sich von späterer Hand folgende Notiz: Primus hic erat pastor post bellum religiosum. Toto tempore ecclesia adeo exhausta erat, ut proprium parochum enutrire non posset; sed cultus divinus toto tempore commissus erat Pastori in Reichenbach. Interea ad septem parochianos haec ecclesia redacta est.

16) 1668—1681. Abam Anton Funck aus Groß= bieberau, war nach dem 30 jährigen Krieg der erste eigne Pfarrer in Beedenkirchen; vorgestellet den 12. April 1669;

<sup>\*)</sup> Bet der durch Krieg und Seuchen so sehr verringerten Einwohners zahl der Dörfer und bei dem Mangel an Geistlichen konnte oft für mehrere Orte, welche früher eigne Geistlichen hatten, nur ein Pfarrer angestellt werden. So hatten Erbach, Michelstadt, Güttersbach, König nur 2 Pfarrer. Seeheim, Bickenbach, Jugenheim einen, Reichelsheim, Breusbach, Erumbach ebenso nur einen.

Anno 1681 auf Thomastag hat er valedicirt und ist als Pfarrer nach Pfungstadt gezogen, wo er 1722 starb.

- munden im Heffischen, zuvor Diakonus zu Michelstadt, ist ao. 1682 mense martio introduciret worden, und hat unter großer Kriegsunruh und Verfolgung der Roßischen und Hechslerischen Familien über reiner Lehre und Kirchendisciplin redslich gehalten, bis ad 1694, da er nach Gronau versetzt worden und baselbst ad 1718 den 15. Oktober als ein treuer Diener Jesu Christi verstorben, auch das Geleit zu seiner Ruhe von der Gemeinde Beedenkirchen zum Zeugnus seines unter ihnen geführten Wandels in großer Anzahl empfangen. Handschriftl. Nachr.\*)
- 18) 1694—1712. Konrad Theodor Petri aus Marsburg, war seit 1689 Informator der jungen Herrschaft zu Fürstenau, seit 1690 Pfarrer zu Güttersbach und kam den 20. Jan. 1694 nach Beedenkirchen, wo er im Mai aufzog; hat ebenfalls von der Hechlerischen Familie vielen Tort und Berfolgung erlitten, wiewohl 28 meinstens über Zehendsachen angegangen und offt geheißen Iliacos intra muros peccatur et extra. Hat sonsten gute Disciplin gehalten und die Cateschisation in besseren Stand gebracht, nachdem dazu von seinem Borgänger ein guter Ansang gemacht worden. Starb zu Beebenkirchen ad 1712.
- 19) 1714—1720. Johann Wilhelm Widmann, war früher Pfarrer in Brensbach, kam 1707 nach Reichelss heim und 1714 nach Beedenkirchen auf Invocavit (18. Febr.)

Den 10. Dec. ao. 1720 ist gestorben ber wohl Ehrwürdige Großechtbahr und hochgesahrte Herr J. W. Widmann treu

<sup>\*)</sup> Auf einem Irrthum ber Erbachischen Canzlei beruht es, wenn sie dem "Pfarrer huth von Beedenkirchen" 1686 für die Berwaltung der Pfarrei Jugenheim eine Entschädigung decretirt. Es war der Pfarrer Joh. Bilh. huth von Reichenbach (1667—1701).

geweßner Seelforger allhier actat. 68 Jahr. Er war der lette Erbachische Pfarrer.

20) 1720—1740. Johann Philipp Hechler von Zwingenberg, geb. 21. Dec. 1692, dem vorigen 1719 absjungirt (Dom. V. p. Trin. von Superintendent Gebhard vorgestellet), folgte ihm 1720 und starb 1740. Den 7. März 1740 starbe ber in die 20 Jahre hier gestandene Herr Pfarrer J. Ph. Hechler und wurde den 10. ejusd. bei einer volfreichen Bersammlung in die Kirch vor die Canpel begraben, wo sein Leichenstein lieget. Die Leichenpredigt thate der Herr Metrop. Zickwolff von Auerbach über den Text Phil. 3, 20—21. Die Parentation der Herr Praeceptor Herdel von Bickenbach. Gelebt hatte der Seelige 47 Jahr, 2 Monat, 7 Tage.

Auf seinem Leichenstein, den ihm seine Wittwe, Kath. Marg. geb. Vogt, setzen ließ, heißt es: Mache dir mein Leser, ein Bild von Gottessurcht und demüthigem Lebens-wandel, Wohlthätigkeit an Armen, so kennst du den hier unhenden treuen Lehrer. Betraure ihn und lerne darben au dessen Erempel in deinem Leben zu streben, damit du, wenn du stirbst, leben mögest.

Er war der erste nach dem Verkauf des Seeheimer Amts von Ihrer fürstl. Durchlaucht Landgrafen von Hessen einges setze Pfarrer und nennt sich Pastor Bitemplarius.

21) 1740—1758. Johann Philipp Joachim Gösbel, geb. 13. Dec. 1692 zu Heuchelheim bei Gießen, seit 1730 Pfarrer zu Seeheim, kam Jan. 1740 nach Bickenbach und im Juli beff. Jahres nach Beebenkirchen (vorgestellet VII. Trin.), aufgezogen 13. Nov. "Den 13. Mai 1758 starb ber weil. Hochwohl. Ehrw. Herr J. Ph. Göbel, treu fleißig gewesener Pfarrer und Seelsorger der allhießigen Gemeinde."

Sein Leichenstein befindet fich in der Rirche.

22) 1758—1764. Johann Philipp Dittmar von Wirhausen, succedirte bem vorigen und wurde Dom. X. p.

Trin. ben 30. Juli von dem Herrn Superintendenten Diet als Pfarrer vorgestellet. Im Jahr 1764 wurde er als Pfarrer nach Neunfirchen befördert und in dem Monat November allda introduciret.

- 23) 1765—1809. Friedrich Daniel Bollhard, geb. 12. Mai 1730 zu Darmstadt, studirte zu Iena und Gießen; auf Dom. Sexag. den 3. Febr. 1765 von dem Herrn Superintendenten Weiß allhier ordiniret und der Gemeinde als Pfarrer vorgestellet, nachdem er über 5 Jahr als Pagens Informator bei Hof in Darmstadt gestanden. Starb 9. April 1809 in Beedenkirchen, wo sein Denkmal noch auf dem Kirchs hose steht.
- 24) 1809—1813. Philipp Reinhard Rautenbusch, vorher Pfarrer in Goddelau, starb an dem damals epidemisschen Nervensieber in Beedenkirchen 14. Dec. 1813. Sein Grabstein steht vor der Kirche.
- 25) 1814—1824. Ludwig Friedrich Baur, geb. zu Bessungen 1763, vorher Pfarrer in Wirhausen. Verschiedene Streitigkeiten mit der Gemeinde, besonders wegen des Kleeszehntens, bewogen ihn, die Pfarrei Messel zu übernehmen, wo er starb.
- 26) 1824—1836. Carl H. W. Lindenborn, geb. zu Eschollbrücken 1795, Mitprediger in Neunkirchen, seit 1824 Pfarrer zu Beedenkirchen, laut Decret vom 2. Juni. Wegen Kränklichkeit des Inspectors, stellte er sich selbst vor am 24. Oct. (XIX. n. Trin.) desselben Jahrs. Er entsagte der Stelle am 27. April 1836, zog nach Heidelberg über und lebt jest bei Würzburg.

Nachdem die Pfarrei drei Jahre lang von Oberbeerbach aus versehen worden war, erhielt dieselbe

27) 1839 Ludwig Christian Kanser, geb. 1784 zu Enzheim in Rheinhessen, studirte in Heidelberg und Utrecht, 1805 in Alzei ordiniret, von 1807—9 Vicar bei dem als Kirchenrath und Professor in Heibelberg verstorbenen gewesenen Pfarrer Abegg von Leimen, seit 1809 Pfarrer zu Einselthum, Albig, Wörrstadt und seit 1839 in Beedenkirchen, wo er sich selbst II. nach Trin. (9. Juni) vorstellte. Seit Juni 1852 ist demselben der Verfasser dieses als Vicar beigegeben.

### XVI.

## Beiträge

aur

# Geschichte erloschener adeliger Samilien.

Bom

Hofrath Wagner ju Rogborf.

(Fortsetzung vom VI. Band, Seite 295-338.)

#### 24) Bon Buchenau.1)

Diese Familie nannte sich nach dem Pfarrdorfe Buchenau, welches links der Lahn und 2 St. südöstlich von Biedenkopf liegt. Eine rechts der Lahn befindliche Anshöhe führt den Namen "die Burg," wo die von Buchenau gewohnt haben sollen; aber



<sup>1)</sup> Die Familien werden mit Einrechnung der früheren, von nun an mit fortlausenden Rummern versehen, sowie nun auch theilweise eine andere Form der Darstellung gewählt wird, wodurch nicht nur viel Raum, sondern wohl auch ein deutlicheres Bild von dem Leben und Wirfen der Familien gewonnen werden dürfte. Eine audere Familie von Buchenau, welche 1915 erloschen ist, hatte ihr Stammhaus an der höchsten Stelle des Kirchdorses Buchenau im kurhess. Kreise Hünfeld, und das Wappen derselben ist im goldenen Felde ein gekrönter grüner, mit einem rothen (silbernen) Halsband versehener Papagei, der den rechten Fuß aushebt. Zugleich werden hier einige Fehler, welche Band VI, S. 295—338 vorkommen, auf welche zum Theil Hr. Prosessor Dr. Diessenbach mich ausmerksam zu machen die Güte hatte, verbessert. S. 298, Note 7, Milbach ist das ausgegangene Mailbach bei Burkhardsselden; S. 299—300 wird der in den 3 letzen Regesten genannte Hiltwin zurückgenommen, da dieser der

es ist hier nichts zu sinden, was diese Sage belegen könnte. Nach den vorliegenden Urkunden, die aber nicht geeignet sind, vieles Licht zu verbreiten, dürfte wohl mit ziemlicher Wahrsscheinlichkeit die Annahme gestattet sehn, daß diese Familie sich in 2 Linien getheilt, von denen die eine sich "von Buchenau," die andere aber "Arieg von Buchenau" genannt, sowie auch, daß Erstere das vorstehende Wappen mit dem Stern, die andere aber dasselbe ohne den Stern geführt habe. Ein Heiderich von Buchenau hatte im Siegel bloß einen Helm mit 2 Turniersolben. Sehr wahrscheinlich ist es auch, daß die Familie von Linne,2) der Form des Wappens nach, mit den von Buchenau einen gemeinschaftlichen Stammvater geshabt habe. Sie standen miteinander in Sanerbschaft und

Familie von Werdorf angehort; S. 303, Wyzenhain lag zwischen Rüdingshausen und Weitershain; 305, st. Husselden 1. Hersfeld (Kloster); S. 309, Note 27, Berchmanshausen lag ½ St. nördlich von Langenstein und ebenso weit von Heimersdorf; Note 28 Hohiuzgen ist wohl Hoingen, 1 St. südwestlich von Homberg; Note 37, Holzhausen (Römisch-Holzhausen) liegt zwischen Amöneburg und Ebsdorf, Frohnhausen rechts der Lahn, Bellnhausen gegenüber, Demyshausen lag ½ St. östlich von Schönstadt, Ginderna lag nahe bei Amöneburg; Note 40, Exenrod lag unweit Neustadt und südlich von dem von Berlepsch'schen Hose Exigerod; Note 75, Reprade lag unsern Angerod im Gerichte Kapenberg; Note 80, Olistorf ist das hentige Isdorf bei Lardenbach.

<sup>2)</sup> Linne lag südlich von Frankenberg, wo noch die Linner Mühle stehet. Bon dieser Familie, die im 15. Jahrh. erloschen ist, hat Meinhard von Liune, 1428, von Graf Johann II. von Nassaus-Dillenburg zu Lehen erhalten die Kirchensäße zu Buchenau, Hartenrod, Isenrod (Eisenroth im nass. Amt Herborn), Hirzenhain (im nass. Amt Dillenburg), die Bogtei zu Battenseld, Jehnten zu Breidenbach, Melsebach (nun Breideustein genannt), Gladenbach, Nosbach, Friedensedorf und Oberdieten. Es läßt sich ziemlich mit Gewisheit annehmen, daß diese Lehen die von Buchenau früher gehabt haben. Die Dugel von Carben haben dieselbe Bappensorm, nur nicht den Stern; ob aber diesen Stern das Bappen der von Linne hatte, kann an dem vorliegenden Siegelbruchstücke nicht mit Gewisheit erkannt werden.

nach dem Ausgange ber von Buchenau haben bie von Linne wenigstens einen Theil beren Lehen erhalten.

Die ersteren Glieder sind: 1283 Petrus miles de Buchenauwe<sup>3</sup>); 1292 Petrus miles dictus de Buchenaue: 1304 Bruno famulus de Buchenawe. Beter, ber wie bemerkt, schon 1283 vorkommt, vertauscht 1292 mit Willen seiner Sohne an bas Glofter Calbern, wegen Aufnahme seiner Tochter, seine Guter zu Kombach gegen beffen Buter zu Sichertshaufen und übergiebt ihm in bemfelben Jahre feine Guter ju Dempnieshaufen.4) Bruno fommt 1404 als Burge vor 5); Seibenrich, Ritter, 1305 als Beuge ') und Gumpert, Bappner, ftellt 1309 ein Beugniß aus.") Irmentrub verkauft 1333 ihr Recht am Gute gu Fridebertishausen (Friebertshausen) an den Grafen Philipp von Solme.8) Dietrich, ber ichon 1334 ale Beuge vorfommt, übergiebt 1337 bem Grafen von Solme eigene Leute 9) und fommt noch 1359 vor, wo er Zeugniß giebt.10) Im Jahr 1342 verfauft Conrab, Bappner, mit Billen feiner Rinber Dietrich, Johann, Wiberold und Bebwig, an den deutschen Orden zu Marburg bas Salbtheil seines Sofes ju Lare und fest wegen feiner minberjahrigen Tochter Ludarde und Elisabethe, die Gebruder Anselm und 30-

<sup>3)</sup> Abschr.

<sup>4)</sup> Abschr. Die Apollinarii, Episc. (23. Juli) Invent. Stephani (3. Aug.); Caldern liegt zwischen Marburg und Biedenkopf und Sichertshausen nördlich von Stauffenberg; Dempineshausen lag 1/4 St. öftlich von Schönstadt, und alle in Kurhessen.

<sup>5)</sup> Guden, Cod. III. 24-25.

<sup>6)</sup> Frankf. Copialb., Urt. Nr. 245. viii kl. Marcii (22. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Hainger Transsumptbuch, 754, Nr. 936. Fer. iv ante Petri et Pauli (27. Juni).

<sup>\*)</sup> Fragmente gur folms. Gesch. 111; Brannfelfer Repert. 75.

<sup>9)</sup> Estor, Electa jur. (1752), 302-5, Rote t.

<sup>(9.</sup> Mai). Copialb. lit. A. 33. Fer. v post Misericordia

hann von Girmes, Wappner, ju Burgen 11) und 1347 vers sichten diese genannten Töchter auf bas von ihrem Bater verfaufte Gut. 12) Heibenrich kommt 1363 und noch 1381 vor. 13) Peter, Paftor ju Harbrachterode (Hartenrod), war 1367 bereits todt. 14) Craft, Ritter, schenkt 1370 ber Pfarrei und Kirche zu Buchenau einen Theil des Hofes zu hartens rod 15); er fommt noch 1395 vor und ist ein Bruder des vorgenannten Beidenrichs, der 1395 bereits gestorben war.16) Dietrich, ohne Zweifel ber 1341 oben genannte Sohn Conrade, erhält 1378 von Landgraf hermann I. als Burgleben auf hammerstein 4 Mark Geldes auf ber Mühle zu Blasbach. 17) Gilbrecht Krieg fommt von 1380 vor und noch unterm 23. Mai 1394 18), muß aber bald barauf, als Letter ber Familie, gestorben senn, ba 1396 Henne und Sifrid von Linne, nach dem Ableben ihrer Banerben Krieg von Buchenau, deren Lehen, nämlich 10 Pjund Geldes, einen Burgnit und Garten erhalten haben. 19)

Die Familie besaß das Schloß Griethausen 20), ob aber als Lehen oder Eigenthum, muß hier unentschieden bleiben.

<sup>&</sup>quot;) Frankf. Copialb., Urk. Nr. 942. Mense Nov. Lare, nun Lohr, liegt in Kurhessen zwischen Ebsdorf und Gladenbach.

<sup>12)</sup> Das, Urf. Mr. 943. Mense Marcio.

bach. Fer. iv ante convers. Pauli (28. Jan).

<sup>14)</sup> Arnoldi, Mifcell. 225.

<sup>25)</sup> Beff. Abreffalender, Jahrg. 1790, 258.

<sup>16)</sup> Arnoldi, Miscell. 225.

<sup>4°)</sup> Hammerstein, Schloß unterhalb Leudesdorf im preuß. Areise Neuwied; Blasbach liegt unweit Hohensolms im Areise Weylar.

<sup>18)</sup> Darmst. Archiv, Breidenbach (Jahre 1380 u. 1392); das. Lixfeld. Sabb. ante ascens, dni. (23. Mai).

<sup>19)</sup> Biegenh. Repert. lit. G. Biedenkopf.

<sup>20)</sup> Arnoldi, Miscell. 224. Griethausen, nicht Grinthausen, ist ein Städtchen und Schloß im nördlichen Theile bes preuß. Regierungs= bezirks Düsseldorf, unweit Cleve.

An Lehen von Heffen besaß sie, wie schon bemerkt, 4 Mark Geldes auf der Mühle zu Blasbach als Burglehen auf Hammerstein und 10 Pfund Geldes, einen Burgsis und Garten, welch' letteres, wie gleichfalls bemerkt, an die Fasmilie von Linne gekommen und mit dem vorhergehenden vielsleicht eine und dasselbe ist. Die Nassauischen Lehen haben die von Hohensels erhalten.

#### 25) Bon Felda.

Felda (Großfelda), Pfarrdorf, liegt etwa 2½ St. nordsöstlich von Grünberg und mit demselben bildet Kleinfelda eine Gemeinde.

Die Wappenform macht es sehr wahrsscheinlich, daß die von Felda und die von Merlau eines Stammes sind, sowie die weitere. Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß erstere Familie sich in zwei Linien getheilt habe, deren Glieder, je nachdem sie als Burgmann und Wäppner oder als Bürger,



andern Linie angehören. Nach dieser Annahme würde die erstere Linie dieser Familie, beren Glieder meistens zu Grünsberg ihren Sit hatten, zuerst, und zwar gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts erloschen sehn, während die zweite Lisnie erst zwischen find. 19. April den Mannsstamm beendigt hat. Die ersteren Glieder sind: 1227 Cunradus de Velle 1).

Die ersteren Glieder sind: 1227 Cunradus de Velle'), 1233 Conradus de Vello, 1295 Gyso de Felle. Ersterer, der nach obiger Annahme zur ersteren Linie gehören würde, war Burgmann zu Grünberg und möchte der Großsvater Giso's seyn, welcher 1295 Heinrich von Sassen, den Jüngern, Bürger zu Grünberg, mit dem Zehnten zu Helpersshain belehnt.2) Sein Sohn möchte Werner, Wäppner,

<sup>1)</sup> Guden Cod. II. 53-54; Würdtwein Dioec. III. 289-90.

<sup>2)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 77.

ift.17) In bemfelben Jahre wurde er mit 19 Andern zum Rathsmann bei Entscheibung einer Erbstreitigkeit zwischen ben Landgrafen Ludwig II. und Heinrich III. ernannt, 18) 1469 verpfandete Beng Slegel zu Grunberg ihm und seiner Gattin Elfe 1 fl. Gulte auf feiner Scheuer in ber Rittgaffe um 20 fl. 19) und 1470 verfauft er ein haus zu Bugbach an bie bafige Kirche.20) 3m Jahr 1470 verpfandeten Conrab von Chringshausen ihm und seiner Gattin Elfe 12 fl. Bulte um 200 fl.21) und Heidenrich von Rolshaufen 7 Pfund Heller Gulte ju Allendorf an der Lumba um 150 fl.22) Enbs lich übergiebt er am 19. April 1476 bem Landgrafen Beinrich III. einen Schuldbrief, worin weil. Conrad von Chringshausen 12 fl. Gulte zu Oberohmen um 200 fl. und einen folden, worin hermann und Georg Riedefel 6 fl. zu Engelrob um 120 fl. ihm verschrieben haben, nebst einen Berwillige ungsbrief vom Abte zu Bersfeld wegen Engelrob,23) und am 29. Dec. 1478 mar er, als Letter bes Mannsftammes, bereits gestorben, benn zu biefer Zeit übergiebt Landgraf Heinrich III. an Asmus Döring, Amtmann und Rath, als abschlägliche Zahlung ben ihm übertragenen Schuldbrief, worin weil. Gurt von Ehringshaufen bem weil. Senne Felle 12 fl. Gulte um 200 fl. verschrieben hatte.24) 3m Jahr 1480 treten seine Erben, nämlich henne Doring und die Mitverwandten an den Landgrafen Heinrich III. die 7 Pfund hellers

L-ocali

<sup>17)</sup> Seff. Archiv II, 13.

<sup>18)</sup> Ruchenbecker, Erbhofamter 54 — 58; Estor, Electa jur. (1732), 183—89.

<sup>10)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. lit. A. 42. Die Simonis et Jude (28. Oft.).

<sup>20)</sup> Darmst. Archiv, Bugbach. Fer. iii post Kiliani (10. Juli).

<sup>21)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. lit. A. 69. Vigil. Simonis et Jude (27. Oft.).

<sup>32)</sup> Ziegenh. Repert. lit. G. Allenborf. Die Simonis et Jude (28. Oft.).

<sup>23)</sup> Darmft. Archiv, Copialb. lit. A. 49. Freit. nach Oftern (19. April).

<sup>24)</sup> Daf. 48. Dienft. nach Chrifttag (29. Dec.).



verfauft, Letterem fortan gehörig entrichten wolle 14) so wie berfelbe 1371 gegen bas Kloster Arnsburg auf bas Gut zu Berftabt verzichtet, welches baffelbe von feinem verftorbenen Dheim Werner von Sufterebeim erfauft, und er bisber zu Landfiedelrecht gehabt hatte's). Gerhard, Ebelfnecht, ber 1367 und 1380 als Siegler vorkommt16), erfauft mit feiner Gattin Elisabeth, 1383, von Johann von Langenftein, Guter gu Berftabt17), welche Guter er und feine Gattin Elifabeth, 1385 bem Kloster Arnsburg zu einem Seele gerede übergeben 18); 1389 verburgt er sich mit für Philipp VIII. von Kalkenstein, welcher von ber Stadt Frankfurt 1600 fl. leihet19), und 1393 leihet er und seine Gattin Else bem Domfapitel zu Mainz ein Kapital von 1000 fl. gegen jahrlich 100 fl. Zinsen20). Eine Pfanbschaft von 25 Mark auf bie Juden zu Frankfurt, bewilligt er 1398 ben von Eppenstein mit 500 fl. zu löfen21). Im Jahr 1399 schließen Philipp I. von Naffau-Saarbruden, Philipp von Falfenstein, Johann von Linden, hermann von Carben, Eberhard Weise von Fauerbach, Ritter, Gerhard von Suftersheim, Wilhelm und Gilbracht Weise von Kauerbach, Gebruder, hermann Weise, henne Beise von Fauerbach,

<sup>44)</sup> Baur, Arnob. Urt. Rr. 801, Rote.

<sup>13)</sup> Daf. Rr. 801, Rote.

<sup>16)</sup> Ropp, Lebend-Proben II. 355-58 u. Baur, Arneb. Urf. Rr. 1041.

<sup>17)</sup> Das. Urk. Nr. 1058.

Das. Urk. Nr. 1058 Note. Bon den Siegeln Gerhards und seiner Gattin Elisabethe, welche an dieser Urkunde hängen, hat Letteres die Umschrift: S. Elizab...on Linden, bestehet aus 2 Schilden, von welchen der rechts, das Wappen der von Linden, der andere das der von Buches, und oben ein E. enthält, woraus wohl gesschlossen werden dürfte, daß der Elisabethe Vater ein von Linden und ihre Mutter eine von Buches war.

<sup>46)</sup> Lerener, Chronica, II. 316-17.

<sup>20)</sup> Reg. Boica X. 331.

<sup>24)</sup> Konigsteiner Repert. 222, Nr. 92.

Hartmann Waldmann, Ganerben zu Stornfels, einen Burgsfrieden<sup>22</sup>), und 1403 giebt Gerhard Zeugniß, daß er auf den Fall seines Todes, den weil. Henne Groppe von Bellerssheim, Edelknecht, und dessen Kindern, die dieser mit seiner (Gerhards) Niftel Katharinen erzeugt, nur die Hube Landes zu Utphe gegeben habe, welche 6 Achtel Korns zu einem ewigen Licht in der Kirche zu Berstadt giebt<sup>23</sup>).

Diese Familie hatte ihre Güter in der Wetterau, besons ders in der Herrschaft Altenweilnau und dem vormals nasssauischen und trierischen Amte Wehrheim unweit Friedberg. Von Nassau-Diez war sie mit Fruchts und Geldgefällen zu Oberroßbach, Westerseld, Mertenshausen und Oberlauken und mit Gütern zu Weilnau belehnt, welches Lehen 1476 an die von Walderdorf gekommen ist<sup>24</sup>); außerdem besaß sie insbesondere Güter zu Wicker, Berstadt und Utphe<sup>25</sup>).

#### 27) Bon Bulshofen.

Diese Familie, welche das nebenstehende Wappen führte, nannte sich nach Hulshofen, einem Orte, der zwischen Okarben und Kloppenheim, westlich der Chaussee, also südlich von Friedberg, lag, wo auch noch ein "Heuzhöfer Feld" vorkommt.



Die ersteren Glieder sind: 1245 Marcolfus de Hulshouen, miles, Zeuge 1); 1268 Markol-

<sup>22)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. lit. A. 13. Fer. IV ante Laurentii (6 Aug.)

<sup>23)</sup> Baur, Arneb. Urf. Dr. 1140.

<sup>24)</sup> Arnoldi, Miscell 306—7. Westerfeld, Mertenshausen, Oberlauken, Alt= und Neuweilnau liegen im nass. Amt Usingen. Die Familie von Walderdorf, seit 1767 eine gräsliche, nannte sich nach Wallen= dorf im nass. Amt Herborn.

<sup>25)</sup> Ziegenh. Repert. Wicker liegt im naff. Amt Sochheim. Baur, Arnsb. Urk. Nr. 801; daf. Urk. Nr. 1041.

<sup>1)</sup> Wend II, 163.

fus de Huleshoven, miles et castrensis, Zeuge<sup>2</sup>); 1268 Markolfus de Huleshoven, Beuge3); 1268 Markolfus de Huleshoven, Scultetus in Minzenberg, Beuge 4). Es ist unverkennbar, daß alle diese Namen auf eine und dies felbe Person fich beziehen. Johann und sein Cohn Mare kolf, welche 1323 als Zeugen vorkommen, waren Cognaten Theodors, genannt Frit von Dorfelden, Ritters, welcher vom Rlofter Urnsburg lebenslänglich ben Wald bei Reffelfabt, um 1/2 Mark erhalten hat 5). Derfelbe Marfolf mochte es fein, ber 1354 zu Reichelsheim (zwischen Leicheden und Seuchelheim) begütert war b, der 1365, Ebelfnecht, nebst feiner Gattin Sufanne von hanau bas aufgegebene But zu - - , nebst dem mit hanauischer Lehensbewillis gung verkaufte Gut zn Herzbach wieder zu Lehen empfangen hat?). henne hilft 1405 einen Streit zwischen hanau und

<sup>3)</sup> Guden, Cod. III, 1137-38.

<sup>3)</sup> Baur, Arneb. Urf. Rr. 115.

<sup>4)</sup> Das. Mr. 116. Cunradus de Hulshossen, Schöffe, Zeuge: Werner von Trais, Ritter, Richter des Gerichts oder der Grafschaft zu Kaichen, beurkundet 1293 die Verhandlung und Entscheidung eines Mechtöstreites wegen Güter zu Heldenbergen. Guden, Cod. IV. 972-74; Hess. Archiv I. 292-94; (Würdtwein), de Abb. Ilbenstadt, 42-44, gehört nicht zu dieser Familie, sondern war nur ein Schöffe aus Hulshofen, wie denn in dieser Urkunde auch die Schöffen aus den Orten Altenstadt, Rodenbach, Heldenbergen, Büdesheim, Rendel, Kloppenheim, Okarben, Großkarben und Raichen vorkommen, lauter Orte, die zum Gerichte Kaichen gehörzten, wodurch zugleich der Beweis gegeben ist, daß Hulshosen damals auch ein Zugehör dieses Gerichts gewesen war.

<sup>5)</sup> Baur, Arusb. Urk. Nr. 560. Ein Henne von Hulshofen hatte zur Gattin Gertrude, Tochter Hartmunds von Cleen, welche 1352 als Wittwe vorkommt. Humbracht tab. 261. Resselstadt liegt bei Hanan.

<sup>6)</sup> Daf. Mr. 813.

<sup>2)</sup> Ob mit den Grafen von Hananic. 340. Ein Martolf hatte eine Tochter Sufanne, welche 1378 als die Gattin Heinrich Worte von

Johann Gruwele von Dernbach, bem Jungen, wegen bes Burglebens zu Windeden, entscheiden, erhalt 1419, wo er ber Alte genannt wird, von Reinhard II. von Sanau, zu Burgleben auf hanau, die 5 fl. Gelbes, welche bemfelben burch Eraft Halber auferstorben sind, und hat 1421 das Gis gengut, auf welches er die 50 fl., womit Reinhard II. die 5 fl. Burglehen abgelößt, widerlegt, als Burglehen auf Hanau wieder empfangen 8). Sein Sohn ift wahrscheinlich Benne, ber Junge, welcher 1423 zu Mannlehen erhalten hat den Hof zu Kenßheim, 1 Hube Landes zu Dorfelden, 1 Hube Landes zu Rendel, 21/2 Morgen Wiesen baselbft, 1/2 Hube Landes ju Oberdorfelden, 2 Wiesen ju Dorfelden hinter ber Burg, und ju Burgleben 6 Morgen, 1 Biertel Wiesen bei hanau, 31/2 Morgen Wiesen gu Steben, 11/2 Morgen, 5 Biertel, 41/2 Pfund Gelbes zu Riederdorfelden und 18 Schillinge zu Dorfelden ). Wahrscheinlich ist es derfelbe Benne, welcher mit feiner Gattin Beza, 1454, ber Jungfrau Grede und ihren Geschwistern, Seinrichs von Fürftenberg Töchtern, ihre Buter ju Aftheim überlaffen und zwar mit Vorbehalt der Leibzucht und der Lösung der Güter mit 400 fl., wenn ste Leibeserben bekommen follten 10). Radzuholen ift Johann, Ritter, welcher 1441 rom Erzbi-

Babenhausen vorkommt. Humbracht, tab. 7. Herzbach liegt unweit Markföbel.

<sup>8)</sup> Db mit ben Grafen von Sanau 2c. 245-46, 341.

<sup>&#</sup>x27;) Hanau-Münzenberg. Landesbeschr. 240—41; Kopp, de Insigni disserent. inter R. S. I. Comites et Nobil. immed. II. Ed. 409, Mr. 29; Ob mit den Grafen von Hanau 2c. 341. Es liegen Renßebeim, nun Kinzigheimer Hof, 1/2, St. von Hanau, Steden, oder Kiliansteden, bei Windecken.

<sup>10)</sup> Ziegenh. Repert. Dienst. vor Bonifacti (4. Juni). Die Güter Peters von Fürstenberg zu Astheim, wozu auch 1/4 am Gerichte des Orts gehörte, erkaufte im Jahr 1486 der Landgraf Wilhelm III, um 1300 fl.

schof Theoderich jum Schultheißen in Mainz ernannt 11), 1442 als weltlicher Richter eine Beurkundung aufstellt 12), in bemselben Jahre als Zeuge vorkommt 13), 1443 wegen der Miethzinsen von einem bem St. Agnestloster zu Mainz ges hörigen Saufes entscheidet 14), und in bemfelben Jahre gum Amtmann (Satrapa) ju heuffesheim bestellt wird 15). 3m Jahr 1455 fommt er unter den zugeordneten mainzischen Richtern (Condelegati) vor 16), und 1457 wird er zum Amt= mann zu (Gau-) Algesheim und zum Schreiber im Rheingau Johann, der 1460 feine Burgmannspflicht ernannt 17). ju Friedberg ablegt 18), war wohl deffen Sohn, welch lets= terer indessen schon am 14. Juli 1465 tobt gewesen ift, benn au dieser Zeit empfängt von Sanau Eberhard von Seusenstamm die Leben, welche ber fürzlich verstorbene Johann von Sulshofen gehabt, nämlich ben Sof - - -, und, als Burgleben von Sanau, ben hof und die haufung - - 19). Auch in dem Falle, daß ber eben Genannte ber lette bes Mannsstammes war, was keinem Zweifel ju unterliegen icheint, fo fann bemnach bie Unna von Sulshofen, welche 1521 als Priorin im Kloster Engelthal vorfommt 20), recht gut beffen Tochter gewesen sein.

<sup>11)</sup> Guden, Cod: II. 486.

<sup>13)</sup> Darmst. Archiv, Weissenau; mit Johanns Siegel. Mittw. nach dem Achtzehnten nach Weihnachten (17. Jan.)

<sup>23)</sup> Copialb. St. Agnestl. 105-6. Freit. nach St. Lucie (14. Dec.)

<sup>14)</sup> Das. 125. Mittw. nach bem Achtzehnten (16. Jan.)

Rhein, westlich von Mainz.

<sup>16)</sup> Guden, Syll. 530.

<sup>17)</sup> Guden, II. 486.

<sup>16)</sup> Mader, Burg Friedberg I. Anhang, G. 4.

<sup>19)</sup> Db mit den Grafen von Hanan 2c. 329. Das Manulehen ist wahrs scheinlich dasselbe, welches 1423 vorkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Hertii Opuscula ed. Hombergk, Vol. II., in Diss. de jactitat. vulgo ord. Cisterc. libert. S. 170; vgl. Mader II. 161—62 (hat das Jahr 1522).

#### 28) Von Pfingften.

Der Ausdruck "von Pfingsten, de Pingesten" kann es wohl nicht zweiselhaft lassen, daß diese Familie, die das nebens stehende Wappen') führte, nach einem Orte dieses Namens sich benannt habe; wo aber dieser Ort zu suchen, ob er ausgegangen

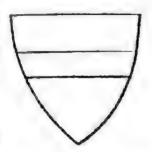

fen, ober unter einem veranderten Ramen noch fortbestehe, ist eine Frage, die wohl niemals ihre Lösung finden wird. Es fann ferner feinem Zweifel unterliegen, bag ber in ben nachfolgenden 21 Urfunden von 1277—1313 genannte Bein = rich eine und dieselbe Person bezeichne, und ba dieser nur noch mit feinem Bruder Wernher, und fein Anderer weiter vorkommt, sich daraus mit Gewißheit folgern lasse, daß das Baterland biefer Familie in großer Entfernung gesucht werden muffe. Der genannte Beinrich war, wie aus den Urkunden von 1287 und 1306 hervorgehet, Burgmann zu Münzenberg, und um fo gewiffer Schultheiß auch bafelbft, als er allermeistens als Zeuge vorkommt in Verhandlungen der Herren von Münzenberg und über Orte, die in größerer ober gerin= gerer Entfernung von Mungenberg liegen. Er hatte vom Kloster Arnsburg einen Mansus in Rocenberg zu Landsiedel= recht, und war auch, ohne Zweifel durch seine Gattin (f. Rote 22), Mitpatron der Kirche zu Muschenheim und der Kapelle zu Birffar.

Henricus de Pingesten, 1277, Zeuge<sup>2</sup>); Heinricus de Cus de Penthecoste, 1278, Zeuge<sup>3</sup>); Heinricus de Pingsten, 1279, Zeuge<sup>4</sup>); Heinricus scultetus de

<sup>1)</sup> Der Form nach gleiches Wappen hatte insbesondere die Familie von Michelbach, einem 11/2 St. nordwestlich von Marburg gelegenem Orte.

<sup>2)</sup> Guden, Cod. V. 765-66.

<sup>5)</sup> Guden, Cod. III. 758-59.

<sup>4)</sup> Guden, Cod. III. 1155-57,

Pingesten, 1281, Beuge<sup>5</sup>); Heinricus de Pingsten, scultetus, 1282, Burge und Zeuge 6); Heinricus dictus de Phynkesten, miles, 1284, Zeuge<sup>7</sup>). Im Jahr 1287 beurfunden Heinrieus scultetus dictus de Pfingisten, Herrichinus de Gridele, milites et castrenses in Myncenberg 2c., daß die Gemeinde Dorfgill vom Kloster Arnsburg 1/2 Hube Landes angenommen habe, und den Herren von Mungenberg alle Dienste, welche dieselben auf dem Hofe Colnhausen haben, leisten wollen 3). Heinricus de Pingisten, miles, 1289, Beuge"); Heinricus de Pingstea, miles, 1296, Beuge 10). Heinricus miles dictus de Pingesten et Byela, collectales, befennen 1298, daß sie vom Kloster Arnsburg einen Mansus zu Ros denberg, gegen jahrliche 16 Achtel Korns, auf ihre Lebenszeit im Colonnats-Recht erhalten haben 11); Heinr. de Pingisten, miles, 1304, Siegler 12); Heynricus de Phingsten, miles, 1304, Beuge 18); Heinricus de Pfingsten, miles, 1304, Beuge 14); Heinricus de Pingsten, miles, 1304, Zeuge 15). Philipp III. von Falfenstein, ber Aeltere, und fein Sohn Bernher II. verfündigen 1306 ben Spruch, welchen ihre Burgmanner Heinricus de Pinxten, miles 2c., in den Strittigkeiten des Klosters Saina mit ben Orten

<sup>5)</sup> Baur, Arneb! Urf. Nr. 187.

<sup>6)</sup> Guden, Cod.: III. 1161-62.

<sup>2)</sup> Baur, Arnob. 11rf. Nr. 199.

<sup>8)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Rr. 212.

<sup>?)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 222.

<sup>29)</sup> Guden, Cod. III. 1182-83.

<sup>11)</sup> Baur, Arnsb. Urk. Nr. 283. Umschrift des Stegels: S. Heinrici militis dicti de Pingisten.

<sup>12)</sup> Heff. Archiv I, 414—16; Ohngrund und Nichtigkeit, S. 37, Beil. Nr. 16; Ludolf Symphorema consultationum I. 219.

<sup>19)</sup> Guden, Cod. IV. 988-89.

<sup>64)</sup> Guden, Cod. V. 788-89; Schannat, de Client. 320, Mr. 399.

<sup>45)</sup> Gudon, Cod. IV. 1989-90.

Utphe und Unterwetterseld, wegen Güter zu Utphe und ber Mühle an der Horloff, gegeben haben 16); Heinricus de Pingesten, miles, 1307, Zeuge und Bürge 17); Heinricus et Wernherus milites fratres dicti de Pingistin, 1307 Bürgen und Ersterer auch Siegler 18); Heynricus de Pingistin, miles, 1308, Zeuge 19); Heynricus de Pingistin: miles, 1310, Zeuge 20); Heynricus de Pingistin, miles, 1311, Zeuge 21). Der Erzbischof P(eter) von Mainz bestätigt 1313, nachdem Henricus de Pinkesten, Conradus de Muschenheym et Conradus de Birkelar, milites, darum gebeten, die von denselben vorgenommene Trennung der Kapelle zu Birklar von der Parochialfirche zu Muschenheim 22).

# 29) Bon Stergelheim. 1)

Die von Sterzelheim waren Mehrenbergische, sowie Nassau-Diezische, Eppensteinische und Kloster Seligenstädter

<sup>16)</sup> Guden, Cod. III. 30-32.

<sup>17)</sup> Baur, Arneb. Urf. Dr. 357.

<sup>16)</sup> Baur, Arnob. Urf. Dr. 360; mit Seinriche Siegel.

<sup>19)</sup> Baur, Arneb. 11rf. 9tr. 363.

<sup>20)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 379.

<sup>21)</sup> Arneb. Archiv, Mufchenheim, Nr. 3 aa. v kl. Aug. (28. Juli).

Baur, Arnsb. Urk. Mr. 422. Wernher und Conrad von Muschensheim waren Brüder, von denen Ersterer um 1310, und Letterer 1323 zwischen dem 3. Mai und 11. Oft. gestorben ist. Byela, heinrichs von Pfingsten Gattin, war höchst wahrscheinlich deren Schwester. Wernher hatte einen Sohn Conrad, von seinem Wohnorte, von Birklar, genannt. Dieser, sowie der im Jahr 1323 verstorbene Conrad und heinrich von Pfingsten sind die drei, welche in vorstehender Urfunde vorsommen.

beimer hohle vorkommt. Im Ighr 1837 wurde der in der Gegend besindliche Brunnen, oberhalb ber vom Weg, der von Rodheim nach holzbansen führt, durchschnittenen Wiesen gelegen, zugedest.

Bafallen.2) Der erfte befannte aus biefer Kamilie war Schultheiß zu Frankfurt; Mehe rere finden sich als Clerifer, von benen einer als Domherr zu Mainz vorkommt; awei waren Nonnen zu Sachborn und Rettere. Buter befaß biefes Gefchlecht insbefondere zu Sausen hinter ber Sonne und bei Egelsbach. Das Wappen ift bas nebenftehende.3)



Heinricus, Schultheiß zu Krankfurt, 1279, Siegler: Gerlach, Bürger zu Frankfurt, Sohn Conrad's von Wöllstadt. und Dina und Jutte, Töchter bes genannten Conrad's, geben bem Klofter Urneburg ihre Guter ju Frankfurt, Maffenheim bei Vilbel und Oberwöllstadt.4) Eune von Stergelicheim "ein wolgeborner fnecht", und seine Gattin Elisabeth, Tochter des Ritters Bernhard von Gons, beurfunden 1324, baß sie bie 5 Mark Gelbes, die sie von hartmann VI. von Mehrenberg zu Witthumsrecht zu Lehen haben, die Mark um 10 Mark, bemfelben zu lösen geben wollen.5) Im Jahr 1332 fommt Euno von Sterzelnheim, Mappner, als Burge vor.6) Kraft von Langedorf, Evelfnecht, Bogt gu

<sup>2)</sup> Nachbem Graf Gerhard VII. von Dieg 1388 gestorben mar, tam deffen Grafschaft an seinen Tochtermann, Graf Abolph v. Naffaus Dillenburg, beffen einzige Tochter Jutte 1401 an Gottfried VIII. von Eppenstein vermählt wurde. Als 1420 diese Brafschaft zwischen genanntem Gottfried VIII. und Engelbert I. von Raffau, dem Bruber des benannten Adolph's, getheilt wurde, fiel der Bafall Cuno von Stergelbeim Ersterem gu. Bgl. Senckenberg, Sel. jur. II. 364—89 u. 413 2c.

<sup>3)</sup> Eine Abbildung des Wappens findet fich bei Guden, Cod. II. 466.

<sup>4)</sup> Arneb. Archiv, Oberwöllstadt, Nr. 1; Boehmer, Cod. Moenofr. I. 194. Dieser Beinrich gehört nach dem Siegel, welches der Ur= kunde anhängt, zur obigen Kamilie.

<sup>5)</sup> Bend III. 309; Rote f.

<sup>6)</sup> Guden, Cod. III. 279-80.

Steinheim veraußert 1352 eine Duble gu Saufen, wie er folde von bem Ritter Cuno von Stergelheim erfauft, an das Kloster Seligenstadt.") Im Jahr 1356 beurkunden die Richter der Kirche zu Aschaffenburg, daß Theodor von Erlebach, Canonifer zu Afchaffenburg vermacht habe ben zwei Tochtern weil. Cuno's von Sterzelnheim, Ritters, Ronnen zu hachborn und Rettere, 4 Pfund, und ben Clerifern Berbord und Cuno, Gohnen bes eben genannten Cuno's, feinen Blutsverwandten, 200 Pfund zur Kortsetzung bes Streites über die behaupteten Beneficien.3) Brendel von Stirgilnheim, Edelfnecht, beurfundet 1363, daß einft herr Rune fel., Baftor ju Carben, Cberhard von Stocheim und Groze Johann zwischen ihm und seinem Dheim Wernher von Bilbel folgende Uebereinfunft vermittelt habe: er (Brendel) verzichtet auf den Sof, den sein Oheim bewohnt, befriebigt die Unspruche seiner Geschwister wegen zwei seinem Dheim und seiner (Brendels) Schwester Merkelin verpachteten Suben, die ihm und seinen Geschwistern von ihrer Ahnfrau (Großmutter) zu Theil geworden find, sucht wegen ber Un= sprüche an etlichen Armenleuten sein Recht beim Burggericht zu Friedberg und behalt das ihm bort Zugesprochene.9) Eine Wiese zu Reichelsheim, welche Peter von Bellersheim, Ritter, von Cuno von Stirgilnheim hat, verfauft Erfterer 1364

5-000

<sup>&</sup>quot;) Nach dem Repert., die Urkunde selbst ist nicht da. Der Ort ist Hausen hinter der Sonne.

<sup>\*)</sup> Guden, Cod. III. 402—8. Hachborn liegt 1/2 St. sudostlich von Ebsdorf und Retters im nass. Amt Königstein.

<sup>27.</sup> Nov.). Wird folgende Urkunde in Betracht gezogen, so scheint es fast, daß die genannte Meckelin die Gattin Wernhers von Vilbel gewesen sen: 1379 29. Jan. Rudeger von Offheim und seine Gattin Meckel, sowie Wernher von Vilbel, Sohn weil. Wernhers und der eben genannten Meckel, verzichten gegen die Pfarrei in der Burg Friedberg auf das auf einer halben hube Landes gelegene Malter Korngülte. Samst. vor Lichtweihe. Darmst. Archiv, Vilbel.

an das Kloster Arnsburg um 48 Pfund Heller. 10) Im Jahr 1372 verfauft ber Ebelfnecht Dietrich von Sterzeln= heim an Johann Brendel von homburg die benannten Gulten zu Diedinkenn, Mittelfteben, Kirrdorf, Oberfteben, Saufen und Holzhausen um 40 Pfund Heller. 11) Engelhard von Synne, seine Gattin Grede und Run von Stirgelnheim, ber Junge, verzichten 1385 auf alle Ansvrache gegen weil. Johann Brendel von homburg, beffen gleichfalls verftorbene Gattin Bebele und beren Erben. 12) Cune von Stergeln= heim hat 1386 von Graf Abolph von Raffau-Diez 10 Mltr. Korngulte und 10 Mitr. Hafers, 3 Pfund Gelbes, 10 Fagnachtse und 5 Sommerhühner und 5 Ganfe (aus der Bogtei) ju Krogenburg und Froschhausen zu Leben empfangen. 13) Im Jahr 1390 fordern Andreas von Brauned, Domprobft, Euno von Sterzelnheim, Sanger, und bas Domfapitel ju Mainz die Bafallen auf, ihre Leben nun von dem neu erwählten Erzbischof zu Maing, Conrad von Weinsberg, zu empfangen. 14) Cuno von Sterczilnheim, Ganger im Dome zu Mainz und geiftl. Richter bes heil. Stuhles baselbft, beurfundet 1391, daß Abt Johann von Arnsburg und Rule Padelhube vor ihm gegenseitig auf alle Ansprache verzichtet haben. 15) Im Jahr 1396 war ber Erzbischof Conrad II. von Weinsberg gestorben und am 8. Nov. 1396 wurden vom Domfapitel zu Mainz die Domherren, nämlich Cuno (von

<sup>10)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 932.

Sonnt. vor Michaeli (26. Sept.). Orig. in Homburg, mit Dietrichs Siegel. Kirrdorf und Obersteden liegen in Hessen-Homburg; Hausen ist vielleicht Dornholzhausen daselbst und Holzhausen wohl das bei Rodheim und Petterweil gelegene.

<sup>12)</sup> Deuli (5. Marz). Drig. in homburg; mit Run's Siegel.

<sup>23)</sup> Ropp, Lehenproben II. 257—58. Dieses Mannlehen fam 1438 an die von Cronenberg.

<sup>14)</sup> Guden, Cod. III. 591-92.

<sup>45)</sup> Baur, Arneb. Urf. Rr. 1098.

Stergelheim), Sanger ic., wegen ber Bahl eines Erge bischofe zu Bevollmächtigten ernannt. 16) Der Erzbischof Friedrich III. von Coln bekennt am 19. Nov. 1396, baß er ben Domherrn ju Maing, nämlich Cuno von Sterzelheim, Sanger bes Stiftes zu Maing ac., für bie Bahl Gottfried's von Leiningen zum Erzbischof von Mainz keine Geschenke geben wolle. 17) Rach einer Beurfundung vom 23. April 1397 verpfänden Dechant Cberhard, Cune von Stergeln: heim, Sanger, und bas Domkapitel zu Mainz bas Schloß Allenfelt, Burg und Stadt, an Eberhard von Niperg, Ritter, und Sans V. und Cberhard II. von Sirfdhorn, Gebruder, um 2000 fl. 18) 3m Jahr 1397 warnt Gottfried von Leis ningen die Stadt Mainz vor ben 13 Domherren bes Stiftes Maing, nämlich Cuno von Sterzelnheim, Ganger zc., bie bald nach feiner Wahl als Erzbischof zu Mainz ein Ins strument gegen ihn nach Rom gefendet und diese Sache nachher in Abrede gestellt haben. 19) Die benannten Domherrn zu Mainz beurkunden am 28. Juli 1398, daß Cune von Sterzelnheim, Sanger, und die andern benannten Doms herrn, welche fich mit dem Erzbischof Johann II. (v. Naffau) von Mainz ausgesöhnt, versprochen haben, die barüber gegebenen Briefe halten zu wollen.20) Diefer Cuno von

L-ocule

<sup>46)</sup> Würdtwein, Subs. III. 152-57.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Würdtwein, Subs. III. 169-70.

bei Mosbach zwischen Neckar und Jagt.

Würdtwein, Subs. III. 170—73. Gottfried von Leiningen, dessen Wahl am 17. Nov. 1396 verkündigt wurde, ist als Erzbischof von Mainz nicht bestätigt worden.

Würdtwein, Subs. III. 176—77. Johann II. von Nassau, Nachsfolger des Erzbischofs Conrad II. von Weinsberg, hatte sich durch Bestechung des Pabstes Bonifacius IX. zu dieser Würde erhoben, wodurch er sich des Zutrauens seiner Geistlichkeit beraubte. Er war unterm 24. Jan. 1337 vom Pabste bestätigt worden.

Sterzelheim, Sänger zu Mainz, ist im Jahr 1408 gesstorben.21)

Am 19. Nov. 1397 verpfänden Eune von Sterkelnscheim und seine Gattin Jutte an das Kloster Seligenstadt eine von demselben zu Lehen habende Wiese zu Hausen hinter der Sonne, die Drengwiese genannt, um 50 fl.<sup>22</sup>) und im Jahr 1407 verpfändet Euno von Sterzelheim, Edelstecht, eine Wiese zwischen Egelsbach und Erzhausen, die Tonzenbecher Wiese genannt, an Philipp VIII. von Falkenstein um 150 fl.<sup>23</sup>)

## 30) Strebefog von Gontersfirchen.

Diese Familie, welche das neben stehende Wappen sührte, hatte ihren Namen von Gonterskirchen, einem etwa 1 St. südlich von Laubach gelegenen Dorfe, und scheint sich schon frühe in 2 Linien abgetheilt zu haben, von welchen die eine sich "von Gonterskir-



chen", die andere aber "Strebefoz", und von 1374 an "Strebefoz von Gontersfirchen" nannte.

Die ersteren Glieder der ersteren Linie sind: 1239 Eberwinus de Gunthardskirche, miles'); 1241 Eberwinus de

Sterzelheim, Sanger und Kammerer (zu Mainz), erscheint von 1392—97, wo er auf sein Amt verzichtete.

<sup>22)</sup> Darmst. Archiv, Sausen hinter der Sonne. Elisabeth vidue (19. Nov.). Cuno's Siegel ab; vgl. Steiner, Seligenst. 1. Aufl. 175.

Rönigsteiner Repert. 322. Ar. 51. Enno von Sterzelheim war 1420, bei der Theilung der Grafschaft Diez, dem Gottfried VIII. von Eppenstein als Basall zugefallen. S. Note 2. Arnoldi, Miscell. 435. sagt: "1430 kommt Enno von Sterzelheim vor und 1438 war er ohne Leibeserben gestorben," womit auch die in Note 13 gesmachte Bemerkung, daß das Mannleben 1438 an die von Cronensberg gekommen, übereinstimmt. Dieser Guno muß demnach als der Letzte seines Stammes angesehen werden.

<sup>1)</sup> Beff. Archiv I. 285-87.

Gunthardeskirchen, miles<sup>2</sup>); 1260 Wecelinus de Guntartiskirchen, miles<sup>3</sup>); ber anderen Linie: 1250 Emmercho Strebekoz<sup>4</sup>); 1260 E., dictus Strebekoz, miles<sup>5</sup>).

Die erstere Linie scheint zuerst erloschen 311 Wenzel und seine Schwester Agnes, welche 1278 als Wittwe Werners von Bellersheim vorkommt6), waren mahrscheinlich Rinder bes erft genannten Cberwins. Der genannte Wengel mar ein Gibam Winthers von Breunges: heim?), und fommt noch 1278 vor8). Bielleicht war Ru= pert, Magister bes Antoniter : Hauses zu Grünberg, ber 1288, vermuthlich im Namen seines Klosters, ben Walb Alschenau bei Richolfshausen an das Johanniter - Haus zu Nidda verkaufte9), sein Bruder. Im Jahr 1293 veräußerte Sifrib von hattenrod, Sohn weil. Werners, Ritters, 2 Bofe, zu Hattenrod an bas Kloster Arnsburg, und verspricht, baß seine Miterben Burkhard und Sifrid von Gonters, firchen und beren Gattinnen dieß Alles genehmigen follen 10). Sifrid und seine Battin Gertrude, fo wie beren Rinber Erwin und Jutte, verkaufen 1306 ihre Guter im Dorfe Wymannishausen, an bas Rloster Arnsburg, und segen baffelbe am Gericht zu Laubach in biefe Guter ein11): "Weiter fommt von biefer Linie nichts vor.

<sup>2)</sup> Baur, Arnsb. 11rf. Nr. 31.

<sup>3)</sup> Baur Urk. I. Mr. 117.

<sup>&#</sup>x27;) Frankf. Copialb. Urk. Nr. 144. xv. kl. Junii, fer. iv. vii. diebus ante Urbani (18 Mai).

<sup>5)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Rr. 86.

<sup>6)</sup> Guden, Cod. III. 758-59.

<sup>7)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 1213.

<sup>8)</sup> Guden, Cod. III. 758-59.

<sup>9)</sup> Darmst. Ardiv, Nicholsshausen. Fer iii. post Oculi (2. März). Dieser Ort lag zwischen Eichelsdorf und Michelnau unweit Nidda.

<sup>10)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 253.

Daf. Urk. Nr. 1233. Wymannishausen, f. unten Rote 22.

Der oben genannte Emmerich von ber anderen Linie, welcher 1250 vorfommt, war 1272 Burgmann ju Grunberg 12). Seine Gattin mar Gertrube, eine Tochter bes Ritters Cons rab von Bellersheim, genannt Kolbendensel, ber 1276 beurkundet, baß bieser sein Gibam einen Mansus zu Altenstadt, ben er bemfelben übergeben, an das Rlofter Arnsburg um 16 Mark Pfennige veräußert habe13). Er verkauft 1277 feine Guter zu Seibelsdorf und Burkindorf und 9 Solidos zu Germannshain an den deutschen Orden zu Marburg, und 1286 an benfelben Orden seine Guter zu Isenwirkel und Hermannshain 14), und 1290 stellt er ein Zeugniß aus 15). Db alle biefe Radrichten fich auf biefen Emmerich allein, ober vielleicht zum Theil auf seinen (vielleicht gleichnamigen) Sohn, der 1286 erwachsen 16), 1313 aber bereits gestorben war, und beffen Gattin eine Tochter Johanns von Merlau gewesen'?), sich beziehen, muß unentschieden bleiben. Des Letteren Schwestern find: Abelheid, 1277 die Gattin Sugo's, und hedwig, 1277, die Gattin Widerolds 18). Die Kinder

<sup>12) (</sup>Roch), beurfundete Rachr. II, 67, Nr. 217 b.

<sup>15)</sup> Guden, Cod, III. 1153-54.

Vigil. Thome (20. Dec.) Burkindorf, Bruckendorf, lag an der Ansbergt bei Ruhlkirchen, Hermanshain bei Bockenrod, und Jsenwirkel gehörte zum alten Kirchengebiet von Kirtorf.

<sup>15)</sup> Darmft. Archiv, Udenhausen. Donnerst. vor Johannis Bapt. (22. Juni).

<sup>26)</sup> Frankfill Copialb. Urk. Nr. 814. Vigil, Thome (20. Dec.)

<sup>17)</sup> Baur, Arnob. Urf. Nr. 417.

Trankf. Covialb. Urk. Ar. 792 xvi. kl. Doc. (16. Nov.). Hugo, genannt Hesse (von Erbenhausen) und seine Brüder Johann und Heinrich vergleichen sich 1276 mit dem deutschen Orden zu Marburg über Süter zu Rosseberg und Elmudehausen (Frankf. Covialb. Urk. Ar. 281, vii kl. Julii (25. Juni); 1879 verkaust Hugo und seine Gattin Adelheid die Güter daselbst an genannten Orden, welche beide Urkunden Emmerich Strebekoz, Ritter, bezeugt (Franks. Covialb. Urk. Ar. 282 v. non Marcii, 3. März), und im setze

(Ottilie, vermuthlich eine von Engelhausen, ober cher von Dernbach), um 31/2 fl. verkauft, um 811/2 fl.24). Gegen das Jahr 1408 war er todt. Die Geschwister Benne, Gottfried und Algnes waren ohne Zweifel seine Kinder. Lettere, welche 1459 vorfemmt25), war wohl die Gattin Bernhards von Habel. Ersterer, Edelfnecht, erhalt 1408 bas hessische Lehen26) besiegelt 1416, als Eidam, eine Urkunde Walthers von Londorf27), genehmigt 1421 mit seinem Bruder Gottfried bas Seelgerede, welches ihr Dheim henne von Engelhausen, ihre Mutter, so wie die Gattin des genannten Dheims, und darnach Frau Barbe, Meisterin des Klosters Wirberg, geftiftet haben28), und verfauft 1459, nebst Bernhard von Habel, seinem Bruder Gottfried und ihrer Schwester Agnes, ihr Gelande zu Grünberg, bas von ihren Voreltern an weil. Mengoz Güldene und dann an Claus von Saffen versett worden, Letterem erblich29). Sein Bruder Gottfried erhalt 1420 von Hanau, die demfelben aufgetragenen eigenen Güter wieder zu Leben 30), 1463 das hessische Lehens,, so wie 1466 Wilhelm Weise, der Jüngere, bas Dorf Frohnholz, das er demselben mit Heinrich von Merlau und Bernhard von Habel verkauft, von heffen zu Lehen empfängt32), und 1472 wurde er zum Lettenmal von

<sup>24)</sup> Darmft. Ardiv, Ruttershaufen. Fer. ii. post exaltat. crucis (17. Gept.).

<sup>25)</sup> Darmit. Archiv, Grünberg. Divis. apl. (15. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Urk. vom 6. Mai 1408 (Jubilato), von Dr. Landan mitgetheilt bekommen.

<sup>27)</sup> Baur, Arnob. Urf. Dr. 1169.

<sup>28)</sup> Darmst. Archiv, Quedborn, Fer. vi. ante Margarethe virg. (11. Juli).

<sup>?%),</sup> Darmst. Archiv, Granberg. Divis. apl. (15, Juli).

<sup>50)</sup> Ob mit den Grafen gu Hanau 2c. 458.

<sup>11)</sup> Urk. vom 3. Mai 1463 Dienst. nach Jubilate, von Dr. Landau mitgetheilt erhalten,

<sup>32)</sup> Darmst. Archiv, Lehensacten, Weise. Mont. nach Barthol. (25. Aug). Im Jahr 1187 kommt unter vielen Orten in der Gegend von Nidda auch Bronholz vor (Hess. Archiv II, 117—22). Landgraf

Hessen belehnt<sup>33</sup>). Im Jahr 1474 ist er bei der Belagerung von Neuß<sup>34</sup>) gefallen, und hat, als Letter, seinen Stamm beschlossen.

Die zweite Linie hat folgende Lehen, und zwar von Hessen: 1) zu Burglehen 4 Mark Pfennige auf den Mühlen zu Gründerg und Lauter (1332), welches sich 1408 so abgesändert sindet: Burglehen: einen Burgsitz zu Gründerg, nämslich ein Haus und dazu die Zinsen, und 1417 heißt es: 6 Pfund aus der Beed und Kente zu Gründerg; 2) zu Mannlehen: das steinerne Haus zu Queckborn, 4 Huben Landes und den Zehnten daselbst. Dieses Lehen kam 1475, durch zwei besondere Lehenbriese, an Bernhard von Habel und Valentin von Dernbach; 3) Das Dorf Frohnholz. Bon

Ludwig IV., der auch die Grafschaft Nidda erhalten, belehnt 1568 Balthaser Weise mit dem Dorfe Dronholz. Lucie Geiling von Alt= heim, Wittwe und Margarethe verzichten 1592 auf alle Ausprüche an Dorf und Wüstung Bronholz, welches ihr verstorbener Bruder Bal= thaser Weise von Landgraf Ludwig IV. zu Lehen gehabt. Ein Einwohner zu Ulfa gab vom Froneholz, aus Aeckern, Wiesen und Wald be= stehend, jährlich 3 fl. und 1577 kommt in der Gemarkung Ulfa der Ausdruck: "Wiese in Fronholz" etlichemal vor.

<sup>23)</sup> Urk. vom 6. Mai 1472 Mitw. nach vocem jucundit.; von Dr. Lansbau erhalten.

Senckenberg, Sel. jur. III. 496. Neuß, Rgsbez. Düsseldorf 1½ St. vom Rhein gelegen, wurde vom Herzog Carl von Burgund, dem Kühnen, der dem abgesetzten Erzbischof Ruprecht von Cöln, an dessen, ber Landgraf Hermann IV. von Hessen gekommen, zu hilfe kam, belagert, bis die Stadt von des Letzteren Bruder, Landgraf Hil. entsetzt worden ist. In der Stadt lagen 1000 Mann Hessen zu Fuß und 500 Reisige, von welcher Besatzung gegen 700 Mann ihr Leben verloren haben, und unter diesen Heinrich und Hartwig von Urf, Dietrich von Elben 2c., wie auch Strebez koz 2c. Bgl. Dilichs Hess. Chronik, 257—58 und Zeitschr. des Bereins für hess. Gesch. und Landesk. VI, 59—60. Der Erzbischof Ruprecht, ein geborner Pfalzgraf, lebte vom 6. Mai 1478 bis den 26. Juli 1480, wo er starb, als Gesangener in der Burg Blankenstein bei Gladenbach.



Eberhard, Amtmann zu Babenhausen, 1518, und wahrscheinlich am 12. März 1527 gestorben. Des Letteren Kinster sind: Otto Philipp, 1528, † 1539; Caspar, 1528, 1544, † vor dem 5. März 1548, als Letter des Mannssstamms; Magdalene, war die Gattin Burkhards von Hertingshausen, Amtmanns zu Lichtenberg, 1552, der am 29. März 1570 gestorben ist, und zu Babenhausen bes graben liegt.

Einige Glieber dieser Familie waren Altaristen im Spital, sobann Burg = und Amtmanner zu Babenhausen.

Sie besaß folgende Lehen: von Hanau, zum Theil mit den von Wasen in Gemeinschaft: 3 Höfe zu Zellhausen, 10 Mltr. Korns daselbst, 10 Mannsmahd Wiesen zu Harres-hausen, 1 Hof zu Dornau, 1 Hof zu Niedernburg, 1½ Huben zu Dudenhosen, 3 Mltr. Korns zu Wallstadt 3), 1 Hof und 3 Mannsmahd Wiesen zu Altvorf, 1 Hof und 16 Mltr. Korngülte zu Langstadt und 4 Mltr. Korngülte zu Radheim, und zu Burglehen auf Babenhausen, Haus und Hof daselbst. Diese Lehen kommen zum kleinsten Theil an den bereits genannten Burshard von Hertingshausen 4). Von Bickenbach, nachher von Hessen: 1 Hof zu Niedernburg, 1 Hof zu Wesnigenumstadt, Zehnten daselbst und zu Radheim; Hainstadt; Wiesen und Höfe zu Zimmern, Mosdach, Altvorf ir. Von Erbach: 6 Mltr. Korns vom Hose zu Habisheim 5).

1 5

<sup>3)</sup> Dornau, Niedernhurg, Groß- und Aleinwallstadt liegen am Main zwischen Obernhurg und Aschassenburg.

<sup>4)</sup> Die 62 Morgen Aecker und 7 Mannsmahd Wiesen zu Altdorf, welche Heilmann von Düdelsheim besaß, und anf welchen Frank von Dorfelden, 1361, seiner Gattin Luckarde mit lebensherrlicher Einwilligung von Hanau, 280 fl. zum Witthum verschreibt, find wahrscheinlich durch Heirath an denselben gekommen.

<sup>3)</sup> Dieses Leben betrug erst 12 Mitr.; 1393 vergleichen sich aber die Gebrüder Georg und henne von Dudelsheim mit Schenk Eberhard wie von Erbach dahin, daß Letterer, ba er nur ben halben hof besite,



1245 Rudolfus de Dutelesheim und sein Sohn Hartmannus; 1247 Heinricus de Tuttelnheim, Godeboldus de Tuttelnsheim'). Aus vieser Familie stammt Gepele (Gertrude), Gattin des Ritters Johann von Rockenberg, aus einer Linie der von Bellersheim, welche 1338, dem von ihnen auf ihrem Grund und Boden neu erbauten Kloster, Mariensschloß genannt, benannte Güter übergeben 2).

Mengoz, 1373—1405, hatte 2 Söhne: Mengoz, 1404, war 1438 bereits tobt, und Henne, 1415—38. Lepsterer hatte gleichfalls 2 Söhne: Mengoz, 1467—83, und Henne, 1473—1505. Des Ersteren Kinder sind: Philipp, 1482—1527; Johann, 1488—1522, und Anna, 1493 und 94; bes Lepteren Sohn ist: Johann, 1498—1531, und bessen Gattin Kunigunde Bogt von Rieme d. Diesses Johannes Söhne sind: Bernhard, 1532, Georg, 1546—64, und Anton, Deutsche Debens Comthur zu Frankfurt 1564, † 12. Aug. 1587, als Lepter des Mannsstamms. Georgs Sohn ist Hans Casper, 1574 † 18. Jul. 1584. Dieser hatte sich, da er nach einer Urkunde von 1582, wegen des "unglücklichen" französischen Feldzugs und seiner Auslössung aus der Gefangenschaft, sein väterliches Gut veräußert, auf sein Lehengut zu Stammheim zurückgezogen.

Rudolph war 1306 und Mengoz 1378 Burgmann zu Friedberg. Mengoz und Henne, und deren Bater Mengoz, waren nach einer Urk. von 1429, über 30 Jahre Falkensteinische Amtleute, und haben als solche das Landgericht der Grafschaft Affenheim zu ihrem Theil verwaltet 3). Als Burgmänner zu Friedberg wurden aufgenommen: Phis, lipp 1482, Johann 1488, Johann, Hans Sohn, 1498,

the state of the state of the state of

of the total fishers

<sup>2)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Rr. 37, 47 und 50.

<sup>2)</sup> Beff. Archiv VI, 105-9.

<sup>3)</sup> Bu diesem Landgericht, wovon Hanau 1/4 hatte, gehörten Ober= und Riederwöllstadt, Bauernheim, Assenheim, Fanerbach, Bruchenbrucken und Niederroßbach. Hanau-Münzenberg. Landesbeschr. 153.



Abtei ging zu Lehen die Ganerbschaft zu Staden, von welcher (1405) die Familie von Düdelsheim mit den von Cleen, Löwen von Steinfurt, von Buches, Weise von Fauerbach und Logt von Ursel zusammen 1/4 hatte.

Außer diesen Lehen besaß auch die Familie noch andere, wohl meistens Eigengüter, wie dieß aus den Verkäufen und Berpfändungen hervorgehet. Sie verkauft (1480) Güter zu Blofeld an das Kloster Hirzenhain, und (1489) an dasselbe Klofter, ben Schwalbacher Hof zu Rohrbach'); an die Burg. firche zu Friedberg, (1494) 31/2 Achtel Korns von ihrem Hofe zu Affenheim?) und (1510) 31/2 Morgen Wiesen zu Uffenheim<sup>8</sup>); 1 1/2 Morgen Wingert am Matberge-Graben (1524) an ben Pfarrer bes beutschen Ordens zu Morlaus), und (1592) an Hanau ben Kirchsat zu Dudelsheim, um 250 fl. 19). Sie verpfandete unter Andern (1500) 31/2 Suben Landes zu Helvenbergen, um 400 fl. und (1505) ben freien hof zu heldenbergen und 31/2 huben Landes daselbft, um 500 fl., beides an die Burg Friedberg''). Im Jahr 1481 schloß sie mit Gilbracht Weise einen Bertrag über Guter zu Leibhecken 12).

die sie auf Eberhard von Epvenstein haben, zu vermannlehnen, und um, und noch 1585, heißt es: 200 fl. zu Mann = und Burglehen auf die Pfaudschaft zu Bingenheim. Es kommen uoch weitere Lehen vor: denn 1377 verset Mengoz 16 Achtel Korngülte, die er von Hanau zu Lehen hat, und 1383 erklärt Mengoz, wenn er die Leute und Güter im Buseckerthal, die er von Hanau zu Mannlehen habe, verkaufe, das Geld in Jahresfrist auf andere Güter widerlegen zu wollen. Ob mit den Grafen von Hanau 20. 262.

<sup>&#</sup>x27;) Darmft. Archiv, Jfenb. Aften, Repert. G. 20 u. 48.

<sup>2)</sup> Darmft. Archiv, Beftandbrief, lit. M-Q.

<sup>\*)</sup> Darmft. Archiv, Affenbeim.

<sup>\*)</sup> Darmft. Archiv, Mörlen.

<sup>10)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg Aften, Repert. S. 74-75.

<sup>1)</sup> Darmft. Archiv, Beldenbergen.

<sup>12)</sup> Darmst. Archiv, Jsenburg, Aften, Repert. S. 17.

## 33) Von Chringshausen.

Diese Familie, welche sich nach bem 1½ St. süblich von Kirtorf gelegenen Pfarrdorfe Ehringshausen benannte, führte folgendes Wappen: Schild in die Länge getheilt, rechts roth mit einem an die Perpendikularlinie geschlossenen goldenen zweiköpfigen halben Adler, links golden mit zwei rothen Baleken; auf dem Helm ein rother Adlerskopf und Hals; Helmebecken golden und roth.')

Die ersteren Glieber sind: 1199 Theodoricus de Eringeshusen et Conradus frater suus<sup>2</sup>); 1239 Ludovicus de Iringeshausen<sup>3</sup>); 1263 Bertoldus de Eringeshusen.<sup>4</sup>) Die Stammfolge läßt sich erst in ver Hälfte ves 15. Jahrhunderts mit Sicherhelt nachweisen. Conrad, wahrscheinlich ein Sohn Heinrich<sup>3</sup>s, der um 1460 gestorben, kommt, öfters unter dem Namen Curt, vor von 1460 bis um 1475; er war Amtmann zu Eisenbach. Seine Söhne sind: Heinz, 1475, um 1531 gestorben; Henne (Heinrich), 1475—1514; Sittich, 1475 † um 1544; er war Amtmann zu Nomrod, seine Gattin war Gesa von Weitershausen. Des letzteren Söhne sind: Otto, 1544—76; Curt (Conrad), 1544, war 1568 todt; Caspar, 1544, † um 1576; er war Amtmann zu Rödelheim und seine

400 %

Diese und die folgenden Familien haben dem Wappen nach ohne Zweisel einen gemeinschaftlichen Stammvater. a) Gleimenhain; Schild in die Länge getheilt, rechts roth mit einem an die Perpendikularlinie geschlossen goldnen zweiköpsigen halben Adler; links Silber mit zwei rothen oben zinnenartig gewellten Balken. b) Ruze: dieselbe Wappensorm, 2 Balken. o) Wahlen: ebenso, die 2 Balken etwas schräg links. d) hertingshausen (unweit dem kurhess. Vanna): Schild längs getheilt, rechts blau mit einem an die Pervendikulars linie geschlossenen silbernen zweiköpsigen halben Adler; links golden mit zwei schwarzen schräg rechten Balken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 345—55 hat irrthümlich das Jahr 1190, das Original hingegen 1199.

<sup>(3)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. IV. 262-65.

<sup>&#</sup>x27;) Guden, Cod. I. 704-6.

Gattin eine geborne von Lehrbach; Hartmann, 1544-76, Amtmann zu Gießen. Ein am 29. Dec. 1613 im Alter von 33 Jahre zu Reuftadt an der Saale verstorbene hartmann war wahrscheinlich bes Letteren Sohn. Der vorgenannte Otto hatte einen Sohn Georg, 1582-1637, + por 1640, beffen Battin Margarethe Schenf zu Schweinsberg mar; bes obigen Caspar's Sohne sind: Sittich, 1576-83; Daniel, 1576-83, † um 1602; Helwig, 1576, † 14. Marz 1605; er fommt von 1597-1604 als Unterburggraf zu Friedberg por und seine Gattin war wahrscheinlich Dorothee Susanne von Lauter; Gottfried, 1576-83 und Philipp, 1576-83. Der obige Georg hatte 2 Sohne: Otto Reinhard, 1625-44, Obristlieutnant, und Johann Jost, 1627-40, war 1642 tobt, seine Gattin war Unne Dorothee Schenf zu Schweinsberg und seine Kinder sind: Johann Caspar, 1655, † 1. Dit. 1622, als Letter des Mannsstammes, und Unne Glisabethe, Gattin Wilhelm Burfhard Schenfs zu Schweinsberg.

Die Familie kommt außer den bereits bemerkten noch in weiteren dienstlichen Stellungen vor. Ludwig war 1280 Schöffe zu Homberg; ein Ludwig 1332 Burgmann zu Romprod; Kuno von Rodenhausen, Echard von Buseck, Berthold von Chringshausen, Iohann und Gottsried, Iohann von Hattsstein und Kunkel von Büdingen stifteten 1362 die wetterauische Gesellschaft zum Zwecke gegenseitigen Beistandes. Maus war 1365 Burgmann zu Saalmünster; Obeleckir war bei der Zersstörung der Burg zu Kirchberg, denn 1370 empfängt er von Landgraf Heinrich II. 60 st. für einen Hengst und ein Pserd, welche er daselbst verloren hatte; Deinrich war 1420 Amtsmann und wahrscheinlich berselbe 1434 Burgmann zu Homsberg; Heinz belagerte 1489 auf Besehl des Landgrafen die Stadt Hersseld; Heinz und Sittich besiegeln 1514 den Lands

<sup>5)</sup> Bgl. Hess. Archiv II. 358—60. Das Datum möchte so heißen: m,ccc.lxx. ii fer. post Judica.

tagsabschied zu Treise und Letterer verbürgt mit 79 Anderen den im Namen des Landgrafen Philipp mit Franz von Sickingen vermittelten Friedensvertrag und Georg unterzeichnet 1616 das Erbstatut des Landgrafen Ludwig V. von Hessen.

Die von Chringshausen hatten Lehen vom deutschen Drben zu Marburg, denn 1315 verzichteten die Gebrüder Johann und Berthous auf 2 Mark Pfennige, womit sie zu Langenhain bei Ehringshausen, zu Hohingen und Hole bei Ehringshausen von diesem Orden belehnt waren.

Von Fulda wurde Maus 1365 mit Haus und Hof zu Saalmunster, als Erbburglehen auf Stadt und Schloß Saals munster belehnt. Weiter kommt über beide Lehen nichts vor.

Lehen von Ziegenhain. Im Jahr 1348 verpfändete Ludwig seinen ziegenhainischen Zehnten zu Göringen und Neuenhain. Heinrich exhält 1423 von Graf Johann II. von Ziegenhain zu Mannlehen den Zehnten zu Ehrings-hausen, wie solchen Conrad von Romrod hergebracht hatte, und 1428 von demselben zu Mannlehen die Leihung der Kirchen zu Oberbreitenbach und Ehringshausen, die Fischerei am letteren Orte und den Zehnten zu Ingelbrachterode.

Lehen von Hessen. Berthold erhält 1371 von Landgraf Heinrich II. 3 Mark Geldes als Burglehen auf Homberg; Heinrich 1417 von Landgraf Ludwig I. Haus, Scheuer 2c. zu Burglehen, wie solches Wigand Farch zu Romrod gehabt hatte; Heinrich 1434 zu Burglehen einen Burgsitz zu Homsberg und eine Wiese daselbst, wie solche Guntram Kesselring hergebracht hatte. So weit die ursprünglichen ziegenhainischen und hessischen Lehen.

Rachdem die Grafschaft Ziegenhain mit dem Ableben bes Grafen Johann II. 1450, als Letten des Mannsstammes,

beide ausgegangen. Letterer Ort lag zwischen Ehringshausen und Schellnhausen; Hohingen möchte Hvingen, 1 St. westlich von Homeberg sehn.

an Heffen gefallen, war vas vollständige Leben, wie folches die Familie 1568 bis zu ihrem Erloschen hatte, folgenbest 1 Burgleben ju Romrod, 1 Burgfit ju Somberg, 1 Biefe in ber homberger Au, 4 Pfund Gelbes, die Leihung ber Rirchen zu Oberbreitenbach und Ehringshaufen, eine Fischerei zu Ehringshausen, 1 Hof baselbst unterm Kirchhof, ber Behnten zu Schelmenhausen, Dauzenrod, Goringen, 1/2 Behnten ju Neuenhain, ber Behnten ju Riffenberg, Sachenbach, Schwalinen, Mennrod, Saffen, Eifa, Ehringshaufen und Ingelbrachterod, ber Felde und Rodzehnten zu Sorge, Fruhleps, Babenrod jum britten Theil; ju Mannlehen: bas Gutden au Rulfenrod in bem Sofe, welches jum Schloffe Somberg gehört, das Dorf Rulfenrod, ber Behnten ju Bindhausen und die Befreiung des Burasibes zu Romrod und eines Gutes ju Vabenrod.7) Von Solms ju Mannlehen: Behnten zu Buffeld, ben halben Behnten zu Dberdedenbach, Beilbach, Abenheim uud Ruppertenrod und ben halben Sof im letteren Orte.

Mehrere Schenkungen, Beräußerungen und Berpfandsungen, welche die Familie gemacht hat, lassen noch andere Güter erkennen, die meistens nicht zu den vorbemerkten Lehen gehört haben möchten. Berthous schenkt 1264 zum Seelenheil seiner Gattin Lisa an das Kloster Haina seine Güter zu Mailbach b; an den deutschen Orden veräußerte die Familie

<sup>7)</sup> Schelmenhausen ist das heutige Schellnhausen. Es lagen: Danzens rod östlich von Schellnhausen, Göringen zwischen Romrod und Schellnhausen, Neuenhain nordwestlich bei Zell, Ristenberg südöstlich von Obersorg, Hachenbach westlich von Obersorg, Schwalmen ist das heutige Obersorg; Mennrod mag im Kurhess. bei hattenrod nordöstlich von Grebenau gelegen haben; Ingelbrachterode lag im Kurhess. zwischen Hattendorf und dem hess. Elbenrod; Frühleps ist das heutige Untersorg.

<sup>\*)</sup> Mailbach lag zwischen Niederbessingen, Ettingshausen, Burkhards= felden und Albach, wo noch der Mailbacher Wald vorkommt.

eine Hube zu Reprode; \*) Heinrich vermacht 1314 dem Kloster Haista einige Güter zu Hole; Conrad verpfändet 1470 eine Gülte von 12 fl. um 200 fl. und sett den Hof zu Ruppertenzod und 1/3 des Zehnten zu Oberohmen, den er von den von Sassen pfandweise hat, zum Unterpfand; die Gebrüder Heinz und henne verpfänden 1478 ihren Hof zu Langd, 4½ fl. Gülte auf ihrem Hof zu Ruppertenrod, 1½ fl. Gülte zu Wohnseld und 1 fl. auf ihrem Gute zu Bobenhausen um 300 fl.; Otto zu Rüssenrod verkauft an Clara von Berlepscheinen erbeigenen Garten am Burgberg zu Homberg. In den Jahren 1582 und 1583 verkausen Georg und die Söhne weil. Caspar's ihren Wald, die Strut genannt, an der Melbach im Amte Homberg gelegen, der jeder Linie zur Hälfte zustand, erblich an den Landgrafen Ludwig IV., zusammen um 950 fl.10)

Außer der vorbemerkten Pfandschaft von den von Sassen wurde Heinrich 1350 vom Schultheißen zu Homberg in einen Hof zu Oppertschausen als Eigenthümer eingesetzt, in welchen derselbe wegen einer Forderung von 186 fl. an Henne von Linkingen im Jahre zuvor als Pfandinhaber eingewiesen worden war. Im Sternerkrieg 1372—73 hatte Ludwig gemeinsschaftlich mit Gernand Rau Hachborn um 366 fl. als Pfandschaft vom Landgrafen Hermann I. ein.

# 34) Von Langsborf.

Diese Familie, welche sich nach dem 1 St. nordwestlich von Hungen gelegenen Pfarrdorfe Langsdorf benannte, führte im blauen Felde einen aufgerichteten (zuweilen links gekehr-

<sup>\*)</sup> Reprode lag unfern Angerode an ber Grenze und gehörte zum kurhess. Gerichte Ragenberg.

Die Melbach entspringt südöstlich vom Melbacher Teich, fließt durch denselben, sowie durch Chringshausen und dann in die Felda. Die Ehringshäuser Strut fängt an der Felda an, gehet der kleinen Diesenbach binauf bis an den Melbacher Grund



genannte Stadt auf alle Ansprache, und verspricht, berfelben jährlich 2 Monate lang mit 3 Hengsten und Pferben bienen au wollen. Bon ben Geschwistern Friedrich und henne Stode und Brede, Gattin Engelhards von Ginn'), welche 1385 vorkommen, war Ersterer wahrscheinlich ber Bater ber Bebrüber hermann und Friedrich, welche 1404 ber Stadt Frankfurt, wegen bes Ersteren (hermann) Gefangenschaft, Urfehre schwören und fich genannter Stadt verbinden. Des Ersteren Sohn ift Hans, welcher 1439 gleichfalls ber Stadt Frankfurt fich verbindet, und er ist wohl derselbe, ber seinen Behnten zwischen Mittel = und Riebersteben, ber Flemming genannt, 1442, Gottfrieden IX. von Eppenstein aufgiebt, 1462 als Richter zu Rockenberg vorkommt, und 1463, wo er ber Alte genannt wird, bas hanauische Leben auffündigt, und 1488 fich mit Eppenftein, wegen erlittenen Schadens, bahin vergleicht, daß er von demfelben 300 fl. empfangen foll. Wigand war 1445 Comthur bes Johanniter Ordens au Nidda. Friedrich verbindet sich 1448 ber Stadt Frankfurt, und Dietrich erhalt in demfelben Jahre vom Klofter Geligen= stadt, als Vormund, für Henne Schelriß, beffen Leben; Andreas wurde 1458 Burgmann in der Burg Friedberg. hans, mahrscheinlich ein Sohn bes obigen hans, war 1498 bereits tobt, und scheint berjenige ju fenn, beffen erfte Battin Agnes, Tochter Friedrichs von Buches, und die zweite Margarethe von Muschenheim, ober vielleicht Unna, Tochter Heinrichs von Muschenheim, war. Seine Sohne find: 1) Engelhard, wohl aus erster Che, welcher sich 1494 ber Stadt Frankfurt mit einem Pferd, gegen 51/2 Pfund Beller, verbindet, 1502 von Frankfurt seine Entlassung, jedoch mit Worbehalt bes Windereintritts, weil er in die Dienste bes Erzbischofs von Mainz treten will, erhalt, und 1506 sich

schnie's Wappen hat die Form des oben angegebenen und die 21mschrift: S, HENN DE LANGESDORF. Im Siegel des Ersteren
(Friedrich) ist der Löwe links gekehrt. Ober-, Mittel- und Burgsinn liegen unterhalb Rienest an der Sinn.

wieber ber genannten Stadt mit 2 Pferben und 1 reifigen Knecht, gegen monatliche 11 Pfund Beller, verbindet, ber 1498 bie hanauischen Lehen empfangen, nachbem solche ihm richterlich jugesprochen, wie folde fein Bater Sans gehabt, und nachher hans Doring erhalten hatte. 3m Jahr 1513 wird er wieder von Hanau belehnt, und 1515, wo sein Bruder von Fulda belehnt wurde, fommt er nicht mehr vor; 2) Caspar, wird 1515 als Burgmann zu Friedberg aufge nommen, und in bemfelben Jahre, nebst feinen Brubern, von Kulda belehnt, und 1545 bekennt er fich gegen Graf Ludwig von Stollberg zu einer Schuld von 100 fl. Spater als 1545 wird feiner feines Stammes mehr genannt; 3) Balthaser, wurde 1503 als Burgmann ber Burg Friedberg auf genommen, trat 1522 ale Mitglied in ben bruderlichen Berein, den die Beamten auf 3 Jahre schlossen, und wurde 1533, auf feine vorige Beweifung, wieder als Burgmann au Friedberg aufgenommen, Beweis, daß er seine frühere Burgmannschaft aufgegeben hatte. Seine Gattin war Margarethe von Linfing, und feine Tochter Magdalene, bie Gat tin Otto Gans von Ogberg, welcher von 1535-59 vorfommt.

Die Familie hatte zu Lehen von Ziegenhain: Güter zu Feldheim (1284); von Hanau zu Mannlehen: das Bruch bei Schwarzenfels und den Burgwall zu Großfarben; von Epspenstein: Zehnten zwischen Mittels und Niedersteden, der Flemming genannt (1442), und von Fulda zu Burglehen! 2 Huben zu Berstadt <sup>5</sup>).

# 35) Von Liederbach.

Diese Familie, die nach dem 3/4 St. südwestlich von Allsfeld gelegenen Dorfe Liederbach sich benannte, führte fok

-131-1/4

ben lag; Schwarzenfels liegt 3 Stunden von Schlüchtern und 2 St. von Brückenau; Mittel= und Niedersteden; westlich bei Homburg vor der Höhe liegt ein Steden oder Obersteden, von welchem diese beide nordwärts gelegen haben mögen.

gendes Wappen: Schild längs getheilt, rechts roth mit einem an die Perpendikular-Linie geschlossenen goldenen zweiköpsigen halben Adler; links roth mit zwei silbernen Querbalken!). Der Wappenform nach haben die von Liederbach, Ehrings-hausen, Gleimenhain, die Ruze, die von Wahlen und Herstingshausen einen gemeinschaftlichen Stammvater, und es müssen diese Familien als eben so viele Linien angesehen werden.

Die ersteren Glieber sind: 1236, 1245 Godefridus de Liderbach, miles; 1259, 1263, 1267 Eckehardus de Lider-Letterer und feine Gattin Gertrube ichenken, bach, miles. 1263, bem beutschen Orben ju Marburg ihre be- und unbeweglichen Guter ju Alsfeld, Liederbach, Chringshaufen, Disroth, Bockenrod, Wolfhain und Lienscheit 2). Conrad, 1283, und Berthold, 1296, waren Burgmanner zu Alsfeld. Werner, ber 1296 in den beutschen Orden getreten mar, kommt 1299 als Landkomthur ber deutschen Ordens-Ballei Beffen vor. Werner verpfandet 1342 ben halben Behnten gu Widdelbach, ben er von Ziegenhain zu Lehen hat, auf 5 Jahre an einen Burger ju Reuftabt. Conrad war 1363 Official in der Kanglei des Archibresbyters zu Mainz. Im Sternerfrieg, 1272-73, hatte Ditmar bas Gericht auf bem Saugt 3) por Alsfeld, um 600 Schillinge Tornos als Pfandschaft ein, und 1377 berechnete er sich mit bem Landgrafen Hermann I.,

-111-1

<sup>1)</sup> Auf einer Ahnentafel kommt die Tinktur so vor: Schwarzer Adler im goldenen, und 2 rothe Balken im silbernen Feld.

Disroth, Dirsroth, lag südlich von Maulbach, Wolfhain südlich von Helpershain und Lienscheit in der Gegend von Feldkrücken und Bobenhausen II.

<sup>3)</sup> Jum Hugirgericht, das auf dem Haugt vor Alsseld obgehalten wurde, gehörten Schwabenrod, Ingelbrechterode (lag zwischen Elbenrod und Hattendorf), Elbenrod, Eifa, Eudorf, Groß= und Kleinhomberg, Riederhopfgarten, Oberhopfgarten diesseits des Wassers, Hattendorf (daran 2 Güter, das Dorf selbst gehörte zu Neukirchen) und Reisbertenrod.

wegen feines Amtes zu Allsfeld, über bas, was er im folms fischen Kriege (Fehbe ber alten Minne gegen Heffen) in feinem Dienste verloren hatte. Deffen Bruder war hermann, bet schon 1409 als Deutsche Ordens-Bruder zu Schiffenberg vorfommt, 1428 Landfomthur ber beutschen Ordens-Ballei Seffen, und, wenn es nicht ein anderer Hermann war, 1432 auch Comthur zu Schiffenberg gewesen ift. henne, 1423, 1455, war warscheinlich ber Vater ber brei Bruder Ditmar, 1460; Werner, 1455-60 und 1471 bereits todt, und Edhard, 1455, 1460, und 1469 bereits gestorben. Diese drei Bruder haben 1455 von den von Romrod beren Theil am Gerichte gu Schwarz, Relberg (Röhlberg, ein Berg westlich von Schwarz), Rainrod und Brauerschwend, gegen 500 fl., als Pfanbschaft erhalten. Der eben genannte Werner hat 1456 fur feine Gattin Katharine, wahrscheinlich eine von Romrod, von Fulda ben Sof zu Reufirchen empfangen, welches Leben bessen Berwandte Wilhelm und Conrad von Romrod besessen haben. Der gleichfalls bereits genannte Ditmar mar wahrschrinlich der Bater der zwei Bruder Hermann, 1470 und 1490 bereits todt, und Gottschalf, des Alelteren, 1472-1501. Des Ditmar Brubers Werner Sohne find: Gottschalf, ber Jungere, 1472-1501, Burgmann ju Alsfeld, und Sans, 1471-1517 und 1519 bereits tobt. Der britte Bruder Edhard scheint keine Sohne hinterlassen zu haben, ba bessen Töchter Unne und Elfe, 1469, bas Bericht zu Schwarz zu Leben erhalten. Dieses Leben, soweit Edhard daffelbe hatte, fam 1490 durch biese Unna an beren Gatten Eberhard pon Merlau, deffen Rachkommen es noch 1568 in Beste hatten. Die Gebrüder Hermann und Jost, die 1519 : vorkommen, find wahrscheinlich die Sohne des oben genannten Sans, ber 1519 bereits todt war. Es fommen nun vor Ditmar 1514, und 1556 bereits gestorben, und Hermann, 1514, und 1556 gleichfalls todt. Dieser hatte 1528 von Fulda für seine Tochter Dorothee, das Leben, welches Heirathegut feiner ver-

ftorbenen Gattin Anna, Tochter weil. Simons von ber Tann, war, erhalten, und 1540 feine Wiefe und Rechte an bem Junkernhof zu Allendorf, beffen andere Balfte Dithart von Rolshausen, sein Better und Schmager, bereits verkauft hatte, erblich um 60 Golbgulden veräußert. Im Jahr 1569 vergleichen fich Unna von Lowenstein, Glifabethe und Unna, als seine (zweite) Wittwe und Tochter, mit Landgraf Ludmig IV., wegen ber Leibzucht, Befferung, Ablegung ber Baue und angemaßten Gutern im Gerichte ju Schwarz. hermann hatte mit seiner ersten Gattin eine Tochter Dorothee, und mit ber zweiten bie Rinber: 1) Sans, ber 1556 vorfommt, 1568 aber tobt war; seine Gattin ift mahrscheinlich Judith von Chringshausen gewesen, und beren Tochter Sabine wurde bie Gattin Wilhelm Schepels von Merzhausen; 2) Bernhard, 1556, und 1568 todt; 3) Elisabethe, 1569, und 4) Anne, 1569, welche mahrscheinlich die Gattin Sans Jost Milchlings von Schönstadt geworden ift. Ditmar, 1514, und 1556 bereits todt, und ichon oben mit feinem mahrscheinlichen Bruder Bermann genannt, hatte einen Sohn Christoph, 1556, 1568, und dieser folgende Kinder: 1) Stam, 1594 und 1595 Oberforstmeister am Bogelsberg; 2) eine Tochter, an Ludwig von Werda, genannt Rodung, verheirathet, und 3) Johann, 1594 solmsischer Diener zu Laubach, 1607 im deutschen Dr= ben, war 1616 Comthur zu Schiffenberg, und ist am 2. Sept. 1624, als letter bes Mannsstammes, gestorben.

Lehen A. Bon Ziegenhain: Zehnten zu Vockenrod, Hermannshain, Bruckendorf und Widdelbach, 3 Pfund zu dem Forst und 1/2 Zehnten zu Habbertshausen, Kemnadens berge und Obergleen 4). B. Von Heffen: a) Mann: und

<sup>4)</sup> Beckenrod liegt südöstlich von Ruhlkirchen; es lagen Hermannshain bei Bockenrod, Bruckendorf an der Audrest bei Ruhlkirchen, Widdelsbach, Weidelbach bei Neustadt, Forst in der Mitte zwischen Allensdorf und Gleimenhain, habbertshausen südwestlich von Obergleen und Kemnadenberg nordöstlich von Obergleen.

Burgleben. Burgleben auf ber Burg ju Altenburg bei 216feld, 1 haus zu Alsfeld, Kirchenlehen und ber hof zu holzburg, 18 Tornos zu Forst und ein Gutchen zu Beidelbach 5); b) Mannlehen: bas halbe Gericht zu Schwarz und 3 fl. Geldes zu Willingshausen 6); c) Mannlehen: Hof zu Bebra im Gericht Rotenburg und 3 fl. Geldes zu Waldingshausen, wie dieß Alles Eurt von Romrod gehabt hatte 7); d) Mannleben: Seu= und Fruchtzehnten auf ber Au, 1 Sube Landes, 2 Morgen Wiesen, Alles zwischen Ligberg und Ortenberg gelegen, 11 Güter zu Krommelbach und 9 Tornos Geldes von 2 Gutchen zu Bobenhausen, wie dieß Eraft von Decken= bach gehabt hatte 8); e) Mann= und Burglehen, 1498 in Bemeinschaft mit Conrad von Rolshausen: Burgsit zu Frankenberg, 29 Tornos zu Wetter, und was fie an bem Sofe ju Oberaltendorf haben, wie dieß Alles durch das Ableben Sifribs und Johanns von Biedenfeld ledig geworben ift 9); f) Burgsis und Hofraithe zu Altenburg, welches von ber Familie von Lehrbach heimgefallen ift 10). C. Bon Fulda: Sof zu Reufirchen 11).

<sup>5)</sup> Holzburg liegt im Kurhess. unterhalb Heidelbach. Ludwig von Werda, genannt Nodung, hatte 1606 auf dieses Lehen die Anwartschaft ershalten, solche aber, 1620, gegen 900 ft. an den Oberforstmeister Wilhelm Schehel von Merzhausen zu Nomrod abgetreten.

<sup>6)</sup> Jum Gerichte Schwarz gehörten 1573: Brauerschwend, Rainrod, Renzendorf und Schwarz.

<sup>7)</sup> Bebra liegt 1 St. südöstlich von Rotenburg und dieses zwischen Herefeld und Spangenberg; Waldingshausen ist vielleicht Waltrings= hausen, 11/4 St. von Rotenburg.

<sup>\*)</sup> Krommelbach lag etwa 10 Minuten öftlich vom Hofe Breitenheid unweit Ortenberg; Bobenhausen I. ist das westlich von Lißberg gelegene.

<sup>9)</sup> Oberaltendorf wird 1540 Allendorf genannt, und ist wahrscheinlich das zwischen Frankenberg und Frankenau gelegene.

<sup>10)</sup> Dieses Leben fam 1625 an den Oberforstmeister Wilhelm Schepel von Merzhausen zu Nomrod.

<sup>21)</sup> Wahrscheinlich Neukirchen, welches 2 St. südöstlich von Ziegenhain und eben so weit südwestlich von Schwarzenborn liegt, vielleicht auch das südwestlich von Ziegenhain gelegene,

#### 36) Schaufuß.

Diese wohlhabende Patriciersamilie, welche dem Dienstadel gleich geachtet wurde, sührte als Wappen ein silbernes Bein im rothen Felde') und hatte ihren Sitzu Alsseld, wo ihre Glieder meistens Burgmannen und Schöffen waren. Die ersteren, welche vorkommen, sind: Thidericus Scovuot 1239; Fridericus dictus Scouuz, Schöffe, 1263; Sissridus dictus Scowenuz, Schöffe zu Alsseld, 1272—78; Rudegerus dictus Scowenvux, Schöffe zu Alsseld, 1278.

Nifolaus, Schöffe zu Alsfeld, fommt von 1314-46 vor und ift vor 1351 gestorben. Seine Kinder find: Sappel, 1351-69, Schöffe; Gertrude, 1331-50, Gattin Fridebert's von Saffen; Sille, 1351, verheirathete Rothsmul. Von biefen war henne, 1350 Schultheiß zu homberg, schwerlich ein Bruber. Wahrscheinlich war der vorbenaunte Happel der Bater ber nachstehenden Geschwister: Cung, 1369 - 1414, Bürgermeister zu Alsfeld, deffen erste Gattin war Bedwig 1370 und die zweite Catharine 1414; henne, 1395 Schöffe zu Alsfeld; Happel, 1368-95, Schöffe zu Alsfeld, feine Gattin Elisabeth kommt 1449 als Wittwe vor. Die Kinder Henne's find: Conrad, 1450, Burgmann ju Alsfeld; Benne, 1444-79, gleichfalls Burgmann, beffen Gattin ift Elfe von Romrod, 1444—56. Schwerlich war Conrad, 1442 Sanger zu Fritfar, ein Bruder derfelben. Henne hatte folgende Kinder: Caspar, 1490—1540, war vor 1549 gestorben, war Burgmann ju Alsfeld, er bestegelte 1514 ben Landtagsabschieb zu Treise und seine Gattin ift Catharine von Fischborn; Georg, 1490—1516, und vor 1516 gestorben, war Comthur zu Grebenau. Caspar hatte folgende Kinder: 1) Marie, Gattin Heinrich Finks von Altenburg, lebte 1565 noch und

<sup>&#</sup>x27;) Das Wappen befindet sich auch über dem Spizbogen an der Halle des Thurms der St. Catharinenkirche zu Alsfeld. S. Hess. Archiv, V, Art. IV, S. 51.

war 1577 finderlos bereits gestorben; 2) Melchior; 3) Helwig; kommen 1549 als Burgmänner zu Alskeld vor und waren 1563, als die Letten des Mannsstammes, bereits todt; 4) Ottilie, Gattin Wigand's von Gilsa, war 1578 schon todt; 5) Gertrude, † vor 1578, sie war die Gattin Löwenstein's von Rechen; 6) Anna, 1578, Gattin Dams von Lutter; 7) Catharine, Gattin Leo's v. Löwenstein; 8) Dorothee, 1584, Gattin Appel Winnolds.

Im Jahr 1340 erfauft Nikolaus Schaufuß von mehreren Bürgern zu Friedberg deren Gut, das dieselben von den Rittern Johann von Eleen und Friedrich von Windhausen haben, und 1344 von den Gebrüdern von Sassen deren Gülte und Eigenthum, wo sie gelegen sind; sodann verkauft Volprecht von Sassen 1369 seinen Zehnten zu Hodenseld an seinen Oheim Happel Schaufuß und Andere. Im Jahr 1375 fanden zwischen Claus von Sassen und Eunz Schaufuß und dessen Mitgenossen Strittigkeiten statt wegen des Zehnsten, den Letztere zu Laubach vom Kloster Hersseld hatten.

Die Familie besaß bas Patronat ber Kirche ju Beibel= bach, wie sie benn 1316 bem St. Stephansstift zu Mainz ben Priefter Engel auf die Pfarrei Seidelbach vorschlägt und 1540 ihre lebensherrliche Einwilligung giebt, bag bie Pfarrei ju heidelbach ein haus baselbst gegen ein anderes ju 2118= feld ertausche. Die Pfandschaften, welche die Familie hatte, find folgende: 1346 von ber Familie Kupelin: 1/3 bes von Biegenhain lehenbaren Zehnten zu Seibelsborf um 70 Mark Pfennige'; 1349 von Mete, Frau zu Ligberg, beren Untheil bes von Ziegenhain zu Leben gehenden Zehnten zu Euborf um 200 fl.; 1368 vom Ritter Edhard von Linden Zehnten zul Dogelrod; 1370 von Ermengard, Wittwen Conrad's von Linden und deren Schwiegersohn Johann von Romrod, den von heffen lehnbaren Zehnten auf dem Rottenberg bei 2118= feld um 100 Pfund Seller; 1444 von Otto von Gorg 3 huben Landes zu Leufel und einen Hof zu Eudorf um 400 fl.; 1449 von Landgraf Ludwig I. 25 fl. aus ber Beed und Gülte zu Alsfeld um 500 fl.

Diese Pfanbschaften wurden zum Theil nicht abgelöft und die Familie erhielt solche zu Lehen. Die Lehen sind: von heffen, vorher jum Theil von Ziegenhain: 1) Zehnten zu Mererod und Hattenborf, 1/2 Zehnten zu Gifa, Guborf, Hermannshain und Parmeshausen, 1/3 bes Zehnten zu Rockels= hausen und Seibelsdorf. Dieses Lehen hatte sie eine Zeitlang mit ben von Rothsmul (Rothsmann) in Gemeinschaft; 2) Zehnten zu Elbenrod und Niederfischbach; 3) ben 1/2 Zehnten auf bem Rottenberg zu Alsfeld, 6 Pfund Geldes auf bem Garten vor bem Berefelber Thor und ben fleinen Zehnten zu Euborf. Bom Reich: Diesen unbekannten Lehens= gegenstand hatte Ugnes von Rudesheim, Wittwe Sifried Schaufußen, aufgegeben und es wurde 1404 von R. Ruprecht ber Ritter Wigand von Stockheim damit belehnt. Bon Kulda: 1456 wurde henne Schaufuß mit bem heirathsgut feiner Gattin (Elsen) von Romrod belehnt, nämlich mit dem Hofe zu Reufirchen, welche Belehnung 1473 erneuert wurde. ift wahrscheinlich, daß biese Else und Catharine, Gattin Werner's von Liederbach, Schwestern waren, indem auch biefer 1456 für seine Gattin Catharine den Sof zu Reufirchen, welches Lehen beffen Berwandten Wilhelm und Conrab von Romrod beseffen haben, empfangen hat.

Nachdem mit den vorbenannten Melchior und Helwig der Mannsstamm der Familie Schaufuß zwischen den Jahren 1549 und 1563 erloschen ist, kamen die hessischen Lehen, namentlich der Zehnten zu Mersrod zc. und Elbenrod zc. durch die weiblichen Erben an die Familien von Gilsa, von Rehen, von Lutter, von Löwenstein und Winnold. Den Zehnten zu Elbenrod zc. hatten sich die von Rehen allein angemaßt, aber auf die Klage der übrigen vier Familien wurden die Beklagten durch Urtheil vom 6. Juli 1584 dahin

angewiesen, jeder Familie 1/3 des Zehnten zu überlassen und den bisherigen Abnuten zu ersetzen.

## 37) Von Storndorf.

Diese Familie, welche sich nach Stornborf, einem 2½ St. süblich von Alsseld gelegenen Dorfe benannte, hatte im goldenen Felde einen durch zwei Rinken zusammen geschlagenen, doch noch etwas von einander stehenden, schräg links gelegten schwarzen Kesselhacken, dessen sich anderwärts, also zur Linken kehren.

Gozmarus et Ludewicus de Storndorf fommen 1259 vor. In den Jahren 1292 und 1294 verzichtet die Familie auf Guter ju Ingelbrachterob '), welche Wigand von Schrecksbach, Ritter, bem Rlofter Immichenhain geschenft hatte. war 1332 Burgmann zu Romrod und 1336 beurfundet berfelbe mit feiner Gattin Abelheib, daß fie von Friedrich von Berzberg (von Romrod, ber sich gewöhnlich so benannte, weil er im Besige ber Burg Bergberg war) an ihren Gutern gu Riederbreitenbach, Stornborf und Vabenrod 3 Mart Gelbes als Erbburgleben auf Romrod haben follen. Gerlach, Edels fnecht, und seine Gattin Sanne beurfunden, bag ihr Sohn Beinrich gegen bas Kloster Urnsburg auf alle Unsprache an etliche Guter zu Ofarben verzichtet habe, und 1397 leiftet letterer Bergicht gegen die Gemeinde zu Widstabt wegen eines daselbst bei ber Brucke ihm erstochenen Pferdes und anderer Ansprache, auf alle Anforderungen. Ludwig's Sohne, der 1491 bereits gestorben, find: Johann, 1491-1551 mit seiner Gattin Elian und Heinrich, 1517 und + vor dem 18. April 1551. Töchter des genannten Ludwig's waren wahrscheinlich Margarethe, deren Gatte Philipp Gans von Opberg 1507 sie mit 400 fl. auf seinen Theil ber Burg Rauses bewitthumte und ber 1524 dieses Witthum vermehrte, sodann Mechtilde,

<sup>1)</sup> Ingelbrachterod lag zwischen Hattendorf und Elbenrod.

bie mit ihrem Gatten, Johann von Saffen, Schultheiß zu Grunberg, 1509 ihren Willen zu einem Berfaufe geben. Der porgenannte Johann und seine Gattin Elian hatten einen Sohn Beinrich, 1561-94, beffen Gattin Ugnes ift eine Schwester hermann Abolph Schaben und beren Sohn: 30= hann Lowenstein, welcher 1600 bie Balfte bes Lebens als seinen Untheil verkaufte, und ber als Letter bieser Linie ans gesehen werden muß. Der Sohn Beinrich's, ber vor 18. April 1551 als todt erscheint, ift Hermann, beffen Mitvormund seines Baters Bruder Heinrich war und der 1551 für seinen Mündel und Neffen eine Wiese zu Niederbreitenbach um 100 fl. verfaufte. Der genannte Hermann fommt von 1561 vor und war 1594 bereits gestorben. Seine Gattin war wahrscheinlich Marie, eine Tochter Appel Winnolds, und feine Kinder sind: 1) Hermann Adolph, 1594 und mahr= scheinlich 1600 gestorben. Seine Gattin Cacilie mar eine Schwester bes ichon genannten hermann Aboph Schaben gu Niederbiber und deren Sohn: Wilhelm Friedrich, 1656; 2) Otto Lev, 1595, 1600, deffen Gattin Life 1630 als Wittwe vorkommt. Deffen Sohne find: Sans Cafpar, 1625 - 62, dieser hatte 3 Töchter; Stam, 1625-62 und Otto Christoph, 1625, und 1656 bereits todt; 3) Friedrich Reinhard, 1595 bis Seine Gattin war eine geb. Sped und seine Kinder find: Sans Conrad, 1630-79; mit feiner Gattin Marie von Gilse hatte er eine Tochter Unne Christine, die Gattin Craft Ludwigs von Rothsmann; Johann Friedrich, 1630, und 1656 bereits todt; Otto Hermann, 1630, und 1656 bes reits gestorben; Otto Reinhard, 1630-79; Cafpar Melchior, 1630-79 und † vor 3. Märg 1687, fodann 3 Töchter, die mit ihrem Vater und Brudern, sowie der Wittme Lisa mit ihren Söhnen Sans Cafpar, Stam und Otto Christoph und beren Kindern 1630 alle zu Storndorf lebten. Wahrscheinlich findet fich unter diesen 3 Tochtern bie Margarethe Dorothee, Gattin hans Otto's, eines naturlichen Sohnes bes Grafen

Anton von Isenburg, die mit ihren 3 Töchtern Anne Sibylle † 1686, Anna Barbara Johannette, welche 1694 ein Alter von 70 Jahren hatte, und Sophie Eleonore † 1670, zu Grünsberg lebten. Der obige Caspar Melchior, † vor 3. März 1687, hatte solgende Kinder: Caspar Reinhard, † zwischen 1687 und 1714, als Letter des Mannsstammes. Seine Gattin war Eva Maria Sabine, eine Tochter von Phil. Reinhard Schleifraß; Georg Burkhard, 1687; Anne Barbara Johannette, 1714; Sophie, 1716 Wittwe Adam Wilhelm's von Löwenstein zu Römershausen bei Borken und Anna Sibylle, Gattin des Förster's Heinrich Krauß, 1716.

Rach dem Ableben des genannten Cafpar Reinhards als letten wurde 1714 wegen verschiedener Unspruche, Die sowohl beffen Wittwe als beffen 2 Schwestern Anna Barbara Johannette und Unne Glisabethe, namentlich Erstere wegen ihres Witthums, an die Lehen machten, ein Bergleich abgeschlossen, nach welchem sie sich aller Unsprüche begaben, ba= . gegen vom Landgrafen Jebe jahrlich 75 fl., sodann in Bemeinschaft 10 Klftr. Holz, bas Recht 2 Schweine in die Mast zu treiben, 2 Stud Wildprett, bas jetige Burghaus gur Wohnung, nebst Gebrauch der Ställe, Scheuern 2c., 10 fl. ftatt ber Garten, Wiesen 2c., 10 Suhner, 10 Sahne und 6 Banfe erhielten, sowie ber Landgraf auch die Schuld von 400 fl., die auf zweien zum Lehen gehörigen Mühlen hafteten, übernahm. Caspar Moriz, hinterlaffener Sohn Cophiens, Schwester Caspar Reinhards, murbe 1716 bahin abgefunden, daß er als Cabet in seinen Studien 5 Jahre freie Unterhaltung genießen sollte, sowie Unne Sibylle, gleich= falls Cafpar Reinhard's Schwester, in bemfelben Jahre gegen 300 fl. allen Unsprüchen an bas Leben entsagte.

Die Lehen waren: a) von Heffen: 1) Mann- u. Burglehen. Zehnten zu Angerod, Burglehen zu Romrod, 2 Pfund Geldes auf dem Gut zu Langenhain, 8 Schillinge Pfennige zu Ruhlfirchen; 2) Manulehen: Schloß Storndorf mit Jugehör; 3) Mannlehen: Pfarrei und Kirche und Hof zu Eudorf, Zehnten zu Lutdorf, Obenfeld, Gut zu Wesnigenrod und alle Güter in den Dörfern und Gerichten Obenfeld, Obers und Niederbreitenbach.<sup>2</sup>) Nachdem Johann Löwenstein 1600 seine Hälfte an Landgraf Ludwig IV. um 12,000 fl. verkaufte, erhielt von nun an die andere Linie zu Lehen: Schloß und Dorf Stornborf mit Zugehör, Burglehen zu Romrod, 1 Gut zu Ruhlfirchen, Pfarrei und Kirche und Hof zu Eudorf, Güter zu Obers und Niederbreitenbach, und zwar mit allen Stücken zur Hälfte; 4) Lehen: Zehnten zu Mersrod und Hattendorf, 1/2 Zehnten zu Eise, Eudorf, Hermannshain und Parmeshausen und 1/3 des Zehnsten zu Seibelsdorf. b) Bon Fulda: Hof zu Dittershausen, Lehen zu Niederbiber.

<sup>2)</sup> Langenhain lag östlich von Ehringshausen und an der östlichen Grenze dessen Gemarkung; Lupdorf ist in dieser Schreibkorm gänzlich unbekannt; Odenfeld oder Hodenfeld lag zwischen Meiches und Windhausen und Wenigenrod, Wingerod zwischen Strebendorf und Vadenrod.

<sup>2)</sup> Mererod lag zwischen Strebendorf und Hopfgarten; Hattendorf liegt im Kurhess. zwischen Elbenrod und Heidelbach; Hermannsbain lag bei Bockenrod und Parmeshausen kann kein anderer Ort seyn als Warmershausen, der im Kurhess. am öftlichen Nande des Wasensberger Gemeindewaldes, 10 Minuten von Wasenberg und 20 Minuten von Willingshausen, also nördlich von Nuhlkirchen lag und der auch unter den Namen Varmishusen, Farmanshusen, Farmensphusen vorkommt. Bgl. Landau, Wüst. 251.

Dittershausen mochte wohl das an der Fulda in einer Arümme, 2 St. südwestlich von Cassel und 1/2 St. nordwestlich von Dörrenshagen gelegene sehn. Die Agnaten Heinrich sind Hermann Adolph wurden 1594 mit dem Lehen belehnt, das deren Gattinnen Agnes und Cäcilie, Schwestern Hermann Adolph Schaden, zu Niederbiber zur Chestener erhalten haben. Biberstein, Schloß, liegt rechts der Biber und östlich von der Stadt Fulda und nicht weit davon, auch au der Biber, das Kirchdorf Niderbiber zur Pfarrei Hofbiber mit einem ehemaligen Burgsiß, der von den von Romrod an Fulda verkauft worden ist.

#### 38) Von Wahlen.

Der Wappenschild dieser Familie, welche sich nach Wahlen, einem 1 St. nörblich von Kirtorf gelegenen Pfarrdorfe besnannte, ist in die Länge getheilt: rechts mit einem an die Perpendikularlinie geschlossenen zweiköpsigen halben Abler; links zwei Balken, etwas schräg links. Nach dieser Wappensform haben die von Wahlen, Chringshausen, Gleimenhain, die Ruze und die von Hertingshausen einen gemeinschaftlichen Stammvater und es können die genannten Familien, in deren Wappen die rechte Seite des längs getheilten Schildes — der halbe Adler — in der Form bei allen einander gleich ist und nur in der linken Seite des Schildes das Unterscheidende liegt, als eben so viele Linien einer Familie angesehen werden. Welche Benennung aber die ursprüngliche, welche Linie Hauptsoder Nebenlinie ist, welche von der andern abstammt, — diese Frage wird nie beantwortet werden.

Die ersteren Glieder sind: 1276 Gerlacus de Walhen, 1285 Fridericus de Walen, 1297 Conradus de Walhen.') Die Stammfolge läßt sich erst von der Mitte des 15. Jahrshunderts, da zwischen 1329—1360 und 1401—1449 hier feine Urfunden vorliegen, mit Gewisheit nachweisen. Henne kommt von 1449—1468 vor und war 1471 bereits todt; seine Schwester, die 1475 schon gestorben, war die Gattin Hartrad's von Allenhausen. Der genannte Henne hatte 3 Kinzder: Gerlach, 1460—89, Comthur zu Grebenau; Johann oder Henne, 1468—1516, und Agnes, welche 1475 als die Gattin Georg's von Hune vorsommt.<sup>2</sup>) Des zweiten Sohne sind: Adolph und Georg, die 1524 vorsommen und, als die

<sup>&#</sup>x27;) Frankf. Copialb., Nr. 278; Baur, Arnsb. Urk. Nr. 194; Guden, Cod. I. 987.

<sup>2)</sup> Allenhausen, vermuthlich das jetige Ellenhausen, Elnhausen, liegt  $\frac{1}{2}$  St. südöstlich von Caldern und  $1\frac{1}{2}$  St. westlich von Marburg. Eine Familie Huhn, Hun, erloschen 1588, bewohnte die Burg, deren Trümmer unweit Frankenau bei Ellershausen liegen.

Letten bes Mannsstammes 1531 bereits gestorben maren. Gerlach und Ludwig maren 1329 Burgmanner zu Neuftabt; Volprecht kommt 1360 und 1375 als Burgmann zu Amones burg vor. Ditmar, 1375 Domherr zu Worms, bann auch gleichzeitig zu Mainz, wurde 1396 mit zum Commiffar wegen ber Wahl eines Erzbischofs ernannt und war einer von den 13 Domherren bes Stiftes Mainz, vor welchen 1397 Gottfried von Leiningen die Stadt Mainz warnt, weil sie, bald nach seiner Wahl als Erzbischof, ein Instrument gegen ihn nach Rom gesendet und die Sache nachher in Abrede gestellt haben. Er ift am 14. Mai 1401 gestorben und wurde in Die Rapelle St. Nifolai in ber Domfirche ju Worms begraben; Johann, Sohn des 1400 bereits verftorbenen Bolprechts, war zu Diefer Zeit Pfarrer zu Willingshausen; 3) Benne, 1473 Burgmann zu Opberg; Gerlach, der schon 1475 ein Bruder des Johanniter-Ordens ju Grebenau war, fommt daselbst 1488 und 1489 als Comthur vor.

Sämmtliche Besitzungen dieser Familie, soweit solche bestannt sind, sowohl Lehen: als Eigengut, lagen innerhalb der Linie, die von Alsfeld nach Kirtorf, Wetter, Caldern, Hatzeld, Dodenau, Battenberg, Rosenthal, Ziegenhain und Alsseld gezogen wird.

Sie besaß von Hessen folgende Lehen: 1) den Zehnten zu Niederasphe in der Grafschaft Wetter, sodann die freien Güter, nämlich 1 Hof zu Berghofen, 1 Gut zu Münchschausen, '/2 Gut zu Reddighausen, 1 Gut zu Niddernsteve Ruven, 4 Güter zu Donzelshausen und 1 Gut zu Battensfeld 1), womit sie 1456 auf Bitte Johann's von Donzelshausen,

<sup>3)</sup> Willingshausen liegt 1 St. nordwestlich von Reuftadt und 1/2 St. füdlich von Wasenberg.

<sup>\*)</sup> Riederasphe 1½ St. nordwestlich von Better, Münchhausen 1½ St. nördlich von Wetter; Nidderstenn Ruwen (Niedersten Ruwen, Niederstuhe) lag bei Dodenau; ist vielleicht Rygene, das im alten Kirchensgebiet von Battenfeld vorkommt. Ogl. Landau, Wüstungen 214. Donzelshausen lag bei Berghofen unweit Battenberg.

ber basselbe überlassen und aufgetragen hatte, bemannlehnt worden ist; 2) im solgenden Jahre, und noch 1524 zu Mannslehen den Bau, Wall und Hof zu Dobelrod bei Alsseld mit Aeckern, Wiesen zc., welches Alles sie vom Landgrasen gegen andere Güter ertauscht hatte. Dieses Lehen kam 1531, nach dem Erlöschen der von Wahlen, an die Gebrüder Johann und Bernhard Clauer von Wohra; 3) im Jahr 1457 machte sie ihren Hof zu Farmanshausen, der von Wasenberg aus bedaut wurde und dessen andere Hälfte Henne von Werda, genannt Nodung besaß, zu einem Hessischen Lehen. Dom Pfalzgrasen Friedrich I. hat Henne 1473 ein Haus zu Umsstadt und 2 Morgen Wingerte in der Rauhenwiese daselbst, als suld. Burglehen auf Opberg, erhalten.

Andere Besitzungen, die als Eigengut angesehen werden mussen, sind: Conrad besaß 1297 an den Waldrechten zu Gleimenhain, Kirtorf, Bernsburg, Arnsburg, Brizenrod (das ausgegangene Biesenrod) und Wahlen, welche aus 5 Allodien bestanden, deren 3, der Erzbischof von Mainz 1 und die von Romrod 1; Conrad, Ritter, verkauft 1325 seinen Antheil Güter zu Brungershausen, die er mit dem Wäppner Heinrich Wundercop zur Hälfte hatte, an das Kloster Caldern ); Henne vertauscht sein Gut zu Gleimenhain, nämlich 3½ Huben, an das Kloster Haina gegen dessen Gut zu Eudorf; Henne versauft 1468 seinen Theil am Schlosse Rellenburg nehst 24 Morgen und 1 Wiese erblich an Giso von Windhausen ?); Gerlach vermacht 1475 dem Johanniter-Orden zu Grebenau sein Gut zu Amenau bei Wetter, und 1480 übergeben die

<sup>5)</sup> Farmanshausen, Warmersbausen, Wahringshausen, lag 10 Minuten von Wasenberg und 20 Minuten von Willingshausen.

<sup>6)</sup> Brungershausen, nun Bringershausen, liegt 3/4 St. nordwestlich von Caldern.

<sup>2)</sup> Rellenburg lag auf einem Bafaltkegel fudlich von Reuftadt.

Gebrüder Gerlach und Henne der Kirche zu Neustadt ihr 1/3 bes Zehnten zu Bruckendorf.

Gerlach bekommt 1375 von Johann von Trugelnrode den Hof und das Dorf Trugelnrode um 300 fl. Goldgulden als eine nutnießliche Pfanbschaft.")

<sup>3)</sup> Brutendorf lag an der Andreft bei Ruhlfirchen.

<sup>9)</sup> Trugelnrobe lag in der Mitte zwischen Neustadt und Erksdorf. Die Familie erlosch 1459 mit Otto von Trugelnrobe.

in.

ehr,

Rale
hres
in")
ilte.
de
ere,
unns
eine
die
iber
uur,

### XVII.

Bur Geschichte

# der ehemaligen Berrschaft Frankenstein

und ihrer Herren.

#### 3weite Mittheilung

vom

Pfarrer Dr. H. E. Scriba zu Niederbeerbach.

## A. Burg Frankenstein.

Einst stand ein Schloß dort hoch und hehr, Es tropte Blit und Stürmen, Es gränzte fast an's Sternenmeer Mit seinen hohen Thürmen, Es schaute tropig auf die Flur, Als wollt es ewig dauern, Und jest doch pseist der Nordwind nur Durch leere, morsche Mauern.

S. 1. Der Burg Frankenstein wird zum ersten Male im Jahr 1252 gedacht, indem am 2. Juni desselben Jahres Cunrad Reis v. Bruberg hier ("super castro Frangenstein") eine Verleihungsurfunde über Güter zu Weiterstadt ausstellte. Da hierbei nicht nur "Dominus C. Wambolt, Sisridus de Greisheim, Hen de Rengershusen, Hartlebus de Cymbere, Emgo de Glatbach etc. als dasige Burgmänner des genannten Herrn bezeichnet werden, sondern später auch noch seine Wittwe Elisabeth auf derselben ("D. apud Frankenstein, die invent. Crucis 1264) gleichfalls ihre Schenfungsurfunde über ihren Hof zu Bibinheim an die Commende Mosbach (Baur,

Seff. Urf. Buch I, 24. Steiner, Bachgau I, 337) ausstellte, fo icheint genannte Burg ursprünglich im Breubergischen Befige gewesen und zuerft burch Conrad's v. Breuberg Schwester Elisabeth, vermahlt an Johann II. v. Frankenstein, an Die Familie bes letteren gekommen zu fenn, in beren Befite man folde auch zuerft im 3. 1290 urfundlich findet. Im letteren Jahre namlich öffnete folche am 23. Juli Friedrich v. Frankenftein III. ben Grafen Wilhelm und Diether v. Capenellenbogen, wahrscheinlich um fich ben Befit biefer neu erworbenen Burg um so mehr zu sichern. Für diese Deffnung erhielt er von ben Grafen ein Burgleben von jahrl. 10 Bfd. Beller (Wend I. U. B. 56. Mr. 81). Bu einer gleichen Deffnung verpflichtete sich späterhin (D. Freit. n. Oftern 1340) Conrad V. v. Frankenstein gegen die Grafen Johann und Eberhard v. Capenellenbogen gegen ein Burgleben von 20 Pfo. Seller, bie er mit Gutern zu Eberstadt widerlegte. Diesmal wurde jeboch bie Burg ben genannten Grafen gegen bas beutsche Reich, ben Erzbischof Heinrich v. Mainz, ben Herzog Ruprecht v. Baiern, den Conrad v. Bidenbach, den Conrad v. Erbach, ben Eberhard Schenken Rauch versagt (Wend L. U. B. 146. Rote). Derfelbe Conrad v. Frankenstein erneuerte sobann (Donnerst. n. S. Walpurge dag) 1343 diese Deffnung den genannten Grafen und zwar diesmal nur bas beutsche Reich ausgenommen (Ebend. 146. Nr. 213). Conrad's V. beibe Cohne, Conrad VI. und Johann VI., schloffen hierauf Sonnt. für S. Margarethen Tagt 1363 einen gemeinschaftlichen Burgfrieden (Ebend. 322. Nr. 418), in welchem namentlich folgende Puntte festgefest wurden:

Erstlich, daß keiner binnen diessen Burgfrieden an des andern Leib oder Gesinde nicht freuentlich greifen soll, in welches Weisse das sen, vnd welcher under uns das thäte, der soll trewloß, ehrloß und meinandig sein.

2) Geschähe es, daß unser einer an des andern Guett greisen freuentlich von Geschicht inner diesem Burgkfrieden, das nichtt sein soll in keiner Weiß, der soll es zur Stundt innen acht Tagen kehren, so balt er es von dem andern, oder den seinen gemahnt würdt 2c., thätte er das nicht,

fo foll er gleicherweiß meinandig fenn, trewloß u. ehrloß, und foll es boch 3) Auch foll unfer keiner, noch niemandt von ungertwegen dem andern teinen Schaben thuen von berfelben Burgt Frankenstein, noch wieber barin, in keiner Sandt Beiff, welcher auch bas thate, bas aber nicht fein foll, der foll es aber binnen den negsten 8 Tagen ohnnerzüglich feb= ren, so bald ers von dem andern gemahnt wird, ober 2c. 4) Auch sollen unfiere Ambtleuthe und Diener jedweber Seit, Des andern Leib, Guett und Befinde binnen diesem Burgtfrieden schirmen, scheuren bud behneten zc., als ob es fein felbst wehre, wieder allermäunlich, niemandt ausgenommen. 5) Behre es auch, daß vufer eine Umbtmann ober Diener, den Burgffrieden oberfuhren, der foll es fehren darnach inner Monats Frift, fo baldt er das gemahnt wirdt, daß es uns und den Clager benuglich fey, bud bargu foll ihnen ber halten u. zwingen, deffen Ambtmann u. Diener er ift, vnd ob er das nicht thuen wollte, und wehre es Cache, daß er ein andtwortt, ob er bann also ein Man wehre, daß er ihnen nicht zwingen muchte, fo foll er fein Tenndt werben und fein, und Bucoftens werben in aller Beige, bis er ihnen darzu zwinget, daß er fehret in aller 6) Behre es auch, daß unfer eine Diener fich mit des andern Diener rauffet ober zwenend worden, follen dareilen und lauffen fie zu scheiden und guetlich mit einander zu richten, welche auch das nicht thaten, und einen behülfflich wieder ben andern, die folden Burgfrieden gebrochen haben, gleicher Beiß alls jehne, die ben Krieg erhaben hetten. 7) Behre es, dag unger einer jemandte gue Franckenstein enthalten wolle, der foll es den andern laffen wiffen, ob er ihn haben mag, kann er jehnen aber nicht gehaben, so foll er es seinem Amtmann baselbst kunden und feinem Pfortiner, fo wan er auch ber ander nicht enthalten, Dieweill ber Krieg wehret. 8) Belder Fürst, Graff ober herr, der da enthalten wirdt, des Sauptmann foll den Burgkfrieden ichweren und foll feinen offenen Brieff geben für fich und seine Belffer, die er und fein Sauptman mit ihnen bringen, zu halten den Burgfrieden in aller Weiß, als vorbegriffen ift, als lang fo der Rrieg wehret und fie ba liegen, aber Mitter und Rnecht u. anders, wehr da enthalten wirdt, follen den Burgffrieden felber schwes ren, für fich vud ihre Helffer, zu halten als vorgeschrieben ift, auch foll man niemandt enthalten, er gebe ban vorerft Enthaltsgeld, das ju einem gemeinen Bau dafelbit zue Frankenstein fallen foll, vud auch daran wenden und kehren, ohne alle Gefährde. Der Fürst foll geben 100 fleine Gulden, und 4 Stegrenffe, Armbroft und 4 Gewappeie legen auff die Burgt, als lange es da enthalten ift, vind der Rrieg wehret. Der Graff und herr follen geben 30 fleine Bulden vitd 2 Stegreuffe, Armbroft und 2 Bemappnete legen, der Ritter und der Rnecht 10 fleine Bulden, ein Stegreuff;

411

Armbrost und ein Gewappneten. 9) Soll unser keiner die vorgenante Burgk Franckenstein verkauffen, versehen, vereußern, auch niemants ussen ein Saus machen soll, einer ohne des andern Willen, Wissen und Bershängniß. 10) Auch sollen wir unßern Waldt, der under Franckenstein gelegen ist, nichts anders hawen, nießen und brauchen, den zur Vrbar und Ruß unßer vorgenante Burgk Franckenstein. 11) Auch soll keiner unßer Erben u. Nachkommen in die vorgenannte Burgk zue Franckenstein noch uns insehen, noch inlassen, er habe dan für den versprechen Burgksfrieden gesichert und gelebt."

S. 2. Im Jahr 1402 (D. Maguncie d. 2. Juni) empfing hierauf bes obigen Conrads Sohn, Conrad VI. von R. Ruprecht bie Belehnung über die Burg Frankenstein und bas Dorf Niederbeerbach und die Dörrenbach (Chmel, Reg. Ruperti R. R. 69. Nr. 121), sowie am 10. Juli 1442 von R. Friedrich III., Philipp III. v. Fr. für sich und seine Bettern Conrad und Hans (Reg. Friderici III. R. R. I, 221). Zwischen ben Letigenannten und ihren Bettern Philipp und Sans bem Jungen brachen im 3. 1467 über verschiedene Bunfte, namentlich barüber aus, daß ber R. Conrad ein neu erbautes haus (Apfelhof) so aufgerichtet hatte, baß badurch die Zinnen und bas Gewehr verdeckt worden waren, Zwistigkeiten aus, welche indeß Montag nach Latare genannten Jahres gutlich beiges Bei dieser Gelegenheit wurde auch ber obige legt wurden. Burgfrieden, was auch im Jahr 1431 geschehen war, nicht nur erneuert und wiederholt beschworen, sondern auch durch folgenden Vertrag weiter ausgebehnt und erläutert:

"Ich Conratt ritter und ich hans zu frankenstein der Elter, gestrueder, an eyner, und Ich philipps und hans zu frankenstein der Junge, auch gebrueder, des andern thepls, Bekennen unnß Sametlich und Iglicher besunders, das Wir haben angesehen und bedacht, Ans, Anger Erben, umb gebrechen unßer schlos frankenstein und Anders, und han Anß serennt und fertragen hane, forther also gehalten werden soll Innemassen hernach geschriben solgt: Als hoch und hardt als Wir ungern burgkfrieden halten sollen und ferpslicht sein zu halten Iglicher stück, als hie nachfolgt und geschriben stedt. Item zu dem Ersten sein Wir vberkommen das Loch zu zw mauern hinten an der rück Mauer und stoppen, wo es Noth ist, und an dem neuen stall hersor, und Herrn Johan das Bawgelt zu geben und

anzuzeichnen, und barumb foll Er uns dan forther rechnung thun zu Amse gang bes Jare mit bem Bammeifter, als bag ein Artifel bernoch geschriben inhalt. Item ift man vberkommen zween gedinkte Bachter hinten in ben Zwinger zu machen haben foll, die vff und niber geene, und bann augu= sprechen, vif das das ichlog besto beffer ferforgt werdt. Item ift man ift man vbertommen, daß vnfer teller iglicher alle nacht fich schiden foll, fo Er von feines herrn, ben Jundern wegen nit durfitlich ober eruftlich au schicken hat, fich alle Racht ben tagh inne bas schloß zu fugen, und Bre keinen bey Racht awg nach inne laffen, Ef wehre dan unfer Chehefftige nodt und das schlos, und so man jemandt Anderes inlaffen will, Soll das gescheen mit des andern Biffen, die follen auch baben schiden, bas es beg bag ferforgt werdt. Stem, So bie phortner ihren nachtdrunk an jglichen thent feines firtell mas gethun, Gollen fy die Schluffel alle Nacht bugern Ginem, bem es were, brengen, aber ba er nit anbenmft were, den andern ganerben alle nacht brengen. Item ift man vbertommen, das man tein holy neme, in das schlos furen, und nirgends anders wo= Iglider foll auch ein fnecht da han, wo man die Belle aufhamt. Item foll man nit mehr brennholz sunft an ben bergen hamen, als man bas funft Iglicher ju guauer Nothborfft bedarff, hatte aber einer under Unug mehr gehamen, bas in Baldt ober an ben bergen ju awggangts bes forst funden ligen werden, mogen die andern davonsieren und inne beim faren off das schlos. Item ift man vbertommen ben Cberftattern ju fagen, das fye das brennftud, bas wir Inen off unfer abfagen gegundt ban, nit alfo zu verhamen und das behuden, wir wollten des anders wider ju Bus nehmen. Auch fo haben wir Bus fereint, dag wir follichen hoff und guther, ale une von Sans Rohrbacher zu Darnestadt ferfallen und ledig geworden ift, besgleichen den hof ju fdrisheim mit feinem gar= then und begriff verkauffen follen und wollen, und mas ung von demfelben kauffe von geld wurde, Sollen Wir one Jurede hern Johann pfarrer ju Riedernbeerbach ju feinen Sanden geben, desgleichen ob Etwaß inne vußern Beldern ane freuell und bruchen gethaan wer oder geschee, waß davon zu buß gefället, foll auch hern Johan geantwort werden, boch alfo, daß der genandte ber Johan mit follichen geldt ung allen vier ge= meinen bam damit warten, fein oder engnen, ben Wir als eynen bams meifter under Unng darzu fegen werden, gewarten foll, als Bir dan das Erfte Jare gufunfftig ift, Bern Conrat, vngern Bruder und Better, und gu dem andern Jar hern philippf, das dritte hern hans dem alten, bas fierte hern hans dem Jungen, Alfo mit dem gedingh, bas Gin Iglicher ber Zeit bammeifter ift, alle Jar ju Amfgangt feines Jare, Bus ben an= dern eine rechnung thun foll, And foll also von Eym zum Andern als

431 1/4

vorgeschriben stett und an wem es ist ober sein würdte, Soll sich beswegen nit weigern oder Mannsandt halten byß so lange wir gemeinlichen rads werden solliches zu verendern. Alle obgeschribene stück, punkte und artikell ganz, fersprechen wir obgenannte stedt, fest und unverbrichlich zu halten glich unßerm burgkfrieden, und das zu Brkundt uns zu besagen, so hat unßer Iglicher seyn engen Ingesigel an diesen brieff gehonket, der geben ist uff Montagh nach dem sontag letare, da man schreibt Daussent viershundert Sechzigh Sieben Jar." (Alte Abschr. i. Staatsarchiv z. Darmstadt.)

\$. 3. In den Jahren 1520-1536 wurden vielerlei Baureparaturen auf der Burg vorgenommen, namentlich von Philipps V. ein neues breiftöcfiges Wohnhaus für seinen Stamm neben dem hinteren Thurme gegen Cberftadt zu erbaut und ebenso genannter Thurm, wie seine Inschrift: "Anno Domin. 1528 zu Gott stehet meine Treue" erhöhet. Nach bem Tobe Georg II. v. Frankenstein († 1531) brachen zwischen den Bormundern seiner Kinder (Clara und Rudolf) Ulrich v. Flehingen und Sanfen v. Walborn zu Ernsthofen, mit bem Saupte bes älteren Stammes, bem Althennen (Johannes XI.) abers mals Zwistigkeiten über verschiedene Pertinenzien und Gerechtsamen der Burg und ihrer Zubehörungen aus, welche jedoch zu Beidelberg in Gegenwart ber Betheiligten, Montags nach dem Sonntag Estomibi von dem Rurfürsten Ludwig v. d. Pfalz persönlich geschlichtet und beigelegt wurden. Anstatt des wegen Leibesgebrechlichkeit verhinderten hansen v. Walls brunn erschien jedoch hierbei ber Kinder Großvater, Wilhelm v. Sternfels. Die gegenseitigen Rlagepunfte betraffen junachft ben Gebrauch der Kapelle, den Apfelhof, Ausübung der Ges richtsbarkeit, bes Patronates und bie Jagogerechtigkeiten zu Cberftadt, Benugung ber Waldungen u. a. m., welche indes meiftens zu Gunften bes Althennen entschieben wurden. Ra= mentlich wurde bemselben auch das alleinige Aufbewahrungs= recht ber Burgichluffel zugesprochen, einige unerledigte Bunfte bagegen auf ein späteres Manngericht verwiesen.

Bereits im J. 1545 hatte der Althenn mit seinen Sohnen Gotsried, Georg Ofwald und Rudolf eine Vergleichung Und Mutschirung aller seiner Güter gemacht, da aber Georg Oswald inmittelst gestorben, Rudolf dem geistlichen Stande angehörte, außerdem auch die jüngere Linie an dem Erlöschen stand, so errichtete er D. Oppenheim, Donnerstag nach Sonnstag Quasimodogeniti 1555 ein neues weitläufiges Familiens Statut und Theilung seiner Güter, nach welcher Burg und Herrschaft Frankenstein den Kindern seines verstorbenen Sohnes Georg Oswald (Ludwig und Conrad) zusielen. Nach seinem im Sept. 1556 erfolgten Totte ließen die Bormünder Ludwigs und Conrads über ihren Antheil an der Burg ein genaues Inventarium aufnehmen, das unten in einer Note um so mehr eine Stelle verdient, da aus ihm noch jest die Bedeutung der einzelnen Ruinen leicht zu erkennen ist.\*). Da

<sup>\*)</sup> Daffelbe lautet: "Erstlich das Saus im Schlof Krankenstein, wie das erbaut gegen Berbach gu, an der inneren pfortestube, die andere Seite an Philipps zu Franckenstein alt Saus und bacfftuben ftogenb. Item das alt Haus zwischen dem großen Thurm und Philipps zu Franckenstein tuchen, gegen ben Borhoue gu. Item ein Plat im Schloß ift etwann eine Behaufung darauff gestanden, vnd burch ein unversehens selbst angehendes Feuer Junder Conrad's feel. zu Grunde gegangen, wie das Fundament und die Große diefes Plages zeigt, lentt of bergsträger Seiten, hatt einen Zigbrunnen, und ift der brunnen nit gemein, sundern allein zu dem Plat gehörig. Item ein Schöpfpronnen off vorgemeldeten plat, ift von Juncker Sanfen zu frandenstein angefaugen und folgends von Junder Demalden feel. erbauet worden, ift den Jundern allein, und hat der andere stamm Franckenstein tenne gerechtigkeit bamit gu geprauchen. Capell im Borhoff ift ben Jundern, und hat ber andere famm Francenstein fein Geprauch darin, ban soviel Inen die h. empter barin zu horen aus nachparschafft gepurt wurde, und seindt diefer Jundern Boreltern die Stifter und Collatores berfelben. 3 weiten & im Borhone: Item das Gebem mit Speichern, Stellen, und genannt Apfelhoue, wie der mit der Schlosmauer umfaßt gegen Ber= bach zu bis an Juncker Philippsen newen pferdstall, mit einem Thor verschloffen, ist ben Jundern allein. Item ein pferbestall negst an dem angeren Thor, wo die Wechter off fint, ift underschieden, einer an den Waffer = der andere zu den Reißigen-Pferden, ftogt an Junder

ver lett lebende Ludwig in seinem D. Oppenheim, Montags ven 17. Juni 1605 errichteten Testamente sein Haus Frankenstein sammt allen Zugehörungen seinem Better Eustachius,

Philippfien pferdtstall. Item ein twhstall (Rubstall), wie der an ber Schlogmauer erbaut, ftet im Zwinger allein, hinter Junder Philippien Sans gen Eberstait ju. Drittens im außeren Bor= houe: 3tem die Scheuer und die Stelle wider an ber Mauer, nehist nach dem pfortenhaus gegen Eberstatt zu gebaut bis an Junder Philippfen kubstall. Item das Badhaus mit feinem Aubehörde am Ort gegen Ramftait ju, of berbacher fpien, gegen Junder Philipp= gen nemen boben Bau gegen vber. Item der Schweinstall neben an der Capellen. Biertens Garten auf ber Eberftaiter Seite: 3tem ein Gartlein genannt ber Mauergarten, negft am Thor nach Eberstatt gu, geucht am Bege bin bis an Junder Philipps garten. Stem ein Barten, genannt ber Burggarten, gwijchen beeden Eberstatter und Malcher Bege, an Junder Philippfien Lindengarten. Item ein gartlein, genannt der Lindengarten am Malcher Beg gegen den Burggarten, an diefem gartlein ift bas underft ftucklein barauff die Linde fteht, eines pfortners am außerften Thor. Item ein ftud garten, gen. ber Ruggarten, am Cberftatter Beg, zwischen Junder Philipppen zu beiden feiten. 3tem ein garts lein, gen. bas Erbestgärtlein am Malcher Beg, fast unden off den Erbestädern. Fünftens Barten auf der Berbacher Seite: Stem ein gartlein, gen. ber Berbacher Obstgarten, leit am Berbacher Beg zwischen Junder Philippfien Soueacker; 3t. ein gartlein, gen. ber Rerftengarten, of Beerbacher Seite, zeucht von Junder Philippfen garten, ben fie nennen Flachsgarten bis auf den Pfad, der von Beerbach gein Eberstait geet, stoßt of Junder Philippfien Soneader. Gechstens Neder jum Saufe Franfenstein und den Jundern gehörig: 3tem ein Ader, gen. der Bul= westader, umhägt gegen Malchen, vf Eberstaiter-Seit. 3t. ein ftudlein Uder, gen. ber Erbestader, stoßend of Junder Philipps fen großen Ader. It. ein Ader, gen. ber Ludwigsader, gegen Ramftait zu, am Eberfteter Furmeg, zeucht an der Gemeinde ber= für. Siebentes: Bogelheerde: 3t. ein framez Bogelhert of der Sohe gegen Ramftait und des Junders Seden genannt, bat Junder hans zu Fr, roden laffen. It. ein Binkenhert am Berge

Hansen (XI.) v. F. Sohn, bagegen bas Haus Oppenheim mit seinen Zubehörungen bem Philipps Christopheln, Barthels v. F. Sohne. Bei der sodann zu Lohr am 1. Oct. 1652 unter den Söhnen des oben genannten Eustachius v. Fr. stattgefundenen Gütertheilung siel Burg und Herrschaft Franskenstein an dessen Söhne Joh. Friedrich und Johann Peter, welche es denn auch waren, welche beides im J. 1662 an Hessen verkauften\*).

s. 4. Rach bem Uebergange ber Burg an Seffen, wurde diefelbe mit einer Angahl fogenannter Gnabenfolo= ner befest, und somit ber erfte Grund ju einem Militars Invalidenhause in den heff. Landen gelegt. Dabei Diente jedoch dieselbe auch zeitweise zum Zufluchtsort anderer Hulfsbedürftiger, namentlich auch in den damaligen Kriegstroublen vieler Bewohner ber umliegenden Ortschaften, wie bieß in ben 3. 1672—1763 besonders der Kall war, sowie auch zu einer militärischen Haftanstalt. Im 3. 1668 erscheint auf ihr ein Albr. Otto Bollmar v. Bernshofen als Commandant, fowie im 3. 1681 Christoph Heyer und im 3. 1691 bessen Sohn Georg Abam Heyer als fürstliche Förster. Im letteren Jahre beschwerte sich auch die basige Mannschaft barüber, baß man ihnen kein Holz und Licht reiche, worauf die Berfügung erging, ihnen solches bis auf weiteres zu reichen. 3m 3. 1702 fiel die schon langst schadhafte Mauer an zwei

gegen den Holderpronnen zu, vnden an Junder Philippken großen Acker, hat Junder Ge. Ohwald seel. roden und machen lassen. Achtens Pronnen: It. der pronnen gegen Beerbach (Kapenvorn), darunter man das Wasser holt, je ein Junder vmb den andern, welcher Stamm den eymer holt, gibt auch dasselbige Jahr den Vorzwechtern im Schlos den Nachtwein d. i. alle nacht einen schoppen, die weiden dabei sind den Jundern allein. Item die beiden psortener sind gemeinschaftlich anzunehmen, ebenso auch die Gräben und Mauern gemeinschaftlich zu prauchen und zu vnderhalten.

<sup>\*)</sup> S. Gründl. genealog. Gesch. b. Erbfolge in den Frankenstein. Gustern, Beil. A-I.

Stellengeiff, wurde jedoch auf erfolgte Angeige nicht nur als= bald wieder hergestellt, fondern auch in den folgenden Jahren viclerlei Reparaturen, au ben Gieblen, Brunnen, Thoren, Bactofen, Schornsteinen, Fenstern zc. vorgenommen. Die gur gleicher Beit betriebenen Fortificationsarbeiten leitete ein gewiffer Lieutenant Loth. 3m 3. 1717 führte auf ihr ein Lieutenant Euler die Commandantur, jund, da dieser als Capitan nach Darmstadt befordert worden war, solche ein Kähndrich von dem v. Schrautenbachischen Regimente, Namens Eustach v. Strauchwis, welcher mit Weib und Kindern hier lebte. Da berselbe abermals für sich und die Invaliden Holz und Licht, welches man ihnen mittlerweile wieder entzogen hatte, verlangte, erhielt er ben Beicheid, daß er mit feiner Gage und seinem freien Quartier gufrieden fein fonne. übler aber erging es ihm, als er bald barauf sich von bem Reller Bigelins zu Cherftadt und bem Sofbeständer Saußmann verflagt sab, als habe nicht nur sein und seiner Invaliden Geisvieh die neuen Baumpflanzungen auf dem Berge ftark beschädigt, sondern er solche auch weidlich ausgescholten und fie fogar mit Schlägen bedroht habe, indem dieß nicht nur ihm, trog aller versuchter Rechtfertigung, einen scharfen Berweiß zuzog, sondern auch die Berjagung einer Anzahl Gnadensöldner von der Burg zur Folge hatte. Außer andern Gnavensolonern hielt sich um jene Zeit auch eine Freifrau p. Wallbrunn und ein Capitain d'armes Namens Echard mit Weib und Kindern daselbst auf, welcher lettere im Nov. 1717 berichtete, daß der gewesene Sofbeständer P. Müller nicht nur viele jum Schloß gehörigen Mobilien bei feinem Abzug mitgenommen, sondern auch verliehen und an andere Personen verschenft habe. Als im 3. 1712 abermals ein Capitain d'armes, Ramens Schwenkard aus Zwingenberg um ein freies Logis baselbst nachsuchte, berichtete v. Strauchwiß "daß im Schloß kein freies Logiment mehr sei, als die große Wachtstube, in welcher fich zwei Wittweiber aufhielten;

follte diese jedoch weiter bewohnt werden, so mußte solche querft unterschieden werben; boch befande fich im Reisstall, wohin ber Conrad gebaut, noch eine große Kammer, welche eine icone Stube abgeben burfte, indem es ein großes Saus fei, worin alle beibe Plat genug haben wurden 2c." Im 3. 1721 erging hierauf ber Befehl, bas Saus, welches ber Kapitan v. Reinford\*) bewohne, zu repariren, indem alle Etagen nebst dem Schieferdache fich in einem fehr üblen Buftande befänden, was denn auch in den Jahren 1729-1731, aber mahrscheinlich nothburftig genug, geschah. Was jedoch ber Jahn ber Zeit noch verschont hatte, bas zehrte endlich die Unordnung, Kahrläßigkeit und Raubsucht ber Burgbewohner auf. Im beständigen haber und Streite lebend, ohne besondere Aufficht, hielten fich Dieselben fur berechtigt, bier nach Guts bunken und Bedürfniß schalten und walten zu durfen. So viel unsägliches Elend auch der französische Mordbrenner Melac, fluchwürdigen Undenfens, über die rheinischen Gauen, Städte, Dörfer und Schlöffer gebracht hat, an dem Untergange ber Burg Frankenstein trug berfelbe, wie Dahl in feiner Schrift: "Die Burg Frankenstein" vermuthet, feine Schuld, Dieselbe hatte vielmehr mit Troja ein ahnliches Schickfal, jedoch mit dem Unterschiede, daß hier nicht die Ents weihung eines Weibes, sondern die Flucht eines Mannes die nachste Ursache ihres völligen Falles war. Eine gewisse Sergeantenfran, Ramens Guler, hatte fich, ba ihr Mann, mahr= scheinlich ihrer allzu großen Zärtlichkeit überdrüffig, bei Nacht

Dieser Rapitän, Ferdinand Max Bogislaus v. Reinfort, früher in dem v. Schrautenbachischen Regimente dienend, lebte hier mit seiner Gattin, Martha v. Crailsheim, und einer auf der Burg gebornen Tochter, auf Lebenszeit inhaftirt, weil er früher zu Umstadt einen Bürger erschossen hatte. Er starb, nach dem Niederbeerbacher Kirzchenbuch, am 17. Mai 1737, an der Epilepsie und dazu gekommenen Schlagsluß, nachdem er schon zuvor blind, tanb und schwachsunig geworden war. Er wurde auf höheren Besehl in der Stille auf dem Niederbeerbacher Kirchhof begraben.

und Rebel aus bem Staube gemacht und mit flüchtigen Fuße nach Franfreich befertirt war, fich ju ihrem Schwager, bem oben genannten Lieutenannt Guler, auf ben Frankenftein, und nach beffen Bersetzung nach Darmstadt, sich in bie Dienste bes bereits erwähnten Capitans v. Reinfort begeben. Unterftust burch ben fläglichen Gefundheitszustand ihres Brobberen, gelang es ihr, bei bem völligen Mangel an anberweitiger Aufsicht, sich bald, theils burch Berschließung ber Schloßbrunnen, theils burch andere geeignete Mittel, fich jur Obers herrin ber Burg aufzuwerfen, weßhalb fie benn auch ju Uns fang ber 1730 er Jahre, nach glücklicher Beseitigung bes feitherigen Hofbestanders Johann Lomle, vulgo "Effiganfelhannes", mit Beihulfe bes Invaliden harnischfeger und ihres Schwagers, ber bie Burgichaft übernehmen mußte, bie Bachtung ber frankensteinischen Hofguter übernahm. Da aber endlich, nach einer breijährigen Pachtzeit, ber Oberforstmeister v. Minnigerode auf ben sonderbaren Einfall fam von ihr Bahlung zu verlangen, ba er ihr Borgeben, wegen Wildfrages nichts gearndet zu haben, hochstens nur fur ein Sahr wollte gelten laffen, so nahm sie nun, wie ber Invalide Harnischfeger berichtete, um sich wegen jener Forberung zu entschädigen, nicht nur alles weg, was im Schlosse niet und nagellos war, sondern hieb auch weiter mit Beihülfe ihres Sohnes alles Blei von ben Dachern, entfernte von ben Feuerheerden die eisernen Platten, und brachte dies alles, wie auch die meisten Defen, Thuren, Schlöffer, Fenstern, ja felbst die hölzernen Tritten ber Treppen in ben allgemeinen Weltverkehr; aus besonderer Reigung verbrannte fie überdieß auch noch die Fußboden, furz sie brachte es durch ihre Uner= mudlichfeit bahin, baß, was felbst bem Bahne ber Beit und bem Bemühen einer gangen Invalidencompagnie nicht völlig gelingen wollte, fich bie Burg bei der Anfunft des heff. Com= missars, Kriegsrathes Reh — welcher freilich an zwei Jahre zu seiner Reise von Darmstadt auf ben Frankenstein brauchte,

Berichte an das Kriegsbepartement verstoffen — in dem Zusstande befand, wie er ihn selbst in dem unten stehenden Bestichte beschreibt\*). Der gute Rath des Kriegsraths Rehblieb jedoch völlig unberücksichtigt, da man wohl nicht nur die bedeutenden Reparaturkosten scheute, sondern man auch noch andere alte Schlösser befaß, welche zu ähnlichen Zwecken brauchbar waren, zu welchen man seither die Burg Franken=

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe mich ben 18. Nov. (1740) auf das Schloß binauf begeben, und nicht nur befunden, daß alles Blen von den Dachern abgeriffen, Die Schloß von den Thuren, beren auch viele mangeln, abgebrochen, bie hölzerne Tritten von den Stiegen abgebrochen und fehlen. Ob aber ; bieg alles die bemeltete Gulerin mit ihrem Sohne verrichtet, ein foldes habe dermalen nicht untersuchen fonnen, weil die Gulerin nicht auf dem Schloß, sondern im Land im Taglohn fich befindet, und beren Sohn vor ungefahr 14 Tagen gefährlich frant war. Rach diesem hat bemelter Invalide (harnischfeger) mich auf allen Gebäuden des Schlosses umgeführet, ba ich den ganglichen Berfall deffelben um fo besser feben konnte, als eben ein Regentag mar, und bemnach auf Pflicht verfichern tann, wie fein Bimmer in den beiden Stammhäufern gefunden, da man einen Fuß fegen fonnen, wo nicht das Regenwasser durch die totaliter ruinirten Dacher hingefallen und geflossen, die Balken, wo der Dachstuhl, in dem fogenannten neuen Bau, abgefault, dergestalt, daß einige gang abgebrochen, und wenn nicht baldigst das Dach auf diesem Ban ausgebeffert wird, dieses gange Dachwert zusammenbrechen wird, und eben biefe Bewandnig bat es mit allen Balfen in der erften, zweiten und dritten Etagen beyder Das gang neue Thor jum Schloß ift ausgehoben und auf die gebrechliche Brucke gelegt worden, welches daselbst verfaulen und verderben muß — als habe nur generaliter ben Verfall dieses Schloffes, welches, wenn es nur einigermaßen in Standt erhalten, fo fonnte daselbsten, wenn auch eine Armee von Freundt im Land zu stehen fame, die Unterthanen der ganzen Obergrafschaft ihren hausvorrath und Gaefrüchte unter Bedeckung von 10 Mann ficher erhalten, welche wie gefagt, bei Fouragirung, obgleich es feine feindliche Armeeist, den Marodeurs exponirt sind, wie die Erfahrung im letten Krieg gegeben - unterthänigst berichten follen. Darm= ftabt am 13. Det. 1748. Reb."

ftein benutt hatte. Wie obe und leer es aber ichon im folgenden Jahre daselbst ausgesehen hat, erhellet aus einem unterm 21. Febr. 1741 von bem Schultheißen Buhler zu Nieberbeerbach erstatteten Berichte und aufgenommenen Inventar, nach welchem sich neben einigen befecten Defen nur noch 2 alte Klinten ohne Sahn, 4 eiferne Ringe, ein Uhrgeftell, eine Gloce, ein Cruzifix und die eiferne Thur gum Gefangs niß vorfanden. An die Stelle des immittelft gestorbenen Barnischfeger, trat indeffen im 3. 1741 boch noch ber Gefreiter 3. Reißig als Aufscher. Ein armer Mann aus Malden, welcher sich baselbst im 3. 1743 mit Frau und Kindern nie= bergelaffen hatte, wurden alsbald wieder hinweggejagt, doch hielt sich noch im 3. 1745 aus früherer Zeit in dem basigen Badhaus ein Maurergeselle Namens Ziegler auf. Von bieser Beit an scheint man aber die Burg völlig ihrem Schickfale, b. h. ihrem ganzlichen Berfall und somit zugleich ben gefiederten Bettern und Basen ber Frau Gulerin, den Schuhu's, Raugden, Kolfraben, Weihen und Sabichten überlaffen zu haben, welche denn auch in ungemeffener Zahl über ein halbes Jahr= hundert jum Schrecken und Verderben der gahmen, gefiederten Bewohner des unten gelegenen Thales haußten, bis auch ihr Regiment das Schicksal alles Irdischen erreichte, indem gange Beschlechter von ihnen sich in einem ornithologischen Kabinette des Niederbeerbacher Pharrhauses verloren. allen Standesflaffen der ehemaligen Bewohner bes Berges, hielten nur die Forstleute und das gefürchtete Geschlicht ber frankensteiner Echnsesel auf solchem bis auf ben heutigen Tag Erstere zogen nämlich im 3. 1765 aus ihrem ver-Stand. fallenen Waldhaus in bas neu erbaute Försterhaus in bem Vorburghof ein, und lettere tragen folden als treue Vafallen bas täglich nothwendige Waffer aus dem Kagenborn zu, weßhalb, da lettere von der Arche her an farges Futter und Schläge gewöhnt find, auch zwischen Diesen beiden Stämmen der Burgfriede noch nie foll gestort worden sein.

So fiel denn diese, einst von frankischen Königen erbaute, und über ein halb tausend Jahre von einem der mächtigsten, reichsten und edelsten Geschlechter der rheinischen Ritterschaft bewohnte Burg, auch jest noch in ihren, durch den hohen Naturs und Kunstsinn eines Fürsten, der dem Abgestorbenen ein neues Leben einzuhauchen weiß, erhaltenen Ruinen, einer der schönsten Zierden der von der Natur so reichlich geschmückten Umgegend. Ja,

Dem Wechsel unterthan, ist alles, was die Zeit Auf ihrer Flucht berührt, und unerschütterlich strebt Nach ihrem Raube die Vergangenheit. Das Irdische vollendet seinen Lauf Doch es richtet an den wüsten Trümmern Der eingesunkenen Zeit, die Ewigkeit sich auf.

### B. Frankensteiner Efelslehen.

"Auch in der Narrheit steckt oft Weisheit."
(Altes Sprüchwort).

S. 5. Es wurde am Schlusse des vorigen Abschnittes des Frankensteiner Eselslehen gedacht, und da es der Zweck dieser geschichtlichen Darstellung ist, ein, wenn auch nur in einem engen Rahmen gesastes Bild vergangener Zeiten und Zustände zur Bergleichung mit der Gegenwart zu zeichnen, so muß auch hier dieses Eselslehen einer weiteren Erörterung geschehen, obschon Wenck und Dahl dasselbe, wenn auch nur im Allgemeinen, berührt haben. Man wird sich jedoch auch hier nur an die, jenen Männern, nicht völlig bekannten Originalacten halten.

Das sogenannte Mittelalter war ohnleugbar das burschistose Alter der germanischen Bölferstämme, in welchem sich, wie überhaupt im Jünglingsalter, Ernst und Scherz wechsels seitig fortwährend berührten, denn so wenig damals die Fürsten ihre Hosnarren entbehren konnten, so wenig konnte auch das Bolk ohne seinen Kasperle sein. Und da selbst die Kirche

nicht einmal von ber nedischen Laune bieses jugendlichen Muthwillens, wie ihre Narren und Eselsfeste bezeugen, perschont blieb, wie hatte ba bas eheliche und häußliche Leben bemselben entzogen werben konnen ?! Wo ber Ernft nicht ausreichen wollte, ba mußte ber Scherz aushelfen; und fo feste man benn bie theure Chehalfte, welche im Emancipations, fieber vergessen hatte, was geschrieben ftehet, Epheser 5, 23 ("ber Mann ift bes Weibes Saupt") auf ein Efelein und ließ sie, von jubelnden Schaaren begleitet, gleich einem romis schen Imperator ihren Triumpfzug halten, um ihr diejenige Ehre angedeihen zu laffen, bie einem Oberherrn gebührt. Satte fich jedoch der Mann in einer offenen und ehrlichen Fehde von feinem Weibe schlagen laffen, und mithin ihre Oberherrlichkeit anerkannt, so mußte er benn auch, wie es einem getreuen Vafallen gufam, bas Efelein felbst am Zaume führen; war dieß jedoch nicht ber Fall, sondern der Angriff fam als Ueberfall, so vertrat benn auch billigerweiße ein ge= bungener Knecht die Basallenpflicht. Diese Sitte war jedoch Darmstadt nicht allein eigen, sondern auch in andern Gegenden gebrauchlich und scheint, wie so vieles Undere, aus Frankreich in die deutschen Gauen eingedrungen zu sein, ba fie bort in einem noch häufigeren Gebrauche vorkam, als hier. Daß übrigens bieje Procedur von gang guter Wirfung gewesen sein muß, erhellt sowohl baraus, daß die Grafen von Capenellenbogen und nach ihnen die Landgrafen ju Seffen die Herrn v. Frankenstein mit einer jahrl. Rente von 12 Mltr. Korn nebst 2 fl. 12 Albus an Gelo, zu Beffungen fallend, belehnten, um beren Schloßesel stets zu handen zu haben, wenn ein Chemann ihrer Residenz Darmstadt mit seinem Weiblein ins Gedränge fam, als auch, daß der wohllöbliche Rath biefer Stadt noch in ben 3. 1536—1588 um die Bufendung jenes Eselchens und zwar sehr bringend ansuchte, wie dieß alles aus folgendem flarlich erhellt. Go fcrieben fürs Erste Anno 1536 vff Montag nach Matthei Apostol. Tag

Bürgermeister und Rath ber Stadt Darmstadt an die Ehrenvesten v. Frankenstein, vnsern lieben Junkern sammtlich und sonderlich:

"Unfern freundlichen Dienst zuvor. Ehrenveste, befondere gute Freunde. Bir wiffen euch nicht zu verhalten, wie daß etliche Burger unter uns baben, die fich ungebührlich und übel gebalten haben, daß wir fie in Willens vff nächst Ascher Mittwoch nach unserm alten Herkommens und Bebrauch zu ftrafen; dieweill nun allerwegen zu folcher Straffe uff Efchermittwochen die v. Frankenstein oder ihre Lebenstrager, fo die Leben ingehabt haben, genannt Egelleben, bavon dann etlich Rorn gu Beffingen gefällig. Es haben auch folch Leben Amptlude und andere ingehabt, die alle wegen zu folden Tag und zu unferer burgerlichen ftraff vff genanuten Tag einen Gfel oder Gfelinnin ftellen muffen, fambt einen Mann dagu geschickt, auch folde ungeweigert gethan, so seindt wir auch jeto ohn= wissend, dieweil folch Lehn von denen v. Frankenstein zu Leben gebet, wem folch Leben eingethan, berhalben an Euch unfer freundtlich gefinntes Begeren Ir wollet vuß genannten Dag folden Efel fampt ben mann zu fruer Dagzeit zu ichiden, damit wir an vufer fachen und fürnemen ongehindert bleiben wollen, Wir uns alfo vngern alten gebrauch nach gents= lich zu euch zu verdienen geneigt fein."

Auf dieses Schreiben antworteten die beiden Frankensteisnischen Keller Hartmann Vetter und Peter Hermann, Montags vor Matthei Apostolor. d. J., daß ihnen zwar von diesem Eselslehen nichts bekannt, auch ihre Junker abwesend seien, aber doch den Esel zur angesetzten Zeit schicken wollten, was denn auch geschehen zu sein scheint, da Bürgermeister und Rath von Darmstadt D. vff des Herrn Vastnacht 1538 abermals denselben von dem Junker Hansen zu Frankenstein und Peter Hermann, Junker Georgs verlassenen Kinder Schultheiß, durch folgendes Schreiben verlangten:

"Bnsern willigen Dienst mit fleiß zuvor; erbare und gestrenge lieben Junkern. Es hat sich ben unßern nachbauren zu Darmstadt Zwiedracht, Bank, Bneinigkeit erhoben zwischen etlichen ubermuthigen, stolzen, giftigen und vossen Beibern, die sich haben uff geworfen gegen ire mannen, und haben sich understanden, ire mannen zu schlagen, und deren Etliche das vollbracht haben, sollicher gewalt, frebel und vbermut ist wieter eine ganze sammlung einer gemeine, auch sunderlich wieder das Burcklehen und das

bose hundert \*), und diemeil es dan in Bnffer ftraff so hart vervallen ift, vnd vus in feinem wegt wil geburen noch zulaffen, dan wir zu Darmstadt neulich das boffe hundert von enwre fefte, als von wegen des Burgkleben fein dazu eingefatt und verordnet, folliches zu ftraffen mit hilf und ben= ftand nach vermegen und wegen enwren Burcfleben, fo ift es vnfer ernitlicher fürsat dieselbe zu ftrafen, bit und anfinnen, emre veite, bus zu hilft kommen nach alten herkommen machen, als mit dem eesel und den man daruff gu ichicken, und wolt ung nit fumen oder verhindern, sunderlich ben eesel vff neste Dienstag morgen fru ungern statboden zu vo schicken, ber soll den eefil und den man geleiden gen Darmitat, do wird er futer und mal haben, und wann wir ibn gebrauchen in vufern noten, jo wollen wir in ewre feste wider mit vusernn statboden beimgeleiten on ewre kosten und ichaden, dan wir fonnten es nit ungestraft laffen, vff das das vber= muthig, ftolz vud boffe weibs gewalt mag underdruft werden, vnd nit weiter einreifft. Das soll uns emre Beste zu verdienen mit wilen allezeit fpiren bereit fein. Schultheiss und Schöffen bes bofen hundert ju Darms ftadt."

Auch diesmal scheint ber Esel verabfolgt worden zu sein, ba nach einem unterm 15. Juni 1587 über dieses Eselslehen aufgenommenen Zeugenverhör sieben alte Bürger von Darms stadt bezeugten, daß der Efel von dem Stadtschreiber Ewalt Böhm sei öfters verlangt und auch von den herrn v. Frans fenstein stets unverweigerlich gesendet worden. Der eine Zeuge bemerkte dabei, daß über die "Wertreterin" stets vorher auf dem öffentlichen Markte ein Gericht gehalten worden fei. Unterm 16. Dec. des 3. 1587 zeigte hierauf Ludwig v. Frankenstein dem heff. Keller Senger ju Darmstadt an, daß er Willens sei, die Gefälle dieses Lehens zu veräußern, da sich hierzu ein Käufer gefunden habe, bat ihn daher ihm hierzu bei dem heff. Umte behülflich zu sein und dahin zu wirken, daß ihm und seinem jungen Vetter (Phil. Heinrich) die mehr= jährigen Rücktände desselben ausbezahlt würden. Als Ants wort folgte indeß von Senger in höherem Auftrag, unter Androhung des Berluftes jener Gefälle, die Aufforderung, den Esel unverzüglich auf den 8. Januar 1588 nach Darms

<sup>\*)</sup> Criminalgericht.

ftabt zu schicken. Ludwig v. Frankenstein zeigte fich hierzu auch in seinem Rudschreiben vom 20. Jan. willig, wenn bas bofe hundert ihn bazu auffordern und ihm seine Rudftande ausbezahlt würden. Letteres erfolgte nun zwar nicht, Ersteres aber ließ nicht lange auf fich warten, indem es schon unterm 8. Febr. ben Ejel für eine in Pfungstadt aufgegriffene Inculpatin in Anspruch nahm\*). Da man jedoch bei dieser Gele= genheit heffischer Seits die Behauptung aufstellte, daß ber Esel nicht allein für Darmstadt, sonbern auch für andere Orte zu liefern ware, Ludwig v. Frankenstein, eingebenk ber in andern Dingen angewandten heff. Beamtenlogif, beghalb befürch= tete, daß, wenn er foldes jugabe, man leicht dieses Leben auf bas gange heffenland ausbehnen fonne und er baher in Befahr fei, für 12 Mltr. Korn und einige Gulben Geldes jahrlich eine bedeutende Amazonenschaar beritten zu machen, so erklärte er unterm 17. Febr. von Oppenheim aus und zwar mit ziemlich baricher Sprache, baß er zwar noch immer bereit ware, ben Esel nach Darmstadt abzugeben, wenn derselbe in Ebers stadt abgeholt, in Darmstadt wohl gehalten und ohne alle Unkosten zurückgeliefert, alle Rückftande bezahlt und die jahrlichen Renten punktlich entrichtet wurden, für andere Orte aber als Darmftadt ließe er seinen Esel nicht gebrauchen, ba bieß gegen alles Herkommen streite. So blieb benn ber Esel zu haus, die Renten in der landgräflichen Raffe, ber ehr= famen, wohlloblichen Bürgerschaft zu Darmstadt aber es überlaffen, von nun an "ihre vbermutigen, ftolgen, gifftigen vnd boffen Weiber" felbft in Bucht und Ordnung zu halten. Db es ihnen indes gelungen? Die Geschichte fdweigt!

<sup>\*)</sup> Nach dem Berichte des dafigen Schultheißen Hermann Bilstein hatte solche ihrem Mann, als er sie mit einem Stecken hatte schlagen wollen, nicht nur einen Hafen mit kalten Unschlitt an den Ropf geworfen, daß das Blut davon floß, sondern ihm auch gedroht, ihm in den Wanst zu stechen, da sie Gott einen Todten schuldig sei.

## C. Genealogie ber Herrn von und zu Frankenstein.

"Saepe audivi, Q. Maxumum, P. Scipionem etc. solitos ita dicere, quum majorem intuerentur, vehementissume sibi animum ad virtutem accendi."

Salustius in Jugurtha.

- Wir wenden uns nunmehr zu der Genealogie ber ehemaligen Herrn ber Burg, beren Geschichte uns bis bahin beschäftigt hat, eines Geschlechtes, bas sowohl burch fein Alter und seinen reichen Guterbesit, als auch durch bie Perfonlichkeit vieler feiner Glieder eine ber ersten Stellen unter ber rheinischen Ritterschaft einnahm. Ist man auch nicht im Stande, die Bilber feiner einzelnen Glieder in ihrer ganzen Geftalt zu zeichnen, fo liefert boch bie Geschichte ihrer Berricaft und ihre Genealogie fo manche Buge, welche es erflärbar machen, bag nicht nur bie Volksfage Einzelne von ihnen zu ihrem Gegenstande sich erfor, sondern auch ihr Unbenfen noch jest bei ihren ehemaligen Unterthanen im Segen fortlebt. Es gab übrigens außer der hier in Rebe stehenden Burg Frankenstein noch zwei andere Burgen gleichen Ramens, nach welchen fich Familien benannten, wodurch, da Biedermann, humbracht und Wend fie fur eine und biefelbe Familie erkannten, Dahl bagegen sie in brei Geschlechter schieb, außerbem auch Die hier in Rebe ftehende in verschiedene Stamme und Alefte getheilt, beren Glieber gleichzeitig meift biefelben Ramen führten, eine nur schwer lösbare Berwirrung in Die Krankensteinische Genealogie gekommen ift, beren Entwirrung jedoch in dem Folgenden versucht werden foll.
- S. 7. Wie bereits bemerkt, wollen Biedermann, Humsbracht und Wenck unsere Familie von Frankenstein für Abskömmlinge der alten Dynasten gl. N. an der Werra gehalten haben, deren Stammschloß Frankenstein bei Salzungen im Hennebergischen lag, und deren Stammvater Ludwig I. (1117) gewöhnlich, wiewohl noch völlig unerwießen, für einen Graf v. Henneberg gehalten wird. Allein es sindet sich nicht nur

burchaus feine festen Berührungspunfte zwischen beiben Familien; sondern beide führten auch schon im 3. 1290 völlig verschiedene Wappen. Wollte man aber bennoch beide Kamilien in Zusammenhang bringen, so mußte man bie im 3. 1295 an der Werra vorkommenden Bruder Siboldo und heinrich mit ben gleichzeitig im Speiergau vorkommenden Diboto und Bellenger, welche Ramen wohl mit obigen gleichbedeutend find, fur ibentisch halten; auf feinen Fall aber gehören Die aus der Salzunger Genealogie in die unferige aufgenommenen Glieber an die Stellen, wohin fie Biebermann zc. eingereiht haben, wie aus bem Folgenden sich flar ergeben wird. Die dritte Burg Frankenstein bagegen erhob sich einst oberhalb bes noch jest eristirenden Dorfes gleichen Namens in bem fogenannten Durkheimer Thale im ehemaligen pfalz. Oberamte Lauteren im Speiergau. Dieselbe foll nach Widder (Kurpfalz IV, 245) schon im 11. ober 12. Jahrhundert gur Bebedung des aus Lothringen an ben Rhein führenden Passes (wahricheinlich von frankischen Königen) erbaut, bann in ben Besit bes Klosters Limburg gefommen und von biesen bie Grafen v. Leiningen belehnt worden seyn. Bon letteren Grafen trugen aber Fels und Thurm biefer Burg im J. 1304 bie Gebruder Wilhelm, Johann und Friedrich v. Frankenstein als Afterleben (Widder IV, 246). Nun aber erscheinen nicht nur völlig gleichzeitig auch in ber Bergstraße brei Bruber gleichen Ramens, sondern es stimmen auch fast sammtliche Namen ber während bes 13. Jahrhunderts im Speiers und Oberrheingau auftretenden herrn v. Frankenstein miteinander überein, ja gerade von bem Zeitpunfte an, wo sich die Oberrheingauer im Besite ber Bergftrager Burg finden, verliert fich von den pfälzischen jegliche weitere urfundliche Spur, während man die Bergsträßer Herrn auch späterhin noch reich im Speiergau und zwar in benfelben Begenden, wo früher bie Pfälzer ihren Unfit hatten, wie zu Debigheim, Framersheim, Oggersheim, Bibelnheim ic. gleichfalls als Speierische und

Leiningische Basallen begütert findet, so daß an der Identität beider, die sich aber noch weiter in der Genealogie selber ergeben wird, wohl nicht zu zweislen ist. Der von Dahl hiergegen vorgebrachte Grund, als senen die pfälzischen von Frankenstein nur eine Burgmannssamilie gewesen, widerlegt sich einsach dadurch, daß solche nicht nur gleich denen an der Bergstraße mit dem Prädikate Nobiles Viri erscheinen, sondern auch selbst wieder ihre Basallen hatten.

Sieht man nun von ben fabelhaften Bersonen (Arbogast u. Bolbracht 984; Gottfried 1080 2c.) ab, mit welchen humbracht und Biebermann die Frankensteinische Genealogie beginnen und fur beren Dafenn man auch feine andere Beweise hat, als bas marchenhafte Turnierbuch Rirner's, fo hat man als die ersten urfundlich befannten Glieber bes Beschlechtes bie bereits oben genannten Dibodo und Bellenger I. ju erfennen. Der Erstere erscheint im Jahr 1193, wo er die Urfunde mit unterschrieb, in welcher ber Abt Beinrich zu Fulba ben Berfauf einiger Guter bei ber Probstei Weißenburg von Seiten feiner Probstei St. Michaelis zu Affenheim an Cuno v. Minzenberg vollzog (Wenck I. 11. B. 291). Da die v. Frankenstein bald barauf selbst als Bafallen der Probstei Weißenburg erscheinen, so fonnte es nun allerdings möglich fenn, baß bei obiger Belegenheit eine Neberstedlung des Salzunger Sibobo stattgefunden und man folden in dem obigen Dibodo und in bem Hellenger feinen Bruder Heinrich zu erkennen habe, zumal da fich von ba an von ben ersteren feine weitere urfundliche Spur an der Werra mehr zeigt. Hellenger sen. fommt gleichfalls nur einmal vor, namlich im 3. 1195, wo er D. apud Wormat. xiiii kl. Aug. bem Kloster Prumm einen Sof zu Mutterstadt für ben dem Klofter Herminrobe in Gemeinschaft seiner Reffen und Miterben Sellenger jun. und Warnerus verkauften Hof zu Hillensheim auftrug (Würdtwein, S. D. V, 263). Letterer Sellenger jun., wahrscheinlich ein Sohn bes Di-

bobo, kommt noch einmal im J. 1217 vor, wo er die Urkunde unterschreibt, durch welche der Graf Friedrich v. Leis ningen ben Zwift zwischen bem Kloster Otterberg und ben Rittern Ribelung und Rudiger v. Diemerstein über ben Sof Sendelborn schlichtete (Urf.-Buch d. Kloster Otterberg 19. Mr. 20) und ift wohl als der Bater bes Friedrich (I.) ju betrachten, welcher in demselben Jahre sowohl die Urkunde, in welcher ber genannte Graf bezeugt, daß Bertholf v. Gersweiler sein Erbaut bem Kloster Otterberg verkauft habe, als auch die Urfunde, burch welche Rüdiger v. Diemerstein bem genannten Kloster seine Gefälle vom Sendelborner Sof erließ, unterschrieb (Ibid. Rr. 18 u. 19). Als des letteren Sohne aber find ber Zeitfolge nach jene beiben Bruber Johannes und Berthold zu betrachten, welche im 3. 1237 als Leis ningische Basallen vorkommen (Widder IV, 245), dagegen Sohne von Berthold a) der Ritter Albrecht\*), welcher D. Bretheim in die S. Georgii 1257 die Urfunde unterschrieb, burch welche Wernher gen. Morichin v. Wizenloch bem Kloster St. Alba ein Gut zu Tordingen verkaufte (Moné, Zeitschr. f. d. Gefch. d. Oberrheins I, 239), fowie b) jener Johan= nes (III.), welcher im 3. 1261 als Archidiafon ju Straßburg lebte. Obiger Johannes sen. de Vrankenstein

Dieser Albrecht scheint sein Geschlecht im Elsaß fortgesetzt zu haben, da sich auch späterhin noch Spuren von einer Familie v. Frankensstein in jener Gegend zeigen, denn nach einem in dem Staatsarchiv zu Darmstadt befindlichen Mannbuche der Herrschaft Ochsenstein fol. XIII. empsing im J. 1473 und 1486 ein Seussted v. Frankensstein, den man nennt Brünnink, von Georg v. Ochsenstein 20 Mltr. Korngeldes zu Schweinheim zu Lehen, welches zuvor Seusstied Bok (v. Uttingerthal) inne gehabt und das alsdann im J. 1500 Mathis Ingolt, Bürger zu Straßburg, als Lehensträger Hansens v. Frankensstein und seiner Schwester Ugnes, empsing. Dieser Familie mag denn auch jener Graf v. Frankenstein angehört haben, der nach Ganhe, Adelslexikon I, 552, im J. 1731 aus pfälzischem Dienste als General in kaiserliche übertrat.

unterschrieb weiter und zwar bereits im 3. 1236 bie Urfunbe, durch welche ber Graf Friedrich v. Zolre bem Domkapitel ju Speier fein But zu Redbersheim, welches er von dem Bifchofe ju Speier zu Leben getragen, aber foldem in bie Sanbe seiner Getreuen "Nobilium virorum J. de Vrankenstein et C. de Kircheim" resignirt hatte, verkaufte (Monumenta Zolleriana v. R. v. Stillfried u. Dr. T. Märker. Berlin 1822. Nr. 168. 169), und fodann mit feinem Sohne Johannes jun. im 3. 1276 zwei Bergleichsurfunden zwischen bem Rlofter Vallis Uterinae mit den Bauern von Gotramesftein (Würdtwein, N. S. D. I, 150) unterschrieb. Eben jener Johannes sen. ift aber nun wohl auch berselbe Johannes sen., welcher dieffeits im Jahr 1231 die Urfunde bezeugt, durch welche Cunrad v. Birgberg, gen. Strahlenberg, benannte Buter an bas Rlofter Schonau schenfte (Gud. Syll. I, 176). Johannes jun. (III.), Nobilis vir de Vrankenstein, unterschrieb ferner noch im 3. 1256 die Urfunde, burch welche hermann v. Rietberg Buter zu Offenbach, Altheim, Schwebenheim im Speiergau dem Rlofter Vallis Uterinae verfaufte (Act. Acad. Pal. V, 531), und ist ber Zeit nach auch sener Nobilis vir de Frankenstein, welcher den Grafen v. Capenellenbogen das Dorf Weiterstadt verpfändete (Dahl, Lorich. Urf. 119) und beffen Wittme (relicta quondam de Fr.) Elisabeth D. xii kl. Apr. 1266 mit Bustimmung ihrer Sohne (puerorum) ihre Guter zu Bibincheim, mit Ausnahme ihres Hofes baselbst, ben Johannitern zu Mosbach schenfte und hierfur ihren Sohn Conrad zu Bargen feste (Steiner, Bachgau I, 340; Baur, Beff. Urf. Buch I, 32). Diese Elisabeth war, wie aus ihrem an vorstehender Urfunde hangenden Siegel erhellt, welches bas Breubergifche Wappen mit der Umschrift Elizabet de Bruberg enthält, aus dem Dynastengeschlechte berer v. Breuberg und mar augen= scheinlichst die Erbin ihres Bruders Conrad Reit v. Bruberg, ba gerade beffen Guter zu Weiterstadt, Frankenstein, Bibindeim, Eisenbach und Raibach sich später in bem Frankensteinischen

Befige zeigen. Der oben genannte Sohn berfelben Conrab (I.) verfaufte D. in die sabb. ante Invocavit 1266 mit feinen Brudern Ludwig (I.) und Friedrich (II.) ihre Bofe gu Raibach und Isenbach den Johannitern zu Mosbach, wobei fie zugleich auch auf ihren Sof zu Bibincheim verzichteten (Steiner, Bachgau I, 341) und erscheint bann noch in einer Urfunde vom 3. 1273, wo er neben bem Dynasten Eberhard v. Breuberg als Nobilis Dominus auftritt (Retter, Heff. Nachr. IV, 556). Ludewig foll, nach Biebermann, auch mit dem Beinamen "v. Strahlenberg" vorfommen, Friedrich (II.) bagegen war es, welcher (als vir nobilis de Vr.) im 3. 1261 feine Guter ju Alsheim bei Mutterstadt dem Kloster Beigenburg auftrug (Würdtwein, N. S. D. XII, 184). Da nach Biebermann und humbracht ber lettere ben Stamm fortgefett haben foll, so hat man für einen Sohn von ihm ben 30= hannes (IV.), nobilis vir de Fr., anzuerkennen, welcher D. Montag vor dem Sonntag 1281 die Urfunde unterschrieb, durch welche Cunrad Herr v. Strahlenberg ben Ronnen zu St. Lampert ben Rleden Schurheim übergab (Act. Acad. Pal. V, 536) und sødann D. ap. Bockenheim in die natali b. Joh. Bapt. 1284 mit feinem Gohn Johannes (V.) feine Ginwilligung zu bem Berkaufe einer Gulte burch die Grafen Friedrich b. a. u. j. v. Leiningen an bas Klofter Otterberg gaben, welche fie felbst von jenen Grafen, von ihnen aber die Gebrüber Conrad und Johann v. Huchelheim zu Lehen getragen hatten (Urf. Buch D. Rl. Otterberg, 180. Nr. 236). Er foll (nach Biebermann) im J. 1284 gestorben und mit einer v. Benningen vermählt gewesen fenn. Sein Sohn Johannes (V.) bezeugte ferner D. Heidelberg non. Aug. 1291 die Urfunde, burch welche Cunrad und Friedrich v. Strahlenberg bem Pfalzgrafen Ludwig ein Bergwerk bei Hohensaffenheim verfauften (Act. Acad. Pal. V, 539) und erscheint bann noch in einer Urf. v. 3. 1321, burch welche Anfelm v. Bewerstein, Comthur zu Beimbach, bem Ricolaus

de Uterinae vallo ("nato quondam Heilmanni procuratoris nobilis viri Johannis miles de Fr.") 6 Ohm jahrl. Weingülten für 30 Bfb. verkaufte (Würdtwein, N. S. D. XII, 301). Da seine Wittme, Agnese v. Strahlenberg, in einem Urfunden= ertracte v. 3. 1329 (Act. Acad. V, 521) ben Friedrich (III.) ausdrücklich ihren Schwager nennt, er dann auch selbst mit Diefem und einem Wilhelm im 3. 1304 die Belehnung über ben Fels und Thurm ber im Dürkheimer Thal gelegenen Burg Frankenstein erhielt, Friedrich aber weiter in ber Berfaufsurfunde von Beiterstadt noch einen R. Conrad und Ludwig seine Brüder nennt, so hat man alle diese Personen und zwar um so mehr als Geschwister und Gohne Johan= nes (IV.) zu erkennen, ba folche mit Ausnahme bes Lub= wig, ber dem geiftlichen Stand angehört haben mag\*), auch noch weiter gleichzeitig in denfelben Gegenden, neben einander handelnd auftreten. Wilhelm scheint ber Sauptlehntrager ber Dürkheimer Burg gewesen zu senn, ba er hier seinen Brudern voransteht. Derselbe fommt übrigens noch in ben Jahren 1314 und 1318 vor, wo er für den König Ludwig für bas bem Erzbischof Beter v. Maing gegebene Bersprechen, ihm die Stadt Weinheim a. d. Bergstraße lehnbar zu machen, bie Bürgschaft übernahm (Schunck, C. D. 260). Friedrich (III.) war es, welcher 1290 mit Zustimmung seiner Bruder Conrad u. Ludwig, sowie seiner Gemahlin Elisabeth \*\*) Weiterstadt ver= faufte und sodann im J. 1292 seine Burg Frankenstein a. b. B. ben Grafen v. Capenellenbogen öffnete (f. oben S. 1.). einen Sohn von ihm ist umsomehr ber in ben Jahren 1312. bis 1315 vorkommende Erkenger v. Fr. anzuerkennen, ba derselbe, wie aus einem Notariatsinstrument v. J. 1349

<sup>\*)</sup> Der von Biedermann und humbracht an seine Stelle gesetzte Luds wig, vermählt mit Adelheide Gräfin v. henneberg, gehört urkundlich in das Salzunger Geschlecht.

<sup>\*\*)</sup> Mithin nicht "Margarethe Schenkin von Erbach" wie Biedermann angibt.

(Gud. C. D. III, 345) erhellt, ben Berfauf von Beiterstabt, an welchem Friedrich's Bruder burch frühere Verzichte keinen Antheil hatten, allein bestätigte. Unterm V kl. Oct. 1312 übernahm er mit Gottfried v. Bidenbach für bie von Ulrich v. Bidenbach an den Erzbischof Peter v. Mainz verfauften Buter zu Obereschbach, Wilbach, Wicker zc. Die Burgichaft (Gud. C. D. III, 81) und D. Aschaffenburg ii non. Aug. desselben Jahres öffneten ihm\*) nicht nur die Gebrüder Gerhard und Giso v. Jazza ihre Burg Darberg (Tagesberg), sondern raumten auch ihm mit ben Herrn v. Bidenbach bas Berkauferecht über folche ein (Gud. C. D. III, 77), was auf ein sehr nahes verwandtschaftliches Verhältniß mit den ge= nannten Herrn v. Jazza schließen läßt.\*\*) Im J. 1315 belohnte ihn noch überdieß R. Ludwig mit ben beiden Schenken Eberhard und Conrad von Erbach und dem Werner v. Liebesberg für ihre ihm geleistete Hulfe burch eine Unweisung von 3000 Pfo. auf Die Reichofteuern der Stadt Weinsberg (Schneis ber, Urf. 49). Sohne scheint er feine gehabt zu haben, ba sich die Burg Frankenstein bereits 1340 in dem Besite der Nachkommen Conrad II. zeigt. Dagegen laffen die oben fich gezeigten nahen verwandtichaftlichen Berhaltniffe mit ben Berrn v. Bidenbach in ber Sara v. Fr. welche feit 1320 als die Gemahlin Gottfrieds v. Bickenbach (Gud. C. D. IV, 1030) vorkommt, eine Tochter von ihm erfennen. Lettere lebte noch im 3. 1349, wo fie mit Agnes Grafin v. Capenellenbogen, Graf Gerhard v. Rieneck und seiner Hausfrau Mene, mit Wiffen und Willen des Grafen Cberhard v. Capenellenbogen

<sup>\*)</sup> Nobilibus viris Vlrico de Bickenbach et Godefrido patruo eius, Erkengero de Frankenstein et ipsorum liberis, Cunrado Pincerna et Eberhardo Militi dicto Ruckelin."

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich war seine unbekannte Gemahlin eine Schwester der genannten herrn v. Jazza, woraus es auch erklärlich wird, daß man die v. Frankenstein bald darauf unter den Gauerben der herrschaft Tannenberg findet.

und Elisabeth Schenkin, seiner Schwester, dem Probst zu Lorsch ihren Theil ihres Gerichts zu Riederrohrheim um 30 Pfv. Heller verkauften (Dahl, Lorsch. Urk. 110. Nr. XX.). Welchem der oben genannten Brüder der in einem Urkundensertrakt (im Staatsarchive zu Darmstadt) vom I. 1304 als zu Ebernsheim in Rheinhessen als begütert erscheinende Jascobe v. Fr. angehörte, läßt sich wegen der Kürze senes Erstractes nicht bestimmen. Der Zeit nach kann er übrigens auch ein jüngerer Bruder von Johannes IV. gewesen seyn.\*)

S. 9. Johannes V. und Conrad II. führten in zwei Alesten das Geschlecht fort. Durch die Vermählung des Erfteren mit Agnes v. Strahlenberg fam die Familie wohl zu ihren Gütern in der oberen Bergstraße, wie zu Leutershausen, Schrießheim, dagegen scheinen die Nachkommen Johannes an der dieffeitigen Burg Frankenstein feinen Untheil gehabt zu haben, da fein einziges Glied diefes Aftes bei den Berhandlungen über fie vorfommt. Bemerkenswerth ift es übrigens, baß gerabe, wie aus einem alten Guterverzeichniß erhellt, zu dem freiadlichen Sause zu Leutershausen die pfalzischen Guter, wie zu Oggersheim, Framersheim zc. gehörten. Außerdem war biefer Aft auch im Maingau (Habitheim, Umstadt, Großzimmern ze.) sowie im Burzburgischen begütert. Bon Johann V. find zwei Sohne befannt Conrad III., welcher im 3. 1334 als Comthur bes Johanniterordens zu Mainz erscheint (Schneider, Erbach histor. Urf. S. 20 Rote 6) u. der Ritter Philipp der Aeltere (I.), welcher lettere

<sup>\*)</sup> Daß auch späterhin die v. Frankenstein noch zu Ebernsheim begütert waren, erhellt daraus, daß Montags nach dem 18 Tag 1486 Phislipp Forstmeister u. Lyse v. Frankenstein, seine ehel. Hausfrau, und Diether Landschade v. Stennach (dessen erste Gemahlin Katharine eine Schwester der Lyse war) und Ugnes v. Nosenberg, seine (zweite) eheliche Wirtin, dem Kloster Dalen 40 Mltr. Gülten von den Höfen zu Ebernsheim, die ihnen ihre ehel. Wirtinnen zugebracht hatten, verkauften (Orig. i. Staatsarchiv zu Darmstadt).

in ben Jahren 1313—1330 häufig als Urfundezeuge erscheint und mit Elfe, Tochter Raban v. Menzingen, vermählt gewesen senn sou. Im J. 1330 d. fer III. prox. ante fest. purif. gl. virg. Marie befennen Ulrich Berr v. Bidenbach u. s. Gemahlin Else, ihm 133 fl. und 4 Tornos jährlich Bulten schuldig zu sein, und versprechen folche jahrlich an fie ober ihre Erben zu entrichten. (Schneider 1. c. Urf. S. 34).\*) Bon Philipp I. ift nur ein Sohn befannt, namlich ber R. Engelhard b. Al. (I.), ba ber von Biebermann ihm weiter zugeschriebene Dietrich (1337) urfundlich ben Salzungern angehört. Engelhard foll übrigens nach Bieber= mann häufig in Würzburgischen Urfunden vorkommen und für eine Zierde bes frankischen Abels gegolten haben. 3. 1369 erscheint er im Besite eines Gutes ju Rusolvesheim (Widder, Kurpfalz I., 369), sowie als Burgmann zu Prozelden (Bodmann, Handschriftensamml.). Im J. 1316 in die Primi et Felicitatis hatte er auch bereits die Urkunde mitunters zeichnet, burch welche Eberhard Herr v. Breuberg, ber ihn hier seinen "Consanguineum" nennt, den Sof des Rlofters Arnsburg zu Robenburnen freiete (Guden. C. D. III. 139). Auch war er bei der Rachtung gegenwärtig, welche im 3. 1261 an S. Pancratien Tag zwischen Wolze Garteiß von 3mmern und bem Schenken Eberhard v. Erbach ftatt fant (Schneis ber, Urf. 99. Rr. 45). Bon seiner bis jest noch unbefannten Gattin hatte er zwei Sohne, wie aus ber Urfunde erhellt, in welcher D. feria VI. ante fest. pentecoste 1398 sein Sohn Engelhard b. 3. den von seinem Bater (Engelhard b. 21.) an Schenf Cberhard v. Erbach gemachten Berfauf eines Sofes zu Sabipheim bestätigte und babei verspricht, ben Berfauf auch bann halten zu wollen, wenn fein Beuder Cons

5.000

<sup>\*)</sup> Die dem Johannes V. weiter zugeschriebene Tochter Udelhilde, ver= mählt an Graf Ludwig v. Nineck, war eine geborne v. Hohenlohe. (Archiv d. histor. Bereins f. Unterfranken VI. 3, 9.)

rab nicht bazu willigen werbe. (Schneiber Urf. S. 115). Letterer Conrab V. erfcheint bann auch gleich feinem Bater als Burgmann zu Prozelben (Bobmann 1. c.), starb aber wohl ledigen Standes, ba sich von bemselben feine Rachkommen zeigen. Engelhard II. bagegen faufte im 3. 1380 feria p. Invocavit von Rucker Wambold einen Hof zu Große zimmern, sowie in den J. 1387 u. 1388 noch andere Guter basetbst, ben fleinen Behnten zu Cberftadt, nebst einigen Gefällen zu Wirhaufen von Beinrich und Ruder v. Wambold (Biegenhain, Repertor.), über welche Guter er benn auch im 3. 1389 von dem Grafen Eberhard u. im 3. 1403 von bem Grafen Johann v. Kagenellenbogen die Belehnung erhielt. Ebenso verkaufte ihm D. in crast. Invent. S Crucis 1408 henne Buchis zu Steben mit Bewilligung ihrer Lehnsherrn Reinhard u. Johann herrn v. hanau 4 Mausmat Wiesen zu Umstadt (Carbische Deduct. S. 218). Bon Diether (I.) von Bidenbach trug er außerdem einen halben Sof zu Klingenberg zu Leben, welchen er wie 2/4 von einer Wildhube in der Dreieich von Conrad v. Darmstadt erfauft hatte. (Buri, Wildbann Dreieich. S. 9. Schneiber Urf. 36). scheint noch im 3. 1411 gelebt zu haben (Schneider Urf. 68). Seit 1370 war er mit Guda, einer Tochter Eberhards von Wambold, verheirathet, aus welcher Che aber nur eine eins zige Tochter Margarethe, zuerst an henne Clebis v. Ralebach, dann an Madern Bach v. Reuftadt (Archiv f. Seff. Gesch. V. 3, 9) verheirathet, hervorging, ba die ihm von Biebermann weiter beigelegten Gohne Philipp, Eberhard u. Paulus ihm nicht angehörig waren, indem, wie unten erhellen wird, Philipp ein Sohn Johannes VII. von anderem Stamme, Cberhard u. Paulus aber Glieder des Salzunger Geschlechtes waren \*).

<sup>\*)</sup> Daß Engelhard II. feine weiteren Erben besaß, erhellt flar weiter daraus, daß seine Tochter 1454 im Besige seiner pfalz. u. fuldischen

S. 10. Conrab II., ber Stifter bes zweiten Stammes, in ben Jahren 1290-1336 erscheinend u. vermählt mit Glis sabeth, Conrads v. Dienheim Tochter, hatte brei Sohne von welchen Johannes VI. in den 3. 1327-1333 als Abt des Klosters Weißenburg vorkommt, Eustachius, die im 3. 1335 von der Krau Silge von Sachsenhaufen begonnene Rapelle zu Sahn vollendete (Wend, Seff. Landesgefch. I. 133, Note a) und Conrad VI., der Erbe der Burg u. Herrschaft Franfenstein. Dieser machte im 3. 1340 seine Burg ben Grafen v. Ragenellenbogen zu einem offenen Saufe (G. oben §. 1), unterschrieb Sonnt. nach Invocavit 1355 als Zeuge das Notariatsinstrument über Graf Wilhelms Ansprache auf das von der Pfalz lehnbare Schloß Lichtenberg (Wend I. U. B. 167) und besiegelte fodann D. 1356 Samftag vor S. Laurents Tag mit bem Grafen Johann v. Kagenellenbogen bie Urfunde, burch welche Guso v. Japa seinen Theil des Burgstadels u. des Berges zu Dachesbach dem Schenken Conrad b. Al. v. Erbach verkaufte (Schneider Urf. S. 63). In dem letteren Jahre Sundag nach S. Lucas befannte sodann ber R. Clas v. Scharfenstein von ihm eine Mühle zu Pfungstadt zu Lehen zu tragen. (Guden. C. D. IV, 1025). Rach Biebermann u. Humbracht foll seine Gemahlin Anna, eine Toch. ter Wolf's v. Lindenfels gewesen, und mit ihr folgende Rinber erzeugt haben: 1) Conrad VII. 2) Johann VII. (f. unten), 3) Georg, starb 1396 ledig 4) Ortlieb, 1404 auf dem Turnier zu Darmstadt anwesend (Zehfuß, Alterthum. v. Darmstadt, S. 13) 5) Agnes, vermählt an R. Heinrich Wambold (1380), 6) Anna, welche im 3. 1410 als Wittwe bes R. Albrechts v. Hirschhorn alle Guter u. Unsprache an die Bruder ihres Gatten, Sans u. Eberhard

Lehen erscheint (Archiv V. 3, 9. 10) u. daß Conrad V. im J. 1424 befahl, die Lehenbriefe über die Großzimmerer Güter den Grafen v. Kagenellenbogen nach seinem Tode zurück zu geben. (Archival. Rotiz.)

- v. Hirschhorn, abtrat (Dahl, Lorsch 268) und 9) Elisas beth, vermählt an Peter Kämmerer v. Worms. Die beisten Brüder Conrad VII. u. Johann VII. waren es, welche im J. 1363 den oben S. 1 beschriebenen Burgfrieden mit einanster schlossen, und die Stifter der von da an blühenden beisten Hauptstämmen wurden. Da der Stamm des Johannes jedoch wieder erloschen ist, so möge seine Darstellung vorsanstehen.
- R. Johann II. gehörte auch zur Ganerbichaft S. 11. der Burg u. Herrschaft Tannenberg und unterschrieb in die= fer Eigenschaft auch D. Tannenberg an S. Johannestag ba er enthäubt ward 1382 ben baselbst aufgerichteten Burgfrieden (Schneider, Urk. 590). Zu Anfang bes Jahres 1388 hatte er mit seiner Gemahlin Anna (Kammerer v. Worms) von bem R. Clas' v. Scharfenstein ein Gut zu Aftheim ge= erbt (Arnoldi, Miscellan. 385), welches er aber noch in bemselben Jahre, Dienstag nach Latare, an ben Mainzer Bürger heinrich Jundelin für 600 Goldgulden wieder ver= kaufte (Drig. im Staatsarchiv &. Darmft.). Er lebte noch im 3. 1400, wie aus seiner unterm 5. Juli d. 3. dem Dom= fapitel ju Maing für solchem verkaufte Guter ju Bornheim geleistete Bahrschaft erhellt (Drig. i. Staatsard. 3. Darmft.). Sohne find urfundlich brei von ihm befannt, nämlich: 1) Er= fenger (II.), welcher im 3. 1414 als Domfapitular zu Mainz und 2) Johannes VIII., welcher in ben Jahren 1410-13 als D. D. Comthur zu Protselben erscheint. Im ersteren Jahre (1410) bekennt nämlich Ulrich Wambold, D. D. Comthur zu Mergentheim, von hans Truchfeß v. Balbersheim R. und feinem Bruder Frit 400 fl. Namens des Bischofs v. Burgburg für Johann v. Frankenstein, Comthur gu Protselden, empfangen zu haben (Regest. Boica XII, 59) und im 3. 1413 in die prox. ante die b. Galli schlichtete er noch einen Rechtsftreit zwischen ber bafigen Burgmannschaft und einem Franksurter Burger (Friedberger Copialbuch). 3)

R. Philipp III., welchen Biebermann irrig zu einem Sohne Engelhard b. 3. macht, erscheint bereits im 3. 1414 mit ber Bezeichnung "bes Jungen" als ein Sohn bes R. Johann ju herheim in Rheinheffen begütert (Dahl, Frankenstein, . C. 21), wogegen berfelbe ebenfo irrig ben Philipp (II.) ben Alten vom anderen Stamme an feine Stelle fette. Derfelbe nahm in den Jahren 1439-1443 auch an den Fehden Wolf's v. Eberftein und beffen Belfern gegen die Stadt Beilbronn Untheil (Jager, Gefch. b. Stadt Beilbronn I, 214. 222), ward im 3. 1439 Schultheiß bes Mainzer Stephanstiftes zu Budesheim (Drig. i. Staatsarch. &. Darmft.) und im 3. 1443 Ritter (Biedermann). Unterm 10. Juli 1442 empfing er auch mit seinen Bettern Conrad und Sans von R. Friedrich III. bie Belehnung über die Burg Frankenstein und die Dorfer Rieberbeerbach (Chmel, Reg. Friderici III. R. R. I. 221). Da er noch im 3. 1442 ale herr des Ortes Allertshofen, auf Bartholomai des 3. 1444 aber bereits fein Sohn Conrad als folder erscheint, so fällt wohl sein Todesjahr zwischen jene Jahre. Aus seiner Che mit Bela, Franks von Eronenberge Tochter, ging außer zwei Tochtern Cunigunde, vermablt an Hartmann Ulner v. Dieburg, und Elisabeth, vermählt an Hans Landschade v. Steinach, nur noch ein Sohn Conrad IX. hervor, indem der ihm von Biedermann weiter beigelegte Sohn Sans b. 21. vielmehr ein Bruder Conrad VIII. vom alteren Stamme mar. Conrad IX. scheint in pfälzischen Diensten gestanden zu haben, ba er so= wohl im 3. 1456 die Streitigkeiten des Pfalzgrafen Friedrich mit dem Schenken Conrad von Erbach als Obmann ichlich= tete, als auch seine eigenen Strittigkeiten mit bem genannten Schenken im 3. 1459 durch die Ritter des Rathes zu Oppenheim beigelegt wurden (Archiv. Nachr.). Aus seiner Che mit Elisabethe, Eberhard's Ruden v. Collenberg Tochter, hinterließ er zwei Sohne, nämlich ben R. Philipp IV. und Sans (X.) b. Jungen, welche Mont. nach gatare 1467

ben oben §. 1 mitgetheilten Vergleich mit ihren Bettern vom älteren Stamme R. Conrad VII. und Hans (IX.) b. A. Sans foll (nach Biedermann) mit Catharine, schlossen. Peter v. Thalheims Tochter, verheirathet gewesen und mit folder eilf Kinder erzeugt haben, von welchen jedoch acht bes reits in der Kindheit gestorben seven. Ob die ihm beigelegten Sohne Erfenbold und Heinrich ihm, ober, was wahrscheinlicher ift, ben Salzungern angehörten, fann aus Mangel an Urkunden nicht entschieden werden; der ihm jedoch weiter beigelegte Sohn Georg gehörte ihm aber urfundlich eben fo wenig an, als der ihm zugeschriebene Entel Philipp, wie sich unten ergeben wird. Georg war vielmehr mit bem unten vorkommenden Georg II. und Philipp mit Philipp VI., bem Sohne Philipp V., völlig identisch, wie aus vielen vorhanbenen Lebensaften erhellt.

S. 12. R. Philipp IV., welcher ben Stamm fortfette, begleitete im 3. 1467 bas Umt eines Burggrafen zu Alzei (Widder III, 13) und im 3. 1469 nach seinem Reverse D. in prouesto St. Anton. gleich seinem Großvater bas Schultheißenamt bes mainzer Stephanstiftes zu Budesheim (Drig. i. Staatsard. g. Darmft.). Mit feiner Gemahlin Glifabeth, Konrad Kriegs von Altheim Tochter, erzeugte er vier Kinder, von welchen die eine Tochter Lyfe an Philipp Forstmeister v. Gelnhausen und die andere Catharine an Diether Landfcabe v. Steinach (f. S. 9. Note) verheirathet war. beiden Sohne waren Philipp V. und Conrad XI. lettere faufte zwar im 3. 1497 Die feinen beiden Schwägern zugefallenen, allobiale Antheile an Dorf und Gericht Eberftabt zurud, ftarb aber ohne Erben. Philipp V. erscheint bereits im 3. 1489, wo er mit feinem Better Sans bem Alten ihre Rechte zu Niederbeerbach wieß. 3m 3. 1493 erhielt er das hirzbergische Burgleben ju Oppenheim, erkaufte fodann im 3. 1520 von benen Schwärzel v. Willingshaufen einen Theil des Zehntens zu Hausen und andere Guter bei

Lorfd, erbauete in ben Jahren 1520-1524 bas große Stamm. haus feiner Linic, ftarb am ersten Tag bes Christmondes b. 3. 1525 und ift gleich feiner auf St. Catharinentag beffelben Jahres \*) verstorbenen Gemahlin, Margarethe, Philipp Bock v. Uttingerthal Tochter, in der Niederbeerbacher Rirche be-Ihre Cohne waren Christoph, Georg II. und Philipp VI. Der erstere starb auf Lucientag 1535 ledig und ift gleichfalls in der Niederbeerbacher Rirche beigefest. Georg II. dagegen war hauptmann ber gesammten Centmannichaft ber Obergrafichaft Ragenellenbogen, ein bei ben Landgrafen zu Beffen in hoher Gunft und Unsehen ftehender Mann, welches aber freilich feiner Familie in ihren fpateren Streitigkeiten mit ben Landgrafen nicht eben gut zu Statten tam, ba man fich von heffischer Seite ftete auf feine Will= fahrigfeit berief. Er ftarb auf Lucientag bes 3. 1531. Cein fcones, aus Canostein gehauenes Epitaph befindet fich an ber rechten Geite ber Gingangsthur ber Niederbeerbacher Rirche und ift es, an welches fich die bereits erzählte Lindwurms= fage knupft. Aus seiner Che mit Clara, Tochter Wilhelm's v. Sternberg, hinterließ er zwei Rinder Clara und Rudolf, von welchen der lettere aber schon vor dem manubaren Alter ftarb. Clara bagegen vermählte fich mit Friedrich v. Schonberg auf Wesel, wodurch die allodiale Halfte von Eberstadt mit vielen andern frankensteinischen Gutern, namentlich bas freiadliche haus zu Leutershausen, einer ber Sofe zu Kleinrohrheim 2c. an diese Familie fam. Philipp VI. stand noch im 3. 1536 unter Vormundschaft, verheirathete fich aber fpater mit helene, Tochter bes hans hofwarth v. Kirchheim, bauete bas bereits von seinem Bater begonnene Stammhaus aus, lebte meift auf ber Burg und ftarb am 23. Juni 1568, nachdem ihm seine Gemahlin bereits am 12. Juli 1567 im Tode vorausgegangen war. Beide liegen gleichfalls in ber

<sup>\*)</sup> Es herrschte damals in der dasigen Gegend eine pestartige Krankheit. Archiv d. hist. Bereins, 7. Bd. 3. 5.

Nieberbeerbacher Kirche begraben. Sein einziger Sohn Phi= lipps henrich ftand bis jum Jahr 1581, wo er bie Gelbstverwaltung feiner Guter übernahm, unter ber Bormunbichaft seiner Bettern Ludwig v. Frankenstein und Sans Friedrichs Lettere vertauschten Montag n. Judica 1573 v. Mosbach. ben ihm ("weiland Philippen v. Frankenstein fel. nachgelaffes nen sons, Philips Heinrichs v. F.") und Hansen v. Robenftein zugehörigen fogenannten "Franken= und Rodensteinischen Sof" in ber Stadt Bensheim gegen ben Saflocherhof bafelbft (Dahl, Lorich. Urk. 98). Im J. 1596 nahm er an einem Kriegszug bes Pfalzgrafen Casimir nach Brabant Untheil, lebte sodann meistens zu Oppenheim, wo er auch im 3. 1606 ftarb. Da sein einziger Sohn Philipps Ludwig bereits am '% Mai 1602 in seinem 21. Lebensjahre in Folge eines unglücklichen Sturzes, welchen feine Chaise auf bem Wege zwischen Seeheim und Niederbeerbach erlitten hatte, gestorben war,\*) so vererbte er seine Salfte an Eberstadt an feine Wittwe Unna v. Mosbach, deren Brudersohne aber balb wieder aus ihrem Besite burch Clara v. Frankenstein und ihrem Gemahle vertrieben wurden, da solche ein näheres Erbrecht beanspruchten und behaupteten.

s. 12. Wir kehren nunmehr zu der Genealogie des alsteren, noch jett blühenden Stammes, zurück, als dessen Stifter wir bereits (s. 10.) R. Conrad VI. haben kennen gelernt. Außer im J. 1363, wo er mit seinem Bruder Iohannes VII. einen gemeinschaftlichen Burgfrieden auf Frankenstein errichstete, erscheint derselbe urfundlich noch weiter in den Jahren 1361, 1366 und 1373. In dem ersteren Jahre (vf den nesten Samstag nach dem Ostertage 1361) bekennt er mit Dietrich v. Hartinsheim und Helfrich Jude R. einen Brief gesehen

<sup>\*)</sup> Sein kunstvolles, aus Alabaster gearbeitetes Standbild in der Niederbeerbacher Kirche ist beschrieben bei Dahl, Burg Frankenstein S. 36 f.

zu haben, in welchem Conrad Herr v. Bidenbach und Schenk Eberhard v. Erbach auf angegebene Weise ihre Mannen getheilt hatten (Schneider, Urf. 93. Nr. 38), sodann im 3. 1366 (Donnerstag nach S. Johannstag) mit Conrad v. Bickenbach, daß ihnen Conrad und Schenk Eberhard Gebr. Herrn v. Erbach, seines bes Conrad's v. Frankenstein Schwäger und Conrad's v. Bidenbach Oheime, für eine Schuld von 1102 fl. ihren Theil an Guntersblum verpfandet hatten (Schneider, Urf. 93), woraus auch flar erhellt, daß die ihm von Biedermann als Gemahlin zugeschriebene Iba v. Bickenbach, die auch der Bidenbachischen Genealogie völlig fremd ift, nicht dieselbe gewesen sewn kann, solche war vielmehr Margaretha, Tochter Conrad Schenk bes Alten (Schneider 1. c. Genealog. Tab.). Im 3. 1373 am 15. Mai dagegen befferte ihm Graf Diether v. Ragenellenbogen sein Burgleben zu Auerberg mit einer Muble zu Pfungstadt, in welche die ganze Gemeinde, ausgenommen diejenigen, die eigene Mühlen haben, sowie bie gange Gemeinde Buttelborn gebannt fenn follten (Bend I. 11. B. 195 Note). Außer mehreren Töchtern\*) fennt man urkundlich von ihm zwei Sohne Conrad VII. und Philips (II.) der Alte. Der Lettere erscheint urfundlich gum erften Male im J. 1418, wo (vf Sondag v. S. Michael) die-Schenken Diether, Beinrich und Dietrich v. Erbach, mit Bustimmung ihres lieben Oheims \*\*) Philipp v. Frankenstein bem Eltern, ihr Patronat zu Willingen bem h. Geisthospital ju Beibelberg übergeben (Schneiber, Urf. 626), sobann im

<sup>\*) 1)</sup> Ida, vermählt an a) Peter Kämmerer (1414. † 1430) und b) an Diether Kämmerer v. Worms (1431. † 1439); 2) Ilfa, versmählt an Johannes Boos v. Waldedt und 3) Elisabeth, vermählt an Diether v. Gemmingen. Die weiter ihm zugeschriebene Tochter Catharine, verheirathet an Johann v. Schoneck, gehört den Salzunsgern an.

<sup>\*\*)</sup> Der eigentliche Oheim jener Schenken war nicht er, sondern sein Bater.

3. 1423, mo er felbst (Philips J. F. ber Elter) befennt, von Erzbischof Conrad zu Mainz 8 Mannsmat Wiefen vor ber 216mende zu Bensheim hinter bem Cappusgarten gelegen, die ber Ebel Schenk Conrad v. Erbach inne gehabt, mit Wiffen und Wil-Ien der Burgmannen und Burger zu Bensheim auf Lebenszeit geliehen erhalten zu haben (Dahl, Lorfd. Urf. 87). Bon demfelben Erzbischof besaß er auch um 1420 mit Diether Kammerer v. Worms in Gemeinschaft als Lorscher Leben benannten Zehnten zu Beppenheim, Rimbach, Knoden, Beimbach, Conderbach, Erbach 2c., einen hof zu Pfungstadt, Dorf und Gericht 211lenspach u. a. m. (Dahl, Lorsch. Urf. 148). Bereits unterm 31. Juli 1431 machte er sein Testament, in welchem er seine beiben Bettern (Reffen) Conrad und Johann gu Erben einsette\*), lebte aber noch im 3. 1442, ba er vf Montag nach Oftern ben Brief bestegelte, burch welchen Sans v. Bolfetehlen und Unna v. Frankenstein seine cheliche Sausfrau ihre zwei Theile am Landgerichte Hohlengalgen und den Gerichten Gotbelau und Erfelden an den Grafen Johann v. Ragens ellenbogen verfauften (Wenck I. U. B. 245). Daß bie bier genannte Unna v. Frankenstein aber nicht, wie Wend annahm, feine Tochter war, erhellt wohl flar aus feinem mitgetheilten Testamente; dieselbe war vielmehr die Tochter feines

Pamen, Amen Kund sey allen Leuthen, die dieß offene Instrument sehen, hören oder lesen, daß in dem Jahr als man zalte nach Christus Bußeres Hern gebuhrt Dausent Bierhundert und ein und drenßig, vf den frentag, der da war der 13. Tag des Feumonats, den man nennet zu latin Julius-Hodie hat Juncker Philipps v. Franckenstein der Alte, Edelknecht, seine beeden Bettern, Juncker Conrat und Johann v. Franckenstein, Edelknechte, seine güther durch ein Instrument vermacht und haben als Zeugen Ire Siegel daran ges hänget der Edelgraff Juncker Philips, Graff v. Capenellenbogen, und die veste Junckern Hermann v. Rodenstein und Cunge v. Hutte, beede Edelknechte Menzer und Würzburger Bisthums (Alte Abschrim Staatsarch. 3. Darmst.).

Reffen Sans bem Alten. Er ftarb nach ber Umschrift seines an der linken Seite der Riederbeerbacher Rirchenthure befinds lichen Epitaphe im 3. 1443 Mittwoch nach S. Pauli Abende um vier Uhr. Gein alterer oben genannter Bruber Conrad VII. empfing bereits D. Maguncie 2. Juni 1402 vom R. Ruprecht die Belehnung über bas Schloß Frankenftein, bas Dorf Niebernbeerbach und ben Dorrenbach (Chmel, Reg. Ruperti R. R. 69. Nr. 1211). 3m Jahr 1407 in die S. Urbani verfaufte ihm und feiner Gemablin, Anna v. Belmftabt ber Graf Johann v. Capenellenbogen 186 fl. jahrl. Gulten auf feine Dorfer Berfa und Wallerstädten um 2000 fl. wieberfäuslich (Wend I, 455), ebenso im 3. 1420 (feria V p. Jubilate) berselbe Graf beiden 200 fl. gelts Gulten vmb 3000 fl. Hauptgute, wofür er ihnen sein Dorf Bubesheim jum Unterpfand feste (Ziegenhainer Repertorium G. 52); bagegen befannte Conrab im 3. 1407 felbft, daß bie Grafen v. Capenellenbogen die Pfarrei Muda zweimal, die v. Frankenstein aber solche jum britten Male zu vergeben, aber er nie gehört habe, bag Wilhelm Jubens (v. Stein) Eltern folde verlichen, worauf er dann im 3. 1409 (vf Cathedra S. Pauli) ju Gunften genannter Grafen auf feinen Antheil an diesem Patronaterechte verzichtete (Gbenb.). 3m 3. 1422 verwaltete er auch bas Umt eines Burggrafen auf der Starkens burg (Würdtwein, N. S. D. III, 2). Da sein im 3. 1424 gethaner Befehl, die im D. D. Haus ju Frankfurt deponirten Lehenbriefe über Die Cancullenbogischen Lehnguter gu Groß. zimmern an die Grafen v. Capenellenbogen nach feinem Tobe jurudjugeben, nach einer Bescheinigung bes Caplans Benger zu Darmstadt D. feria II p. Reminiscere 1435 in Bollzug fam, so hat man sein Todesjahr auch um diese Zeit zu suchen. Bon seinen vier Kindern starb Wippo am 23. Juli 1460 als Domcantor ju Worms, wo er auch in ber dafigen Doms firche begraben liegt. Die Tochter Unna bagegen war an ben Amtmann Conrad v. Hutten zu Trimperg vermählt,

während bie beiden altesten Sohne Conrad VIII. und Sans (VIII.) ber Alte es waren, welche am 10. Juli b. 3. 1442 mit ihrem Better Philipp III. vom jungeren Stamme von R. Friedrich III. Die Belehnung über Die Burg Frankenstein fammt - Zugehor erhielten (Chmel, Reg. Friderici III. R. R. I, 222). Nachdem beide sodann of Mittwoch nach Margarethentag 1450 unter Bermittelung ihres Brubers Wippo ihre Guter getheilt hatten (Ardiv f. Seff. Gefch. VI. 3, 460 Rote), errichteten fie im 3. 1467 ben oben (§. 3.) mitgetheilten Bertrag mit ihren Bettern Philipps und Hans bem jungen vom anderen Sans ber Alte lebte noch im 3. 1489, wo ihm und seiner Gemahlin Amelie v. Robenstein (mithin nicht Anna v. Berlichingen, wie wieberum Biebermann und hums bracht irrig angeben) der Landgraf Wilhelm v. Seffen, wegen ihres Bergichtes auf bas Schloß Ligberg, einen jahrlichen Bins von 50 fl. anwieß (Wend I, 456 Rote). Seine einzige Tochter Unna mar, wie bereits oben erwähnt, mit hans v. Wolfsfehl verheirathet und es feste baher fein Bruder ber. R. Conrad VIII., vermählt mit Margarethe, hermann p. Robenstein's Tochter, allein ben Stamm fort. Derfelbe gehörte ohnbezweifelbar zu ben hervorragenoften Glieder ber 3m Jahr 1443 begleitete er ben Grafen Philipp Kamilie. v.: Capenellenbogen auf beffen Reife nach Palaftina und Alegopten, auf welche er auch von bemfelben zu St. Acre ben Ritterschlag empfing (Malten's N. Weltfunde 1846 I, 37). Rach feiner Rudfehr trat er in pfalzische Dienste, begleitete unter andern in den Jahren 1448-1450 gleich feinem Bater bas Umt eines Burggrafen auf ber Starfenburg (Dahl, Lorich, 186), worauf er sodann unterm 18. April 1453 von dem Raiser Friedrich HI. "um solicher redlichkeit und guten vernunft, fo wir an im erkannt vnd erfunden haben" jum kaiserlichen Rath und Diener und in feinen besonderen Schut und Schirm aufgenommen wurde (Chmel, Regest. Friderici III. R. R. II. 308. Nr. 3038. Im Jahr 1449 schlichtete er mit Diether Gans

v. Durn und Stephan v. Ruckershausen ben Streit bes Klosters Lorsch mit Hansen v. Wallbron, wegen 6 Mltr. Korn, welche das Kloster von dem Wilkensgut ju Drais geforbert (Dahl, Lorsch. Urf. 119). Schon vorher (D. Beidel= berg uf Sonnt. Quasimod. 1443) verlieh ihm ber Bischof Johann v. Worms Dorf und Gericht Bopftadt nebst 20 Mitr. Korngülte zu Sofheim als Burgleben zum Stein (Schannat, Hist. Episc. Worm. I, 264), sowie hierauf im 3. 1450 (D. Wissenburg IV feria p. b. Laurentii) ber Pfalzgraf Friedrich "feinem lieben getreuwen Conrat v. Frankenstein" ein Saus mit Garten zu Oppenheim, nebst 16 Mltr. Korn zu Wihenheim und ein Fuder Wein zu Rierstein 2c. als Burgleben zu Oppenheim (Orig.) Im Jahr 1451 (in die Assumpt. Marie) wohnte er auch bem bamals zu Speier abgehaltenen Reichstag bei (Moné, Quellenfamml. b. Babisch. Landesgesch. I, 384b), sowie er ferner auch zu ber Versammlung ber 45 Burgmanner gehörte, welche vf Dornestag nach Vincula Petri 1455 die pfalzgräflichen Rechte zu Oppenheim wießen (Moné, Zeitschr. f. b. Gefch. b. Oberrheins II, 3, 312). Er foll nach Biebermann im 3. 1475 gestorben feyn. Seine beiden Rinder waren Margarethe, feit 1464 mit Diether v. handschuchs= heim vermählt und 1483 gestorben, und Conrad X. Derfelbe verkaufte mit seiner Gemahlin Apollonia, Tochter Hartmanns v. Cronenberg, im 3. 1487 bas fogenannte Cronenbergsgut, bestehend aus Gutern und Gefällen zu Seppenheim, Beinheim, Monspach, Rieder- u. Dberheimbach, Kirshufen, Erpach, Liebersbach, Mörlebach, Sondersbach und Lorich für 1000 fl. an ben Altaristen Johann Marxen zu Bensheim (Dahl, Lorich. Dagegen erwarb er burch Belehnung Pfalzgraf Urf. 91). Philipps D. Heydelberg vff Fritag nach S. Bonifacii 1485 ein zweites Burgleben zu Oppenheim, bestehend aus einem Fubet Wein zu Nierstein und 40 Morgen Ackerland in Mommenheimer Gemarkung. Nach Biedermann foll er auch mit feiner Gemahlin zwei Turniere zu Beidelberg und Worms

beigewohnt, und lettere im 3. 1503, er felbst aber im 3. 1504 gestorben fenn. Außer einer Tochter Unna, fpater Aebtiffin ju Marienberg, hatte er zwei gleichbenannte Cohne, von welchen zur Untericheibung ber altere Johannes XL ber Alts henne und der jungere Johannes XII. der Junghenne genannt wurde. Der lettere vermahlt mit Unna v. Praunheim, lebte meift auf ben Gutern seiner Gemahlin in ber Wetterau und starb im 3. 1558 finderlos. Johannes XI. oder der Althenne bagegen war es, welcher burch feine Berheirathung ber Irmele v. Cleen die bedeutenden Guter ber Kamilien derer v. Cachfenhausen und v. Gleen ju Ochstadt, Sachsenhausen, Meffenhaufen, Cleen, Friedberg, Crifftel, Schornberg, Robel= heim, Biegen zc. an feine Familie brachte und baburch nicht wenig zu bem Glanze berfelben beitrug. Seine Che war mit 13 Rindern gesegnet, von welchen aber 7 bereits in ihrer Rind= heit ftarben, von seinen erwachsenen Tochtern aber die altere Apollonia zuerst an Lucas v. Hutten und dann an Georg v. Dittelsheim und Die jüngere Clara an Raban v. Dörinberg vermahlt mar. Da fein Cohn Conrab XI., vermahlt mit Ottilie v. Florobeim, bereits 1546 finderlos gestorben mar, Rubolf (v. 1552 Bischof zu Speier, ft. am 21. Juni 1560, alt 37 3.) dem geistlichen Stand angehörte, fo theilte er im 3. 1555 feine fammtlichen Guter unter Die Rinder feines gleichfalls inmittelft verstorbenen Cohnes Georg Dewald und feinem allein nur noch lebenden Sohne Gottfried fo, baß ben ersteren Burg und herrichaft Frankenstein nebst bem Saufe zu Oppenheim, bem letteren aber die Saufer Ochftabt und Cachsenhausen (Cleenschen Guter) zufielen.\*) . Er ftarb im Sept. 1556 und feine Gemahlin of Donnerstag n. Allerh. Zag 1553 und liegen beibe in ber von ihnen restaurirten und erweiterten Kirche zu Eberftadt \*\*) begraben.

<sup>\*)</sup> Gründl. Gefch. d. Erfolge in ben Frankenftein. Gutern, Unb. 5.

<sup>\*\*)</sup> Beider Leichensteine befinden fich gegenwärtig in der Burgkapelle auf bem Frankenstein.

- 8. 13. Georg Dewald, vermählt mit Chriftine von Florsheim, hinterließ vier Kinder, Margarethe, vermahlt an Friedrich v. Dberftein, Sans Conrad, vermahlt mit Unna v. Mosbach, beren einziger Gohn Philipps Lubwig jedoch ichon im 3. 1597 minderjährig farb, Catharine, ledigen Standes und Ludwig, vermählt mit Catharine, Georg v. Robensteins Tochter. Da berfelbe gleichfalls feine Rinder hatte, fo feste berfelbe d. Oppenheim ben 17. Juni 1605, mit Widerrufung eines alteren Testamentes v. 3. 1603, feine beiben Bettern Joh. Cuftachius (Sanfens Cohn) und Philipp Christoph (Barthels Sohn) und mit Uebergehung feines britten Betters und Bathen Joh. Ludwig ("dieweil derfelbe ohne meine und feiner gangen Abellichen Freundtschafft Rab und Borwiffen in ben Jesuiter Orben fich begeben") ju seinem Erben und zwar so ein, bag bem ersteren Burg und herrschaft Frankenstein mit allen Bugehörungen und ein haus zu Oppenheim, bem andern aber ber Frankenfteiner Hof zu Oppenheim mit allem Zubehor zufielen. In feinem Testamente feste er u. a. weiter fest "bas Schlos Franfenstein zusampt seinen Zugehörungen nimmermehr an das Saus Seffen gelangen und fommen ju laffen, aus Urfachen, man mich mit so vielen thattlichen Gin= und Bugriffen gang uhufugsampft beleidigt, in schwere Rechtfertigung und Bhncoften jufampft allerhandt Sorgen, Uhngebult und Befummers niß gebracht hat und vielleicht meine Nachkommen auch bringen möcht" fondern, follte es veräußert werden, Churpfalz ober Churmaing zum Berfauf anbieten. (Grundl. Gefch. lit. F.) Er ftarb am 1. Jan. 1606 und liegt in der Eberstädter Kirche begraben.
  - S. 14. Gottfried, der Stifter der Ockstadt. Sachsenhäuser Linie, hatte aus seiner ersten Ehe mit Gertrude von Dalberg 5 Kinder, von welchen jedoch Wolf und Friedrich jung verstarben, die Tochter Clara (geb. 1544 gest. 1617) an Adolf Echter v. Mespelsbrunn verheirathet war, die

beiben Söhne dieser Ehe aber Johannes XII. und Barstholomäus das Geschlecht in zwei Stämmen fortsetten\*). Bei der zwischen denselben D. Dinstag nach Cant. 1572 stattsgefundenen Gütertheilung sielen dem Hans die beiden Häuser zu Friedberg und Sachsenhausen und dem Barthel das Haus zu Ockstadt zu, wozu dann noch im J. 1606 die Erbschaft Ludwigs, wie oben angegeben, kam.

S. 15. Johannes XIII., der Stifter ber Krankensteins Sachsenhäuser Linie, mar zweimal vermählt, und zwar zum erstenmal seit 1570 mit Hilbegart, Beter Ragels v. Dirmftein Tochter († 1580) und bann seit 1586 mit Margarethe Riebesel v. Bellereheim. Die lette Che war finderlos. Drei Kinder aus ber ersten Che (Oper, heinrich und Chriftoph) starben frühzeitig, Margarethe mar mit Philipp Gang v. Ogberg vermahlt, und Joh. Euftachius feste ben Stamm mit feiner Gemahlin Unna Brenbelin v. Homburg († 1651) fort. Derselbe war Amtmann zu 11m und Algesheim und starb im 3. 1650. Bon feinen 14, jum Theil jedoch jung verftorbenen Kindern, war Ursula Cathrina an Lucas Beinr. Forstmeister v. Gelnhausen, Un. Margarethe an Phil. Anebel v.: Capenellenbogen verheirathet und Maria Magbalena im 3. 1612 Klofterfrau zu Marienberg bei Bop= part. Bon seinen Sohnen starb 1639 Joh. Ludwig (g. 1603) als Domherr zu Mainz und Würzburg, Joh. Richard (g. 1608) als Domscholaster zu Bamberg, Würzburg und Worms, Joh. Eustachius (g. 1609) im 3. 1654 als Domeapitular zu Mainz und Joh. Carl (g. 1610) im 3. 1684 als Bischof zu Worms. Dagegen sesten Joh. Das niel, Joh. Friedrich und Joh. Peter ihren Stamm in

Ainder hervor, von welchen übrigens Kathrine, Johann und Ludwig jung starben, Margarethe dagegen und zwar zum erstenmale mit Erhard v. Riedesel und dann mit Heinrich v. Praunheim verheirathet war.

brei Aesten fort. Diese Brüder theilten D. Lohr am 1. Oct. 1652, ihre Guter fo, bag nach Bergichtleistung ber übrigen, Joh. Carl und Joh. Daniel die Baufer zu Sachsenhausen und Friedberg, Joh. Friedrich und Joh. Peter bas Saus Frankenstein sammt Bubehor in Gemeinschaft erhielten. (Grundl. geneal. Gefch. S. 44 und Beil. G.) Der Streitigkeiten mit Beffen mude, verkauften bie beiden letteren, mit Buftimmung ihrer Brüder und bes Joh. Ludwig vom Ockstätter Stamm im 3. 1662 die Burg und Herrschaft Frankenstein an folches für 88000 fl. und Beter erkaufte nun mit seinem Antheile an genannter Kaufsumme noch in bemfelben Jahre von dem Freih. Joachim v. Sedendorf bas freiadliche Gut Ulftatt in Franken, sowie im 3. 1663 von bem Grafen v. Castell Die fogenannten Wenkheimischen Guter, Friedrich bagegen verfciedene Buter und Gefalle ju Cberebeim, Rrufftel, Soffheim, Rierstein, Lengfeld, Sabigheim, Kleinzimmern, Spigaltheim, sowie von seinem Bruder Peter beffen Saus und But zu Dieburg und seinen Untheil an den Rohrheimer Sofen Diefelben theilten übrigens auch mit (Cbend. S. 53 ff.). ihrem Better Joh. Ludwig die von R. Leopold I. am 16. Jan. 1689 geschehene Erhebung in ben Reichsfreiherrnftand. 21. 3oh. Daniel, durmaing. Amtmann ju Amorbach, vermählte feit 1670 mit Maria Marg. v. Oberstein, geb. 1615 und gest. 1677 hatte vier Rinder, von welchen bie Tochter Un. Barbara, Klosterfrau zu Marienberg mar, Joh. Frang Gottfrieb, geb. 1654 als Domherr zu Mainz und Würzburg im 3. 1693 ftarb, Joh. Carl Wilberich, D. D. Ritter im 3. 1687 im Turfenfriege blieb, Joh. Philipp aber den Zweig forts Derfelbe war zuerft Domherr zu Bamberg, resignirte aber 1681, ward durmainz. Hofrath und Cammerer, bann pfalz. Geh. Rath und Oberamtmann zu Ogberg und ftarb im J. 1712. Da fein mit seiner Gemahlin, Sophie v. Wams bold, erzeugter Sohn Anselm Carl Friedr. bereits in seiner Kindheit starb, so starb mit ihm ber Zweig obigen Joh.

Daniels wieder aus. B) Joh. Peter, geb. 1620 u. geft. 1681 war durmainz. Hofrath und Oberamtmann zu Lohr und mit Cophie v. Baumbach verheirathet. Bon feinen fieben Rindern starb Anselm Casimir (1645 zu Dieburg) und Otto Reichard, in ihrer Kindheit, Maria Urfula, bagegen war an Daniel v. Wonsheim, Maria Chr. Lucretie a) an Werner v. Walberdorf und b) an Phil. v. Bettenborf und Maria Catharine an Phil. v. Baffenheim verheirathet, Joh. Philipp, geb. 1646, starb als Domcantor und Hofrathspräsident zu Bamberg und endlich Joh. Franz Otto, durmainz. Geh. Rath und Oberamtmann zu Iphofen, farb im 3. 1709 und hinterließ aus feiner Che mit Beatrix v. Riebs heim drei Töchter, von welchen Maria Unna an F. J. von Frehberg, Sophia Franz. Maria an Fr. Zobel v. Giebel= stadt und Maria Un. Josepha (gest. 1734) an Joh. Phil. v. Bettendorf vermählt waren. C) Der jüngste Sohn bes obigen Joh. Euftachius, Joh. Friedrich, geb. 1618, Würzburg. Hofmarschall und Oberamtmann zu Kiffingen, mar breimal bermählt und zwar a) mit Anna v. Erpe, welche ihm 4 Rinder gebar und zwar 1) Joh. Carl Ludwig, welcher im Türfenfrieg blieb, 2) Mar. Margarethe und 3) Un. Marie Philippine, welche jung ftarben und 4) Dorothee Magbalene, vermahlt a) an Moam Sarts mann Bolgt v. Riened († 1680) und b) Eitel Truchses von Wethausen († 1687) b) mit Un. Margarethe Boigt v. Salz= burg, mit welche er weiter brei Rinder Maria Coph. Jul., verheirathet an den Würzb. Geh. Rath W. v. Bobel, Joh. Philipp und Joh. Friedrich Adolph erzeugte. Die dritte Che mit Margarethe Boigt v. Salzburg war finderlos. Joh. Friedrich Adolph ft. 1701 als Burgburg. Dberamtmann ju Jagftberg. Bon feinen mit Franzist. Marg. v. Ent erzeugten 4 Rindern war Mar. Philippine geb. 1694 mit bem Oberamtmann 23. 21. v. Münster zu Marlofstein, Mar. Cath. Jacob. Josepha, geb. 1698 und geft. 1734,

mit 2. v. Guttenberg verheirathet, Joh. Phil. Aut. Chriftoph, geb. 1695 und geft. 1753 Fürstbifchof ju Bamberg und Joh. Carl Friedr. Max., geb. 1696 u. gest. 1752 durtrier. Rammerherr, Würzburg. Hofrath, Dberamtmann zu Homburg und Ritterrath b. T. D. Comthur Franken und mit Un. Wolfsfehlin v. Reichenberg vermählt. Seine Rinder waren: a) Joh. Phil. Ant. Ignas, geb. 1720, geft. 1723 b) Joh. Wilh. Carl, geb. 1722 geft. 1737 als Domherr zu Würzburg c) Mar. Franz. Sufan. Jacobine, geb. 1739 geft. 1740. d) Joh. Phil. Ludw. Ignas, Burgb. Geh. Rath und D. A. G. Prasident, auch Domcapitular zu Bamberg und Würzburg, und e) Joh. Carl Ernst Maria, geb. 1716 und geft. 1756 ale Oberamtmann ju Umonenburg und Neustadt und vermählt mit Antonie Gräfin v. Elz-Kempenich. Da sein einziger Sohn Joh. Carl Repomuf am 17. Juni 1762 ledig starb, so erlosch hiermit auch biefer Stamm wieder in seiner mannlichen Linie, oder vielmehr beide Stämme wurden wieder mit einander vereinigt, ba feine Tochter Franziste Walpurge Selene fich mit ihrem Better Joh. Friedr. Joseph Carl Xaver von der Dastädter Linie ehelich verband. Gine zweite Tochter obigen Ernft Carls, Mar. Un. Balpurge war übrigens an Mar Clemens Joseph v. Seinshein vermablt.

S. 16. Bartholomäus, der Stifter der Ochstätter Linie (S. 14), geb. 1538 und gest. 1603, war zweimal vermählt a) mit Maria v. Dirmstein und b) mit Anna v. Buches, aus welcher letten Che nur eine Tochter, Anna, vermählt an Avam v. Helmstadt, hervorging. Die beiden Söhne der ersten Che waren Joh. Ludwig, Domcapitular zu Mainz und Speier, dann Zesuit, starb 1641, und Philipp Christoph, vermählt a) mit Barbara v. Kerpen und b) Agathe v. Hatstein. Von seinen Kindern starb 1652 Joh. Friedzich als Domcapitular zu Bamberg und Würzburg, Philipp Jacob und Phil. Gottst. blieben im Felde, An. Anas-

tasia war an Phil. Groschlag v. Dieburg († 1643) vermablt und Philipp Ludwig Ritterrath ber rhein. Ritter-Schaft, ward 1670 von R. Leopold I. mit feinen Bettern in ben Freiherrnstand erhoben. Seine Rinder erfter Che mit Clara Agnes Rau v. Holzhausen ftarben, wie vier Kinder feiner zweiten Che mit Catharina v. Erpe, in ihrer Kindheit, von ben übrigen war Phil. Friedrich, geb. 1654, Comthur des Johanit. Ordens zu Maing, Joh. Gottfried Christoph, geb. 1656, Domherr ju Maing, Un. Marg. Eleonore, geb. 1659 feit 1703 mit Philipp v. Sutten vermählt, Joh. Rudolph, geb. 1660 Domherr zu Worms und Sophia Elisabetha an Ans. Frz. v. Breitenbach verheirathet. Der alteste Sohn bagegen Joh. Ludwig, geb. 1649 und geft. 1693 mit Magdalene v. Breitenbach vermählt, ber Bater von folgenden Rindern: a) Carl Lubw. Joseph und b) An. Franziska, welche jung verstarben, c) Mar. Doroth. Ferdinande, welche 1732 ale Wittme bes Maing. Geh. Raths Erwin Greifenclau v. Vollraths ftarb und d) Friedrich Gottfr. Rudolf Georg, geb. 1686, welcher am 28. Aug. 1738 als furmainz. Geh. Rath und Ritterhauptmann ber mittelrhein. Ritterschaft starb und mit feiner Gemahlin Margarethe v. Bettenborf folgende Kinder zeugte, als a) Maria Unna Magb. Ferdinande, geb. 1710, vermählt an den pfälz. Cammerherrn Fr. v. Sidingen, b) Lothar Friedrich, geft. 1712, c) Frz. Ferdinand, geft. 1713, d) Mar. Eleonore Cath. Elifabeth, geb. 1715, Gattin bes furfolln. Kammerherrn C. Th. D. v. Gemmingen; e) Carl Fried. Ferbinand Bal. Xaver, welcher ben Stamm fortsette, f) Sugo Ph. Erwein und g) Mar. Sophia, welche jung ftarben, h) Frz. Carl Philipp Xaver, geb. 1722, Domherr zu Maing, i) Mar. Jul. Charlotte, geb. 1726 und k) Mar. Soph. Eva Margaretha, geb. 1727 geft. 1730. Obiger Carl Friedr. Ferd. Bal. Xaver, geb. 1716, war furmainz. Kammerherr,

Hof- u. Reg. Rath und ftarb am 4. Nov. 1756. Seine Gemahlin war Therefe v. Reffelhut und feine Rinder: a) Joh. Friedr. Franz Carl Xaver, geb. 1745, war f. f. Geh. Rath, Großfreuz des St. Stephan-Ordens und Würzburg. Oberamtmann zu Rinivar und Procelden und seit 1765 mit Frangiste Helene, Tochter Philipps v. Frankenstein von der Ullstätter Linie vermählt, b) Joh. Phil. Ludwig Ignas, war 1765 f. f. Sch. Rath, Domprobst und Universitätsfanzler zu Wurzburg, c) Franz Christoph Carl Phil. Hugo, 1765 Domicellar und 1800 furmainz. Geh. Rath, Hofrathe u. Sofkriegsraths-Bräsident und Kapitular zu St. Alban in Mainz. Kriedrich Carl führte ben Stamm fort und als Kinder von ihm erscheinen: a) Carl Friedr. Emmer. Jos. Phil. Sugo Johann, 1800 Domcapitular zu St. Alban gu Mainz und Domicellar zu Würzburg, b) Henriette Caroline, geb. 1767 und seit 1792 vermählt mit dem Grafen Philipp Spauer zu Purgstall, c) Philipp Franz Unton, 1800 Dompropst zu Worms, Kapitular zu St. Alban zu Mainz und Speier, Universitätsfanzler zu Beibelberg, d) Phil. Frang Octavius, geb. 1798, ftand in f. f. Kriegediensten. e) Maria Anna Margarethe, geb. 1771, starb 1835 als Wittwe bes Max Felix v. Rollshausen, f) Auguste Ludovife, geb. 1774, g) Gabriele Johanne, geb. 1787. h) Clementine Balpurge, geb. 1785, seit 1801 vermählt mit dem Grafen Jos. Mar. Arbogast v. Seinsheim, ftarb 1830 und i) Lubwig Unfelm Carl, geb. 1770 und vermählt a) mit Therese, Tochter bes Christ. Frz. v. Würzburg und b) mit Urfula, Grafin v. Seinsheim: Kinder: 1) Carl Arbogaft, f. baier. Rammerer und erbl. Reichsrath, vermählt seit 1824 mit Leopoldine, Gräfin v. Apponne, starb. am 22. Apr. 1845: Kinder: a) Carl, b) Leopold, c) Georg Carl. 2) Franziske Walpurge, geb. 1800, vermählt seit 1818 mit R. v. Rollshausen. 3) Carl Theo. bor, f. baier. Rammerer. 4) Auguste. 5) Clementine,

geb. 1817, vermählt seit 1839 mit F. Horneck, von Weinheim\*).

S. 17. Das ursprüngliche Wappen ber Familie, wie es bereits Friedrich III. im J. 1290 führte, beftand aus einem beutschen Schild mit zwei halben Adlersflügeln, auf welchen ein bald rechts, bald links ichrag gelegtes Beileifen (Frangista) fich befand. Spater nahmen fie auch noch, wegen ben auf fie gekommenen Gutern ber ausgestorbenen Gerren v. Sachsenhausen und Cleen, beren Wappenzeichen in bas ihrige auf. Das Gesammtwappen ber Familie besteht baher jest: "aus einem in die Lange und breimal guergetheilten Schilde von vier Feldern mit einem goldenen Mittelfdild, und in bemfelben ein fchrag links liegendes, mit ber Schneide aufwarts gefehrtes rothes Beileisen ohne Stiel (Stammwappen). Im ersten und sechsten goldenen Feld des Hauptschildes 3 in ber Mitte mit ben Stielen zusammengefügte, in Form eines Schächerfreuzes gelegte, rothe Rleeblatter (Gleen'iches Wappen); im zweiten und fünften blauen Felde, ein offener Turnierhelm, hinter welchem ein filberner Schwan bis uber bie Bruft herauf steigt, mit rothen Flügeln, wovon jeder mit einem schwarzen und goldenen Querstreifen belegt ift, und bas britte und vierte goldene Feld burchschneidet ein rother Querbalten, über welche brei fünfblatterige, goldbesamte, rothe Rosen neben einander liegen (Cachsenhauser Wappen). Drei gefronte Belme bededen ben Schild. Der erfte tragt einen goldenen offenen Flug und auf dem Flügel ist bas rothe Beileisen bes Mittelschildes, jedoch auf der linken schrägrechts wiederholt. Der zweite Belm tragt einen, mit ben Saren fich links fehrenden Aldlersflügel, welcher von Schwarz und Gold quergetheilt ist; ber obere schwarze Theil ist mit 16 filbernen Rleeblatter bestreut, und in bem goldenen find

<sup>\*)</sup> Bgl. die Biedermannische und humbrachtische genealog. Tabellen, die, gründl. Geschichte der Erbfolge in den Frankenstein. Gütern, bas Genealog. Taschenbuch b. Freiherrl. Familien. 1849. S. 126.

die 3 rothen Kleeblätter bes ersten und sechsten Feldes wies derholt, vor diesen Adlersslügeln zeigt sich Kopf und Hals eines Pfaues in natürlich blauer Farbe, und auf dem dritzten Helm sitzt der weiße Schwan des zweiten und fünften blauen Feldes mit den rothen Flügeln. Die Helmdecken sind rechts: roth und Gold; links blau und Silber."\*)

<sup>\*)</sup> S. Wappenbuch bes gesammten Adels des Königreichs Baiern (Nürnberg 1818) Thl. II. Taf. 97, und M. L. W. v. Wölkern, Beschreibung aller Wappen der fürst., gräfl., freiherrl. und adlichen jest lebenden Familien im Königreich Baiern (Nürnberg 1821) I. 221. Nr. 139.

Johannes III. 1261.

not QX. Philip 1316-ux. Else v.

Engelhais VII. R. 1316—1400.

Ugnes m. Seinrich v. Wambold.

Anna m. Albrecht Elisabeth

v. hirschhorn.

m. Peter v. Dalberg.

Engelhard II. R.

onenberg.

Johannes VIII. 1410. 1444. D. D. Comthur.

Erfenger II.

Canonieus 3. Morms.

Margaret inbe a) henne Cleb ufiner b) Mad. Bachurg.

Elisabeth Sans Landichabe v. Steinach.

Cot R.

Johannes X. 1467. ux. Cath. v. Thalheim.

ux. Appolongitheim.

Cathrine

Johannes & Lyfe (Althenn) † 13Bbil. Forst= ux. Irmele v. Gmeifter.

Diether Land= schade v. Steinach.

Conrad XII † 1546, ux. Dti tille v. Flörehe Philipp VI. Selene Hofwarth v. Kirchheim.

Margif m. Friedr. |8.

Phil. Henrich 1575—1606, ux. Anna v. Mosbach.

Phil. Ludwig † 1602.

Margarethe ux. f Anna Marga Phil. Gans n Ad. v. Selmftadt. Anastasta Philipv Groschlag v. Dicburg. Gottfried Phil. Ludwig a) Joh. Lules. † 1639. Domleg. 1) Clara v. Holzhaufen. 2) Cath. v. Erve. Maing, Christoph Cleonore Joh. Rudolf Sophie Elis. u Mainz. Phil. v. Sutten. Domherr gu M. F. v. Breitenbach. g) Joh. I a) Joh. Fredin.
b) Joh. W
c) Barbara
Rlosterfr. 200 Maing. Carl Ludwig An. Franziske + beibe jung. Carl Friedr. Serd. frz. Carl Phil. Xav. † 1756. ux. Therese Reffelhut. Domherr ju Maing. Marienberg. Carl Joh. Friedr. Erz. frz. Chr. Carl Ph. Joh. Ph. Ludw. Carl Faver ux. Frz. Helene v. Frankenstein. Ignat Geh. Rath zu Würzburg. Hugo furmaing. Och. Rath u. Mar. Anno Ravitular zu St. Alban. 3. v. Freyber Mar. Philidr. Emmer. b) Henr. Carol. c) Ph. frz. Ant. n. v. Mansthil. Jugo Ph. Graf v. Spauer. Domherr z. Mainz. d) Ph. Frz. Øct. im öfterr. Rriegedienft. ar. An. Marg. f) Aug. Ludw. g) Gabr. Josephe Clement. Walpurge i) Ludwig Anselm Carl ux. 1) Therese v. Burzburg. 2) Ursula Gfin. v. Seinsheim. Arbog. Graf v. Geinsbeim. ogast Erzke. Walp. Carl Cheodor Auguste Clementine Leopol= K. v. Rolle: hausen. † 1853. F. v. Sorned ju Deinheim. Georg Carl Leopold

### XVIII.

## Beschreibung

noch einiger

# Grabmäler im Drensbacher Oberwald.

Bom

Revierförster Soffmann in Rogdorf.

In vem 3. Hefte bes VI. Bandes dieses Archivs wurde ber Grabmäler in dem Brensbacher Oberwald, welche ich früher aufgraben ließ, Erwähnung gethan. Bei den übrigen noch daselbst besindlichen Grabmälern, welche in zwei gut erhaltenen kegelsörmigen Hügeln bestanden, mußte dagegen das Aufgraben in Berückschtigung der Waldkultur unterbleiben. Da für das Jahr 1852 der Distrift, worin dieselben lagen, zur Nachbesserung resp. Einsaat vorbereitet wurde, so ist es möglich geworden, auch diese Hügel vollends aufgraben zu können. Sie besinden sich in der Nähe und in gleich weiter Entsernung von den übrigen, 10 Minuten von dem Ort Brensbach, an einem sansten Abhange, am Fuß der Böllssteiner Höhe.

Auch bei diesen zulett aufgegrabenen Hügeln und aus dem darin Sesundenen dürfte die Ansicht, daß sie germanischen oder celtischen Ursprungs sind, sich rechtsertigen lassen. Ihr Inneres ist ringsum, drei Fuß von der Peripherie mit rauhen Steinen, dicht aneinander gereiht, besetzt, wodurch dieselben einen Kranz auf der Basis bildeten. In der Mitte dieses Kranzes befanden sich von denselben Steinen in sedem Grabe ein Behälter von zwei Fuß Breite im Durchmesser und von gleicher Höhe in der Form eines Gewöldchens, welches wie

die früheren, Ueberreste von zerbrochenen Gefäßen, einige wenige, kleine spiralförmige Metallstücken (Bronce) zc. ent-hielten.

Durch bas Busammensegen ber Stude ber gerbrochenen Gefäße läßt sich eine Urne von ungefähr 8 3oll hoch, 8 3oll Durchmeffer und 5 Zoll Mundung erkennen, sodann ein fleineres Gefäßchen von ungefähr 3 Zoll hoch, 3 Zoll Durchmeffer und 2 Boll Mandung. Bu erwähnen ift noch ein Stud von ber Thonmasse ber Ziegel, mit Sand und Quargtheilden vermischt, welches ber Boben eines runden Gefaßes zc. von 5 Boll Bobenflache gewesen zu sehn scheint, welche Be= standtheile von der Thonmasse der übrigen Gefäße (Töpfer= thon) völlig verschieben ift. Diese Gefäße wurden nicht burch bas Aufgraben, wie bies trop ber größten Borficht oft geschieht, beschädigt, vielmehr giebt die Berwitterung berselben beutlich zu erkennen, daß sie schon im grauen Alterthume ber Erbe anvertraut und burch bie Lange der Zeit zerstört worden find; auch die Metallstücken find durch Orvoirung fast ganz aufgelöft.

Die Stelle, wo sich diese Grabmäler befinden, ist in strategischer Hinsicht gewiß von großer Bedeutung gewesen, indem sie die am weitesten vorspringende Borhöhe, der Böllssteiner Höhe in das Gersprenzthal mit einer Plattsorm bildet, durch deren Besit dasselbe und die Nebenthäler bei Brensbach beherrscht und der Eingang in das Gebirg streitig gemacht werden konnte. Der Eindrang in den Gebirgsodenwald scheint hiernach bei Brensbach, Niederkainsbach zc. mit Nachsbruck vertheidigt worden zu seyn, und es dürste den von dem Mains und unteren Gersprenzthal her vordringenden Kömern nicht wenig Anstrengung gekostet haben, bis sie die Vertheidiger dieser Stelle zurückgedrängt und sich solcher besmächtigt haben, wodurch der Paß in das Gebirg frei wurde und sie den wahrscheinlichen Wachtthurm zc. bei Niederkainssund sie den wahrscheinlichen Wachtthurm zc. bei Niederkainss

5.000

bach, bas Kastell auf dem Schnellert, das bei Hummetroth und ein gleiches auf dem Breuberg errichten konnten.

Durch diese in südöstlicher Richtung mit Kastellen verssehene Gebirgslinie scheint ihnen doch nur der Besitz des Vorsodenwaldes im Nordwesten und später erst der des Ganzen bis zur Besestigungslinie vom Main und Neckar her, von Obernburg 2c. nach Schlossau gesichert worden zu seyn.

Die Grabmäler im Brensbacher Oberwald lassen voraussfehen, daß die Vertheidiger diese wichtige Stelle nicht so leicht aufgegeben haben. Daß um dieselbe hart gekämpft worden ist, dies dürsten die bei Urbarmachung eines Theils des Walsbes gefundenen Pfeile, Messer und andere Kriegsinstrumente bestätigen, und die an der Hauptstraße über die Böllsteinershöhe wohl durch die Besitzer dieser Vorhöhe errichtete Wehre dürste zu erkennen geben, daß sich die Vertheidiger derselben nur fechtend zurückgezogen haben.

Aus der Befestigungslinie der Kömer am Eingang des Mains und Gersprenzthals in den Gebirgsodenwald durch die in gerader Linie und gleichweit von einander errichteten Kastelle Schnellert, Hummetroth und Breuberg, welche das Gersprenzthal mit dem Mümlingthal bei Breuberg und Brensbach verbinden, und der von der entgegengesetzen Seite vom Main und Neckar her, dürfte anzunehmen senn, daß in dem Zwischenzaum dieser Linien, welchen man als den unzugänglichsten Theil des Odenwaldes ansehen könnte, die älteren Bölkersschaften, welche denselben bewohnten, nur allmählig und nur einer gewaltigen Uebermacht unterlegen haben.

THE SUITE OF THE STATE OF THE S

### XIX.

## Machträgliche Motizen über Schotten.

Bom

Steuerkommissär Decker in Beerfelden. (Bgl. Band I. S. 121 biefes Archivs.)

#### S. 1.

Der Name ber Stadt Schotten wird in Schmidt's Geschichte von heffen (II. S. 134) und neuerdings auch in ber Abhandlung über heffische Ortsnamen im letten Sefte vieses Archivs (Seite 260) von einem gewissen Scodo ober Scoto abgeleitet, ein Rame, ber jedoch in keiner einzigen auf Schotten sich beziehenden Urfunde vorfommt. Es ift nicht abzusehen, weghalb man bei Erklärung bes Ramens "Schotten", welcher wohl ursprünglich "zu ben Schot= ten" geheißen haben mag '), lieber zu einer fingirten Perfönlichkeit seine Zuflucht nehmen, als bie bekannte Trabition berücksichtigen will, wonach zwei von frommem Gifer getries bene königliche Schwestern aus Schottland, beren uralte vergoldete Buften noch jest in der bortigen Rirche zu sehen find, an der Stelle, wo jest Schotten steht, die erste Anstedlung gründeten und eine Kirche erbauten, eine Tradition, die auch durch eine im Knopf bes Schottener Kirchthurms im vorigen Jahrhundert aufgefundene schriftliche Notiz ihre Bestätigung gefunden hat.2)

<sup>1)</sup> Bgl. S. 246 der oben erwähnten Abhandlung über oberhessische Orisnamen.

<sup>&#</sup>x27; 2) Dieselbe befindet sich auf S. 133 des I. Bandes dieses Archivs nach einer alten Abschrift abgedruckt. Als jener Thurmknopf zum Be-

Es ist bekannt, daß im Mittelalter an verschiedenen Orten Deutschland's von schottländischen und irländischen Missionären nach und nach zwölf "Schottenklöster" gegründet wurden, z. B. das reiche Benediktinerkloster "Schotten" in Wien, welche sich später zu einer Congregation vereinigten, wovon der Prälat des Schottenklosters zu St. Jakob in Regensburg die Würde eines Vorstehers erhielt. Es wird wohl Niemand behaupten wollen, daß der Name senes Klosters in Wien und der übrigen Schottenklöster von Personen, welche Scodo hießen, herzuleiten sen; aber eben so wenig dürste dieses wohl bei dem Namen der Stadt Schotten anzunehmen seyn.

Ein gründlicher Historifer hat zwar die Vermuthung ausgesprochen, baß vielleicht irgend ein früherer Geschichtsfreund die Nachricht von ber Gründung von Wetter burch zwei schottlandische Prinzessinen auf Schotten übertragen hatte, um eine Erklarung bes Ramens Schotten von Scotia zu finden.3) Allein bie vorermähnten, im Chor ber Rirche zu Schotten befindlichen beiden Buften ber Rosamunde und Digmubis tragen bas unverfennbare Gepräge hohen Alterthums und eine Bergleichung mit anbern Bilowerfen bes Mittelalters fest es außer Zweifel, baß jene Buften minbestens aus bem 14. Jahrhundert, mahrscheinlich aber aus einer noch alteren Zeit stammen. Sie find beide mit langem wallenden Saare vargestellt; bie eine ber Schwestern trägt eine Krone auf bem Haupte, bie andere bagegen bloß einen mit einem Bande umwundenen Blumenfrang. Auf ber Bruft ift ber Saum ihrer breitfaltigen Gewänder mit einer Borde eingefaßt, auf

hufe einer nothwendig gewordenen Reparatur in dem Jahre 1837 oder 1838 wiederholt herunter genommen werden mußte, fand sich zwar die von einer blechernen, verrosteten Kapsel umschlossene pergamentene Urkunde darin noch vor, die letztere war aber durch die eingedrungene Feuchtigkeit leider ganz verwittert und unleserlich gesworden. (Mittheilung des Herrn Pfarrers Lehr zu Schotten.)

<sup>3)</sup> Bb. V. dieses Archive. Seft 1. Rum. IV. S. 130.

welcher sich erhabene Punkte besinden, offenbar Edelsteine oder Perlen vorstellend. Genau denselben Schnitt der Geswänder, mit derselben Berzierung, auch das lange wallende Haar sindet man z. B. bei den zwei gekrönten Frauen, welche auf den in der Stiftskirche zu Quedlindurg besindlichen uralten gewirkten Tapeten abgebildet sind. Die Kunstkenner sind aber darüber einverstanden, daß dieses Bildwerk wenigstens ebenso alt ist, als die im 11. Jahrhundert erbaute Stiftskirche selbst. (Abgebildet ist diese Tapete im 5. Hefte der von Bechstein, v. Bibra 2c. herausgegebenen "Kunstdenksmäler in Deutschland" Schweinfurt 1845).

Daß nun diese uralten Bildnisse und die vorhin erswähnte Urkunde, sowie die noch jest im Munde des Volkes lebende Sage von der Gründung der Stadt Schotten bloß dem Umstande ihre Entstehung verdanken sollen, daß irgend ein früherer Geschichtsfreund die Nachricht von der notorisch durch schottische Prinzessinen bewirkten Gründung von Wetter auf Schotten übertragen habe, dieses dürste doch eine etwas gewagte Vermuthung seyn.

Da die Gegend von Schotten offenbar zu den später angebauten gehört, so läßt sich nicht annehmen, daß in jener Zeit, wo die erwähnten Büsten gesertigt wurden, schon jede Tradition von der Gründung der Kirche und Gemeinde Schotten so weit verschwunden gewesen wäre, daß damals irgend Jemand, ohne sich lächerlich zu machen, es hätte wagen können, den Einwohnern von Schotten eine ganz aus der Luft gegriffene Geschichte von der Veranlassung zur Entstehung ihrer Stadt und ihrer Kirche glauben machen zu wollen, und besonders auffallend wäre es, wenn sich die das maligen Einwohner von Schotten durch eine solche Fabel hätten bewegen sassen, vergoldete Bildnisse der erdichteten Stifterinnen versertigen und eine Urfunde über ihre Leichtzgläubigkeit in den Knopf des Kirchthurms einschließen zu lassen. Zu einer solchen Annahme liegt doch wohl kein Grund vor.

#### §. 2.

An dem südwestlichen Thurme der Kirche zu Schotten, etwa in der Mitte zwischen dem Boden und dem Dache, in der Richtung gegen den benachbarten Wald Heilluch, in welchem der Sage nach vor Einführung des Christenthums ein colossales mit Hörnern versehenes Göhenbild gestanden haben soll', ist ein in Stein ausgehauener, im Vergleich zu den übrigen an der Kirche besindlichen Sculpturen sehr roh gearbeiteter Kopf eines gehörnten Thieres einges mauert. Ob es der Kopf eines Ochsen oder eines Widders sehn soll, läßt sich nicht genau erkennen.

Auch zu Wetlar, wo ehedem nach der Erzählung der Chronisten der gehörnte Götze Hammon verehrt worden seyn soll'), befindet sich am Dome, und zwar am s. g. Heisdenthurme, ein sonderbar geformter steinerner Thiersopf mit gewundenen Hörnern. Ebenso erzählt Wigand Gerstenzberger († 1522) in seiner Frankenberger Chronist): ein Götze mit Hörnern auf dem Kopfe, genannt Hammon, sey auch bei Frankenberg verehrt, sein Bildniß aber durch den h. Bonisacius zerstört worden. Dasselbe berichtet der Chronist W. Lauz von dem Orte Simtshausen zwischen Battenberg und Wetter.

Mit Bezug auf diese Tradition von dem gehörnten Gößen Hammon, der in Hessen verehrt worden seyn soll, bemerkt Herr von Rommel Folgendes: "Es ist gewiß, daß das Wort Hammon nicht aus dem orientalischen Namen des Jupiter Ammon einer Erklärung bedarf; es hezeichnet einen

<sup>4)</sup> Dieffenbach's Urgesch. ber Wetterau S. 291. Wenn auch die alten Deutschen zu Tacitus Zeiten sich keine Göpenbilder fertigten, so ist es doch längst erwiesen, daß dieses später anders wurde. Bgl. Grimm's deutsche Mythologie S. 95 n. f.

<sup>5)</sup> Winkelmann Beschreibung von Sessen S. 179, defigl. v. Illmen = ftein Gesch. v. Beglar. I. S. 5.

<sup>°)</sup> Ayrmann, Sylloge anecdot. pag. 626.

<sup>2)</sup> Jufti, Beff. Deufwurd. III. S. 510.

Wald (baher Hamburg). Der allgemeine noch jest in Heffen werbreitete Aberglaube, daß auf unheiligen Stellen, oder da, wo ein Schaß zu wittern sen, nächtlich sich ein schwarzer Ziegenbock zeige, ist hieraus zu erklären; ja selbst auf die Gestaltung des Teufels scheint die der Phantasie unserer Vorsahren eingedrückte Vorstellung des Hammons Einslußgehabt zu haben "\stracks).

Ferner macht Jacob Grimm in seiner beutschen Mysthologie auf die Erzählung des Walafried Strabo aufmerksam, wonach zu Zeiten des heiligen Gallus sich in Bregenz am Bodensee eine christliche Kirche befunden habe, in welcher drei heidnische Gößenbilder in der Wand eingemauert waren. "Von diesem Gebrauche, bemerkt Jacob Grimm weiter, gibt es noch manche spätere Beispiele. Vergl. Ledebur's Archiv. 14. 363. 378."

Nimmt man alles dieses zusammen, so dürfte wohl die Wermuthung erlaubt seyn, daß auch die oben erwähnte, an der Kirche zu Schotten besindliche Sculptur ein Symbol des früher hier einheimisch gewesenen heidnischen Göhendienstes und des von dem Christenthum über das Heidenthum errungenen Sieges seyn soll.

Bemerkenswerth ist ferner die Sage, daß der Kopf des Gögenbildes in dem Walde Heilluch bei Schotten Nachts geglüht haben soll 10). Dieses erinnert an die in Grimm's deutscher Mythologie erwähnte Stelle in Natperts Cantilena Sancti Galli:

Castro de Turegum adnavigant Tucconium, 11)
Docent fidem gentem, Jovem linguunt ardentem.

<sup>4)</sup> v. Nommels Seff. Gefch. I. Anmerk. S. 8.

<sup>9)</sup> Ich habe diese Ansicht bereits im Jahre 1846 in einem, im Niddaer Kreisblatte abgedruckten, kleinen Aufsage ausgesprochen.

<sup>10)</sup> Dieffenbach, Urgesch, d. Wetterau. S. 291.

<sup>11)</sup> Tuggen am Baricher Sec.

Jacob Grimm bemerkt hierbei, daß unter diesem Jupiter ardens, dem das Bolk abtrünnig wurde, wahrscheinlich der Donar (Thor) zu verstehen sen. Derselbe Donar oder Thor, welcher nach der nordischen Mythologie Hörner auf dem Kopse hatte und dessen Wagen von zwei Böcken gezogen wurde 12), dürste denn möglicher Weise auch jener "seurige" gehörnte Göße gewesen sen, der bei Schotten verehrt worden seyn soll. Ebenso ist man darüber einverstanden, daß unter den gehörnten Gößen zu Westar, Simtshausen und Frankenberg, dem die Chronisten den Namen Hammon beilegen, nichts Anderes als der Thor zu verstehen sey. 13)

Allbekannt ift es, daß die alten Deutschen ihre Götter in heiligen hoch gelegenen Sainen verehrten und bag ber auf einer Anhöhe gelegene Wald Hailluch bei Schotten ehedem ein solcher heiliger Sain gewesen ift, läßt sich auch aus seinem Namen folgern. Denn bas altbeutsche Wort Luch (Loh) bedeutet ja nichts Anderes als hain oder Balb. Beilluch ift also = heiliger Sain, wie Beilbronn (früher Heilicobrunno) befanntlich = heiliger Brunnen. kommt noch der Umstand, daß ganz nahe bei dem Walde Beilluch, faum 150 Klafter von demfelben entfernt, und auf bemselben Bergruden sich ber befannte, ben bedeutungevollen Ramen Altenburgskopf tragende bewaldete Felsenhügel befindet, beffen Plateau mit einem uralten Ringwalle um= geben ift, über welchen bereits herr Professor Dieffenbach im 4. und 5. Banbe biefes Archive bas Rabere mitgetheilt hat. Es ist wohl anzunehmen, daß früher jener ganze Bergruden mit Wald bebedt war, daß also der Wald Beilluch, welcher jest von dem Altenburgstopf durch eine Baldbloße getrennt ift, sich auch über biefen Felsenhugel mit feinem Ringwalle erstreckte. Knapp hat aber in feiner Abhandlung

<sup>12)</sup> Aldenbrück, Gesch. des Ursprungs und der Religion der alten Ubier II. S. 143 und 144.

<sup>18)</sup> Justi, Hess. Deukwürd. II. S. 13; besgl. Abicht, der Kreis Wetz=
lar. III. S. 11.

über die altdeutschen Ringwälle <sup>14</sup>) überzeugend nachgewiesen, daß dieselben hauptsächlich zur Einfriedigung der heiligen Haine, worin sie ihre Götter verehrten, ihre Heereszeichen verwahrten und ihre berathenden und richtenden Volksverssammlungen hielten, errichtet wurden. Wenn also überhaupt jener Sage von dem Gößenbilde, welches in dem "heiligen Luch" bei Schotten gestanden haben soll, etwas Geschichtliches zu Grunde liegt, dann dürfte es jedenfalls am wahrscheinzlichsten senn, daß dieses Bild innerhalb des erwähnten ursalten Ringwalles seinen Standort gehabt hat.

#### §. 3.

Wie befannt, erhielt Schotten von Raiser Rarl IV. zwei= mal städtische Rechte, zuerst im Jahre 1354, und dann noch einmal im Jahre 1356. Auf biese Gigenthumlichkeit hat bes reits Schmidt in seiner heffischen Geschichte (Bd. II. S. 136), besgleichen Eigenbrodt auf Seite 492 im ersten Banbe Dieses Archive aufmerksam gemacht; eine Erklärung Dieses fonderbaren Umstandes haben aber Beide nicht gegeben. meiner Unficht faßt fich jedoch Diese Erflarung leicht finden, wenn man die betreffenden Urfunden, welche fich in Gen= fenberge Selecta juris et historiarum in Band II. auf S. 634 und 643 abgedruckt finden, felbst nachlieft. In ber ersten Urfunde vom Jahre 1354 wird nämlich, obgleich Schotten damals zweiherrifch mar, (zur Salfte trimbergisch und zur Halfte eppensteinisch), doch bloß Konrad von Trimberg als alleiniger Besitzer von Schotten erwähnt. In ber kaiferlichen Ranglei, wo biefe Urfunde ausgefertigt wurde, muß man also feine Renntuiß davon gehabt, oder es aus Bersehen unberücksichtigt gelaffen haben, daß Konrad von Trimberg, welcher wahrscheinlich allein und ohne Zuziehung ber Herrn von Eppenstein um die Berleihung der Stadtgerechtigfeit für

<sup>14)</sup> Bd. II. Diefes Archive Seite 289 und 291.

Schotten nachgesucht hatte, nur die Salfte biefes Ortes befaß, mahrend die andere Salfte bem Gottfried von Eppenftein zustand. Es konnte aber bem Letteren naturlich nicht gleichgültig senn, daß in dem faiserlichen Diplome Konrad von Trimberg als alleiniger Eigenthumer von Schotten bezeichnet war. Es lag vielmehr im Interesse bes Gottfried von Eppenstein, ben Kaiser auf bieses Bersehen aufmerksam zu machen, und man ist berechtigt anzunehmen, daß er dieses nicht verfäumt hat. Dieses und nichts Anderes mag die Ursache gewesen seyn, warum die Aussertigung einer, in der fraglichen Beziehung berichtigten Urfunde, worin nicht allein Konrad von Trimberg, sondern auch Gottfried von Eppens ftein als Besitzer von Schotten erwähnt ift, zwei Jahre später, ben 6. Januar 1356, zu Rürnberg erfolgte, wo sich ber Raiser bamals gerade wegen bes Reichstages aufhielt, auf bem bie goldene Bulle entworfen wurde. 15)

### S. 4.

Auf Seite 144 des 1. Bandes dieses Archivs hat Herr Archivar Landau zu Cassel eine Urkunde vom Jahre 1403 mitgetheilt, vermöge welcher Hermann von Rodenstein, der damalige Pfandinhaber der eppensteinischen Hälfte von Schotten, eidlich bezeugt, daß seinen Bater und ihn selbst der Neubau des dasigen Schlosses, der Frohndienste ungeachtet, 2300 Gulden gekostet habe, und daß er diese Summe dem Landgrassen Hermann von Hessen übergebe. — Was soll dies sestere heißen? —

Nach meiner Ansicht kann hiermit nichts Anderes gefagt seyn, als "Hermann v. Robenstein cedirt seine gegen die

<sup>15)</sup> Die goldene Bulle ist vom 9. Januar 1356 datirt. — Schmidt weist in der hess. Gesch. II. S. 136 darauf hin, daß auch Braubach zweimal Stadtgerechtigkeit erhalten habe. Auch dieses Beispiel läßt sich, wie mir scheint, erklären, doch ist hier der Ort nicht, um hierauf näher einzugehen.

herrn von Eppenstein gerichtete Forderung auf Ruderstattung biefer 2300 Gulben bem Landgrafen." Es läßt sich leicht benken, bag bie herren von Eppenstein, welche vielleicht bas ihnen früher von bem herrn v. Robenstein vorgeschoffene Capital bereits zuruckbezahlt hatten, nicht besonders geneigt fenn mochten, ihrem feitherigen Gläubiger auch noch die Ros ften bieses Reubaus zu ersetzen, ba ber Lettere nebst ben bamaligen Besitzern ber Altenburg zu Schotten, (ben herrn von Schenk) felber bazu bie Beranlaffung gegeben hatte, baß ber rheinische Stätbebund im Jahr 1382 sich veranlaßt gesehen hatte, die beiben Burgen zu Schotten zu zerftoren. 16) Cben fo wenig werden die Herren von Eppenstein fich zur Bezahlung jener Summe geneigt gezeigt haben, nachbem die herrn v. Robenstein ihre Forderung bem Landgrafen cebirt hatten. Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, bag biefes die Ursache war, weßhalb die Landgrafen die an Robenstein verpfandete eppensteinische Salfte von Schotten in Besit nahmen. Auf welche Beise bie andere Balfte von Schotten in den Besit ber Landgrafen gelangte, ift jedoch noch immer nicht aufgeklärt.

### S. 5.

Durch das im Jahre 1562 errichtete Testament Philipps des Großmüthigen wurden befanntlich dessen mit Margarethe von der Sahla erzeugten Nebenkindern, den Grafen von Diet, mehrere Alemter, nämlich Schotten, Stornfels, Homeburg v. d. Höhe, Umstadt, Ulrichstein, Lisberg und Bickens

<sup>36)</sup> Nach einer gütigen Mittheilung des H. Schöffs Dr. Usener zu Frankfurt besinden sich die Originalacten über die Fehde des rheinisschen Städtebundes mit den damaligen Besigern der beiden Burgen zu Schotten im Stadtarchive zu Frankfurt. Inhaltlich dersfelben war die nächste Veranlassung zu dieser Fehde die Klage der Stadt Mainz, "daß ihre Feinde aus und in Schotten und dem Burgfrieden und Gerichte daselbst Hilse erhalten hätten, und noch erhielten."

bach nebst einem Theile des Dorfes Dern als Erbtheil zuges wiesen. Zugleich hatte Philipp der Großmüthige seinen Söhnen von seiner ersten Gemahlin die Pflicht auferlegt, die vier erstgenannten Aemter, "welche verpfändet senen", nach seinem Tode binnen 6 Monaten wieder einzulösen, und. sie den Grasen von Dietz schuldenfrei zu überliesern.

Wer der damalige Pfandinhaber von Schotten war, darsüber sindet sich in keinem geschichtlichen Werke Etwas erwähnt. Aus einigen mir vorliegenden gerichtlichen Uctenstücken, die aus jener Zeit herrühren, ergibt sich jedoch mit Bestimmtheit, daß die Grasen von Solms es waren, welche Schotten das mals pfandweise besaßen. Schotten stand nach Inhalt dieser Papiere elf Jahre lang unter der Herrschaft dieser Grasen, nämlich vom Jahre 1557 dis 1568, und während dieser Zeit war der solmsische Oberamtmann zu Laubach auch zugleich Oberamtmann zu Schotten.

**§**. 6.

Außer ber bem h. Michael geweihten hauptfirche befand fich, wie fich aus ben Urfunden ergibt, in Schotten ehebem auch noch eine Liebfrauenfirche, auch Liebfrauenmunfter, oder Liebfrauen capelle genannt. herr Professor Dieffenbach ist der Ansicht, daß die noch gegenwärtig stehende Kirche jene Liebfrauenkirche sen. Er sagt auf Seite 129 ber zweiten Abtheilung seines Tagebuchsauszuges (Bd. V. unseres Archivs): "Es muß in gang fruhen Zeiten eine Rirche des h. Michael eristirt haben, und später neben dieser und durch dieselbe eine ber Jungfrau Maria gewidmete Capelle entstanden fenn, welche burch Begunstigung der Umstände, burch ihr wunder= thätiges Bild, ben Ablagbrief ic. zu fo großem Bermögen gelangte, daß, als ein Neubau nothig schien, nicht wieder eine Capelle, sondern eine große Rirche errichtet werben fonnte, dieselbe, welche wir jest noch als Stadtfirche sehen, baß ba= gegen nach ihrem Aufbau bie alte Michaelsfirche als frühere Haupikirche nicht mehr Bedürfniß war, vernachlässigt, und später abgebrochen wurde."

Bei ben Acten ber erften Pfarrei ju Schotten befindet sich aber eine noch ungedruckte Urfunde vom Jahre 1512, vermöge welcher Georg Graf zu Königstein, herr zu Eppenstein und Münzenberg, bem gegenwärtigen Altaristen bes Altars ber h. Barbara und des h. Jost in ber "Liebfrauen= capelle" zu Schotten gestattet, ein Capital von 40 Pfund Beller gegen eine jahrliche Rente von 2 Pfund Beller auf die Bede zu Gedern anzulegen. — Hiernach eristirte also die Liebfrauencapelle noch im Jahre 1512. Hierunter fann aber bie noch gegenwärtig stehende Kirche unmöglich verstanden fenn, benn es ware boch hochst sonderbar, wenn man diese große Rirche, welche, wie die über bem sudlichen Portal befindlichen Wappen ber Lucardis von Eppenstein und bes Konrad von Trimberg beweisen, schon im 14. Jahrhundert errichtet wurde, eine bloße Capelle hatte nennen wollen. Die noch gegenwärtig stehende Kirche wird in ben Urfunden stete die Pfarrfirche (ecclesia parochialis) genannt, so namentlich in einer ebenfalls ungebruckten Urfunde von dems felben Jahre 1512, vermöge welcher von etlichen Perfonen ein Capital von 40 fl. gestiftet wird zum Behufe eines "Umgange", welcher alle Sonntage nach ber Besper um bie Pfarr= firche zu Schotten von ben Prieftern gehalten werden foll.

Daß sich in Schotten so nahe bei der Hauptkirche auch noch eine kleinere, der Jungfrau Maria gewidmete Kirche befand, darf nicht befremden, da es im Mittelalter nicht unsgewöhnlich war, ja für etwas Vorzügliches gegolten haben soll, daß unmittelbar neben der Hauptkirche eine Liebsrauenskirche errichtet wurde. So war es z. B. in Mainz 17), Trier und Erfurt.

Die Liebfrauenkirche in Mainz, welche dicht neben. dem Dome stand, wurde bekanntlich unter der frangosischen herrschaft niedergerissen.

Der Grund, warum der Liebfrauencapelle in Schotten mitunter auch der Name Liebfrauen: Münster (monasterium) beigelegt wurde, dürste entweder in dem Umstande zu suchen seyn, daß die dabei angestellten vier Geistlichen in klösters licher Gemeinschaft mit einander lebten, wie es ja die Vorschrift gebot 18), oder weil diese Capelle wegen der vielen Wunder, die sich daselbst ereignet haben sollen 19), und wegen ihres größeren Bermögens doch als die Hauptsirche angesehen wurde.

Es läßt sich vermuthen, daß die Wohnung der Geistslichen (das eigentliche Münster, monasterium) und die Kirche ein zusammenhängendes Gebäude bildeten, namentlich da in der Urkunde vom 25. Januar 1382 (Bd. II. dieses Archivs S. 153) festgesetzt wurde, "daß das Münster zu Schotten ein Münster und eine Kirche bleiben solle."

#### S. 7.

Wie es gekommen, daß Schotten Lehen des Bissthums Straßburg wurde, und daß dieses Verhälteniß späterhin wieder aushörte, liegt noch immer im Dunskeln. — Da ich vermuthete, daß sich vielleicht in dem alten bischöflichen Archive zu Straßburg Urfunden befänden, welche hierauf Bezug hätten, so wurden im Jahre 1851 in diesem Archive auf meine Veranlassung genaue Nachforschungen anzgestellt, jedoch leider vergebens. "On a fouillé l'armoire des siefs, l'armoire des droits, l'armoire historique; mais on n'a trouvé aucune trace de la ville de Schotten" heißt es in dem Antwortschreiben des Directors dieses Archivs, Herrn Spach, welcher meiner Bitte mit der freundlichsten Bereitzwilligkeit entsprochen hatte.

<sup>18)</sup> C. Schmidt's Saudbuch der Rirchengeschichte. V. S. 86 u. 87.

vom Jahre 1330 heißt es: "Capella beatae Mariae virginis, ejusdem ecclesiae filia, uhi Omnipotens Deus amore suae matris multa miracula noscitur operari."

Auch der Herr Geheime Archivrath Dr. Mone zu Karlsruhe hatte die Güte, bei gelegentlicher Anwesenheit in Straßburg in den dortigen Archiven, zu welchen er freien Zutritt
hat, wiederholte Nachforschungen anzustellen, um über das
fragliche Lehensverhältniß Aufschluß zu erhalten. Aber auch
dieses hatte nicht den gewünschten Erfolg. Dieser gelehrte
Geschichtsforscher schrieb mir hierüber Folgendes:

"In dem Präfecturarchiv (zu Straßburg) sind die Inventaires de Grandidier, welche das vollständige Verzeichniß aller bischöflichen Urfunden enthalten, die zu Grandidiers Zeit (1770—1780) zu Straßburg noch vorhanden waren. Aber in dem Inventaire des siefs ist Schotten nicht einmal genannt, so daß ich mit Bestimmtheit sagen kann, Grandidier habe keine Lehnurkunde mehr darüber gehabt. Es muß also das Lehnsverhältniß mit Straßburg früh aufgehört haben, und die Urstunden sind wahrscheinlich an den nachfolgenden Lehnsherrn ausgeliefert worden."

Wer aber der nachfolgende Lehnsherr war, ist ebenfalls noch nicht ermittelt. Um wahrscheinlichsten ist es immerhin, daß die Bischöse von Straßburg sich wegen der weiten Entsfernung um Schotten nicht viel bekümmerten, daß daher dies sehnsverhältniß nach und nach in Vergessenheit kam, und die darauf bezüglichen Acten zu irgend einer Zeit vernichtet worden sind.

eini eii marna

### XX.

## Die Durgen Battenberg und Kellerberg.

Bom

Kreisarzte Dr. Reuscher zu Waldmichelbach.

Ueber die Lage dieser Burgen bestanden zeither manscherlei Ansichten, die zwar durch Herrn Dr. Diessenbach's trefsliche Beschreibung der Umgebungen Battenbergs\*) im Allgemeinen sehr ins Klare gesetzt worden sind, allein doch manche Unrichtigkeiten enthalten, die ich hiermit durch genaue Ortsbeschreibung auszuklären versuchen will.

Kommt man die Staatsstraße von Biedenkopf her, so stell sich der Burgberg als ein nach allen Seiten etwas steil abfallender Regel dar, der durch einen niederen Bergrücken, Sattel, auf dem die Straße hinführt, mit dem Leisaer Berg verdunden ist. An diesen Regel legt sich nach der Eder hin eine hohe wasserreiche Terasse, die durch einen andern Sattel mit der vorspringenden Eder, auf welcher die Neuburg liegt, verbunden ist. Auf dieser Terasse lag die alte Stadt Battensberg, auf der Spise des Kegels die Burg Kellerberg und auf der vorspringenden Eder bei der Neuburg die Burg Battenberg.

1. Wie alle Burgen, deren Boden eine solche vorsspringende Bergecke ist, und durch eine Landzunge mit dem rückwärts liegenden höheren Berge zusammen hing, so war auch die Burg Battenberg durch einen tiefen weiten Graben von demselben getrennt. Die Spuren davon sind heute noch sichtbar und auf der ausgefüllten Stelle desselben steht der=

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für heff. Gesch. u. Alt. IV. 41 u. f.

malen ein Schulhaus. Einen weiteren Schut gegen Angriffe von Seiten ber Stadt her gewährte ber Burg, genau bem Typus anderer Burgen entsprechend, eine ber ganzen Quere nach herlaufende, acht Fuß bide und über breißig Fuß hohe Mauer, die nach der Mittagsseite hin das schmale Thor enthielt. In ihrer ganzen Lange und Sohe fteht diese Mauer noch, nur das Thor ift verschwunden. Dieses war gegen bas mittägliche Thal hin burch einen sehr hohen 15 Fuß im Durchmeffer haltenden Thurm überragt. Auch von biesem mit ber gegen die Eber hinlaufenden Umfangsmauer find noch die Trummer in bedeutender Sohe erhalten und dienen dem Pfarrgarten jur Stupe. Um meiften find bie Mauern, melde mit ber Eber gleichlaufen, zerftort, wo faum noch Wall und Graben zu erkennen find. Auf ber vierten Seite aber, welche nach der Kröhe hinsieht, ist die hohe Umfangsmauer noch gang erhalten, bietet aber mit bem hier munbenden Abtritt, wie bei vielen Burgen, nicht die schönste Ansicht dar, und nur einzelne Mauerspalten geben dawiederliegenden der Scheuer einiges Licht. Das Innere biefer fehr engen Burg bietet wenig Merkwurdiges bar, fie hatte feinen Brunnen und enthält eben nichts mehr, als ein altes wackeliges Pfarrs haus, von welchem man eine herrliche Aussicht auf bas Eberthal hat.

Rochmals muß ich hier auf die Art und Weise hindeusten, wie im Allgemeinen sämmtliche Burgen, mit denen eine Vogtei und späterer Amtösit verbunden, im frühesten Mittelsalter gebaut waren, und muß das mir nahe Lindensels als Beispiel anführen. In Battenberg lag, wie hier, unmittelsbar vor dem Thore der Burg die Kirche, und dicht dabei die Amtöwohnung des Rentamtmannes mit weitläusigen Kellereisgebäuden. Dieses Gebäude ist äußerst massig gebaut und hat über dem Eingange in das Haus folgende in Sandstein gehauene Aufschrift:

# ORSVS OPVS LVDWIG SEXTVS PER TEXVIT HÆRES AVLÆ VIRTVTIS NOMINIS ET PATRII.

Mithin fällt die Erbauung dieses Gebäudes in die Jahre 1661—1678. Bis dahin mag auch die alte Burg stets noch die Wohnung des Amtmanns gewesen sein, von wo sie verslassen und dem Burgpfassen zur Wohnung übergeben wurde. Aber auch dieses Gebäude mochte den Landgrasen, welche sich oft der Jagd wegen hier aushielten, nicht die nöthige Bequemslichseiten geboten, und daher zur Entstehung der Neuburg Veranlassung gegeben haben.

2. Nach einigen unbestimmten Angaben soll Lud= wig VII. der Erbauer gewesen sein, allein dieser regierte zu kurz, als daß es wahr sein könnte, vielmehr ist es sehr wahr= scheinlich, daß dieses sein Nachfolger Ernst Ludwig war. Ueber der Kellerthür dieses Gebäudes war ein Sandstein eingemauert mit folgender Ausschrift:

49"

### CARL LOENER VON LAVRENBYRG

... 17

32

Karl Löner von Laurenburg, 1732, von welchem man mit aller Bestimmtheit weiß, daß er Amtmann zu Battenberg war. Dieser Stein ist aus einem mir unbekannten Grunde von Battenberg nach Hatzeld gebracht worden, wo er auf der Treppe an der Hinterthüre des Forsthauses noch liegt.

Nach Erbauung der Neuburg wurde die alte Burg, welche von da vom Volke mit dem Namen der Altenburg belegt ward, vernachlässigt, sich selbst überlassen, versiel nach und nach und zeigte nur noch die wenigen oben beschriebenen Trümmer. Die Neuburg aber dient dem Landgerichte und Forstamte zum Amtssitz und Wohnung, ist ein prachtvolles, freundliches Gebäude mit der herrlichsten Aussicht auf die zu den Füßen liegende Aue. Das trunkene Auge schweift hier über reiche üppige Saatselder, die die keusche Adrana durchsschlängelt bis zur fernen Frankenburg, wo jene in reichster

11,000

Kind entstehen ließ. Und weiter schweift ber Blick nach dem Christberg, wo der deutsche Apostel Bonifacius die Art an Wodan's heilige Eiche gelegt, und mehr nach rechts liegen jene Hügel, auf benen einst die Cohorten des Germanizus gelagert, deren Muth nur die Adrana die Grenze gessett. Und dort bei dem nahen Lyssa lagerte später Karl der Große, als er die Sachsen schlug. Das Ganze ist umfränzt von einer hohen Gebirgstette, die in weitem Kreise einen schönen Rahmen um das Ganze bildet.

Ist es ein Wunder, wenn die Battenberger, verführt durch die Schönheit der Neuburg, entzückt von der prachtvollen Aussicht, von Jahr zu Jahr hoffen, ihr Landesfürst werde hier ein Hoflager errichten. Aber wie fann der Großherzog alle Orte, wohin ihn die Liebe des Bolfes gern haben will, zu Seinem, wenn auch nur kurzen Aufenthalt machen?

3. Zwischen den erwähnten Gebäuden und an diese sich anschließend, auf einer hohen Terrasse des Burgberges, liegt die Stadt Battenberg bunt zusammengewürfelt aus vieslen Strohdächern und wenigen Ziegeldächern. Erst in neuerer Zeit wurde dieses Gemisch durch vielfache Brände gelichtet und die Häuser mehr an die tiefere Staatsstraße gelegt, die nun ein sehr freundliches Ansehen gewinnt.

Die Lage der alten Stadt muffen wir naher ins Auge fassen. Bon der alten Burg zog auf der nördlichen Seite eine hohe gezahnte und mit Schießscharten versehene Mauer in einer gebogenen wellenförmigen Linie gegen das Wasserzthor. Diese Mauer hatte eine wechselnde Dicke von sechs bis acht Fuß und wurde schon frühzeitig durchbrochen, was namentlich bei Errichtung des Amthauses geschah, dessen nördliche Mauer in ihrem unteren Stocke zum Theil aus dersselben besteht. Andere und nicht unbedeutende Reste stehen noch. Durch diese Mauer und dem hier steil abfallenden Berg hatte die Stadt einen hinreichenden Schuß.

Das alte Wafferthor steht noch und wirb als Gefängs niß benutt. Es besteht aus zwei Seitenmauern von mach= tiger Dide, auf welche oben ein nieberer holzerner Bau gesett ist. Bon hier an brehte sich die alte Stadtmauer und ging gleichlaufend mit bem sich nun anschließenden Burgberge an der Bergwand nach dem mittäglichen Enbe ber Stadt bin. hier stand ein zweites Thor, bas bie Form bes alten Bafferthors gehabt haben foll, und bas gewöhnlich die Port genannt wurde. Daffelbe fand zwischen ben Saufern bes Juden Langsborf und Altburgermeister Müller, ift langft fpurlos verschwunden und nur die baran ftogende Stadtmauer ift noch in einiger Sohe vorhanden. Go bilbete die Rudseite ber Stadt ein weiter großer Bogen von Mauern, während bie entgegengesette Seite, ber Busen, gegen außere Ungriffe nur burch eine hohe mit Quabern gemauerte enclopische Mauer geschütt war. Fast in ber ganzen Länge ift dieselbe noch vorhanden und bient fur bie obere Stadt zu einem nahen bequemen Weg, ber gemeinhin nur "auf ber Mauer" ge= nannt wirb.

In dem oberen Theil der Stadt liegt das aus dem Mittelalter herrührende Rathhaus, das in seinem unteren Theile eine weite gepflasterte Halle enthält, und dessen drei auseinander gethürmte Stockwerke zur Schule dienen. In einem der Säle ist ein alter Kachelosen, zwar nicht so alt, aber reich an Wappen und Schnörkeleien, — werth, daß sich der Verein dessen speciell annehme und ihm einen besseren Plat anweißt. Mögte seine Verbringung nach Darmstadt ermöglicht werden.

4. Nach Westen hin überragt die Stadt der Burgberg mit der hier stehenden Burg Kellerberg. Diese besteht aus wenigen Mauerresten und einem runden Thurm von 32 Fuß Durchmesser und 96 Fuß Höhe. Derselbe hat seinen Einsgang 35 Fuß über der Erde\*) und seine einzigen Einwohner

<sup>\*)</sup> Die weitere Beschreibung sehe man bei Dr. Dieffenbach Archiv IV. 45.

sind eine-Anzahl geflügelter Ameisen. Auf diesem Thurme hat man die prachtvollste Aussicht, rundum, der Feind mogte herkommen, woher es auch immer sei, wurde er von weit her gesehen. Die Burg selbst war sehr enge und konnte somit wenig Bequemlichkeiten darbieten.

Der Berg fällt nach brei Seiten hin von Diefer Burg steil ab und ift nur mit großer Dube zu erfteigen; nach der Stadtseite aber ift die Boschung eine bequeme und ein haufiger Spaziergang ber Einwohner. Es war biefe Seite somit auch der wunde Fled ber Befestigung, gefährlich für die Burg Kellerberg und die Stadt. herr Dr. Dieffenbach will auf diesem Zwischenraum die auffallende Entdedung gemacht haben, daß faum 150 Schritte von den oberften Saufern noch unter ben Waldbaumen, eine alte freisförmige Berschanzung von etwa 100 Schritte im Durchmeffer beutlich Der Wall berselben soll von Innen nach Ausichtbar sei. Ben geworfen sein, ein Umstand, der ichon sein hohes Alter verbürge. Auch ich habe im Anfange viese Verschanzung so angesehen, allein bald fliegen mir verschiebene Zweifel darüber auf, ba ich eben bie freisformige Berschanzung nicht zusammen bringen konnte und nach und nach fand, daß die Linien derselben nicht bogenformig, fondern gerad liefen. Diefe Wahrnehmung führte mich zu dem Urtheile, daß biese Berschanzung nichts weiter war, als ein zur größeren Befestigung der Burg Kellerberg und ber Stadt gleichmäßig eingeschobenes Befestigungsglied. Daher ihr Alter so hoch und so jung ift, als diese Orte selbst find, wahrscheinlich aber etwas junger, da man ihre Nothwendigkeit erft nach Erbauung biefer Orte erfannte.

Die Burg Kellerberg hatte nach der Stadt hin ihren Eingang gehabt. Nur wenige Schritte vor diesem Eingang an dem Burggraben beginnend fängt der erwähnte Wall an und geht in gerader Nichtung nach der Stadt abwärts in einer Länge von 230 Schritten, wo er plöslich aufhört. In

einem rechten Winkel macht nun der Wall eine Schwenkung nach hinten und läuft in gerader Richtung ungleicher Länge zwischen der Stadt und der Burg auf der mäßigen Abdachung des Berges fort, wo er sich allmählig fast spurlos verliert. Der Graden liegt vor dem Wall d. h. wenn man den Burgderg als das Innere der Bekestigung annimmt, wie es auch der Natur der Sache nach nicht Anders gewesen sein kann. Aber das Merkwürdigste ist, daß genau dort, wo beide Wälle im rechten Winkel auseinander stoßen, ein Wallring liegt, der 32 Fuß im Durchmesser und Außen und Innen einen tiesen Graden hat.

Lange wußte ich nicht, was ich baraus machen follte, benn ich war irre geleitet durch Herrn Dr. Dieffenbach, indem ich bieses flugen Meisters Wort zu fest hielt und in diesem bie angegebene freisförmige Berschanzung erfennen wollte. Spater hielt ich ihn für ein Hunengrab, beffen innere Bertiefung burch bie ausgestockte Giche entstanden sei. als später ber Wald burchforstet wurde und ich das Gange leichter übersehen konnte, fand ich auf dem Boden Mörtel und Ziegelstude und nur eine geringe Nachgrabung lieferte bald ben feltsamen Beweiß, daß ich es mit ber Grundmauer eines 32 Fuß im Durchmeffer haltenden Thurmes zu thun hatte, der hier die vorspringenden Eden der angeführten Wälle bildete. Durch diesen Thurm hatten Diese Balle ihren Schluß erhalten und durch ihn wird es flar, daß diese Balle ein Bugehör, eine vordere Verschanzung der Burg Kellerberg maren.

Herr Dr. Dieffenbach erwähnt\*) des Eisenberges und der sich daran knüpfenden Sage, daß vor alten Zeiten hier die Beamtenwohnung gestanden. Unterdessen wurde auch der dortige Wald durchgeforstet und trot allem Such en und Graben konnte ich nicht die geringste Spur von Mauerwerk

<sup>\*) 21.</sup> a. D. 46.

aufsinden. Es scheint somit die Sage vorerst in sich zu zerfallen.

Eine andere Sage aber muß ich hier erwähnen, die zwar den Geschichtskundigen nichts angeht, aber vielleicht hier an ihrer Stelle sein mögte. Wie der Flochberg in Württemsberg und andere Burgen Deutschlands, so hat die Burg Kellerberg eine ganz gleiche Sage von dem Schlüsselfräulein. Dieselbe erscheint nur einem Frausonntagskinde, ist weiß geskleidet, trägt in der Hand einen großen Schlüsselbund, mit dem sie dem Vertrauenden die reichen Schäße des Burgbersges erschließt. Die Sage fand ich tief im Volke eingewurzelt, das mir manchen noch lebenden Mann bezeichnete, der durch die weise Dame reich geworden.

Somit hatte ich die Dertlichkeiten Battenbergs beschrieben, die durch die allerhöchste Verfügung vom 28. Oct. 1851, wodurch die nunmehrige Gemahlin des Prinzen Alexander Titel und Wappen einer Gräfin von Battenberg beigelegt erhielt, einen neuen Neitz gewonnen haben. Giebt Gott eine Zeit und Gelegenheit, so werde ich es versuchen, die Geschichte dieser Burgen nach ihren Quellen zu bearbeiten.

Was die archivalischen Urfunden\*) betrifft, so sindet sich alles Gedruckte in den Regesten der Provinz Oberhessen von Scriba. Im Staatsarchive aber findet sich auch eine ältere Urstunde, die nicht gedruckt ist, nämlich vom Jahr 1529, nach welcher sich Erzbischof Albrecht von Mainz mit dem Landgrasen Phislipp von Hessen über Schloß und Amt Battenberg dahin vergleicht, daß der Erzbischof, so lange er lebe, genanntes Schloß und Amt nicht an sich bringen noch lösen wolle 2c. Ausberdem sind in den Acten des genannten Archives noch eine Menge Nachrichten über diese Schlösser, hin und wieder zerstreut, vorhanden.

The state of the s

<sup>\*)</sup> Nach gütiger Mittheilung des Herrn geh. Archivar Baur.

## XXI.

## Zusätze und Berichtigungen zu Nr. X.

S. 318 3. 19-20 ift anstatt Wingertshaufen, wie fich zuweilen, aber unrichtig geschrieben findet, Wingershausen zu lesen, womit bann die barauf folgenden Worte "durch Anlehnung an ahd. der wingart (Tatian 109, 1) Wingert entstellt aus" wegfallen muffen. Was meine Erklärung bes Namens anlangt, welcher im Althochbeutschen Winigereshusum lauten wurde, fo bedarf biefe feiner Berich= tigung. Wohl aber habe ich eine über helmannshausen S. 319 3.7-9 nachzutragen. hier nämlich fann an feinen Mannsnamen "Heilman (?) nieberb. Helman" gebacht werden, fondern wie das drei Zeilen vorausgehende Germanshausen aus früherem Germarshusen, fo ift Belmannshausen, 1485 Helmanshausen, verberbt aus der älteren, zu Anfang bes 15. 3h. vorkommenden Form Helmerschhûsen (Grimm's Weisth. III, 457), welche in ber Bolfssprache statt Helmershûsen üblich gewesen seyn wird und in der mir vor einigen Tagen von Prof. Phil. Dieffenbach aus bem Rlofter-Engelthaler Saalbuch v. J. 1340 mitgetheilten Helmirshûsen Bestätigung findet. Der Genitiv Helmirs-, Helmers- mit i und e ftatt ê in ber zweiten Sylbe (vgl. Grimm's Gramm. I, 3. Ausg. S. 149) führt bann auf einen, freilich noch unbelegten abt. Mannsnamen Helm-mar, welcher helmberühmt, ber burch feinen Selm berühmt oder herrlich ift, bebeutete, wie Germar, ber burch ben Wurfspieß (Ger) berühmt, herrlich ift, und so wird Helmershûsen zu ben Häusern bes Hëlmmar zu erklaren und ë in ber erften Sylbe zu fegen fenn. eine Form Helmwarteshûsen = "zu ben Saufern bes Helmwart", worauf Bilmar in ber Zeitschrift fur Beff. Geschichte I, 273 bei seinem Helmarshausen zurückzugehen hatte, läßt mich die Form Helmirshûsen nicht benken.

Dirlammen war mir G. 328 unerklarlich. Betrachtet man aber die alte Form Dirlamen genauer, so scheint sie aus ze dir lamen statt ze der lamen hervorgegangen, indem ze ju, wie gewöhnlich weggelaffen und bann in feltener Weife ber Artifel mit bem folgenden Worte, zu welchem er gehort, zusammengeschoben wurde, wobei immerhin auf das M in Meiches (S. 256) und Merkefrig (S. 257) hingewiesen werden barf. Db nun diu lame hier als Gichtbrüchige, Gliederschwache, Gebrechliche zu verstehen oder, wenn man vielleicht von "bie Lam" bei Schmeller II, 464 ausgehn will, an ein schwaches Substantiv lame zu benfen ift, welches etwa Bruch, Erdbruch, riffiger Boben bedeuten fonnte, laffe ich für jest bahin gestellt und bemerke nur, bag trog unserm neuhocht. gebehnten "lahm" fich in Dirlammen die alte Kurze bes a erhalten hat. Was dir statt der betrifft, so barf bie Form nicht auffallen. Sie findet fich schon, wie Graff in feinem althocht. Sprachich. nachweist, bei Notfer und fann für die Mundart, wenigstens für die altere wetterauische, aus bem von mir in Haupt's Zeitschrift VII, 545-556 besproches nen Friedberger Paffionsspiel belegt werden.

Jum Schlusse will ich nicht unerwähnt lassen, daß statt Butbach (S. 304 f.) die Bolksmundart Boulschbach mit (wetterauischem) ou = ahd. u. mhd. uo hat, als wenn der Name mit dem ahd. Mannsnamen Buolo zusammengesett wäre und sonach im Alto. Buolesbach lautete. Eine solche Form aber kommt in alter Zeit sür Butbach nicht vor und mir scheint das wetterauische Boulschbach durch Ausfall des t und Uebergang des n in 1 aus Botinesbach entstanden, wobei zugleich Mischung des o mit ahd. d = uo und dann des u in Butes-, Budisbach mit mittelniederd. ü = ahd. u. mhd. uo anzunehmen wäre. Auf wirkliches altes uo und

damit auf den in Büdesheim (S. 311 f.) sich zeigenden Mannsnamen Buodo, Buoto zurückzugehn, verbieten Gründe und ich glaube darum auch troß jener mundartlichen Form mit ou auf der von mir S. 305 gegebenen Erklärung bes harren zu müssen.

Dr. Weigand,









